# Frinnerungen aus meinem Leben

Friedrich Spielhagen

L. Haakmann Verlag. Leipzig.

## OF ILLINOIS

LIBRARY

834575 B575 The person charging this material is responsible for its return on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

MAY 0 8 1986



O historita finding w

Dach einem Olgemalbe von Alemm ans dem Jahre 1861.

## Erinnerungen aus meinem Leben

von

Friedrich Spielhagen

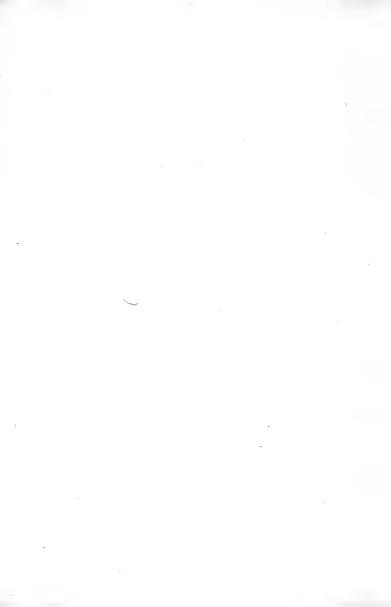

## Erinnerungen aus meinem Leben

von

### Friedrich Spielhagen

Durchgesehene Auswahl aus "Finder und Erfinder", mit Einleitung und Alnmerkungen herausgegeben

von

Dr. Hans Henning

Mit zwei Bildbeilagen



Leipzig ::: Verlag von L. Staackmann ::: 1911

Alle Rechte vorbehalten. Copyright 1911 by L. Staackmann. 834575 B575

MWOSISSO

### Inhalt.

| ₩ ·                          |           |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------|-----------|----------|----------|-----|------|-----|---|-----|--|---|------|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Ginleitung bes Herausgebers  |           |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   | 7 |   |       |
|                              | Magdebu   | rg .     |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 15    |
| o ·                          | Straljuni | b        |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 26    |
| S                            | Berlin    |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 108   |
| r)                           | Bonn .    |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 185   |
| .}                           | Berlin    |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 206   |
|                              | Greifswa  | Įb .     |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    | ÷   |   |   |   |   |   |   |   | 213   |
| -                            | Stralfuni | <b>.</b> |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 221   |
| IONGI                        | Puftow 1  | ınd      | ල        | tra | lſu  | nd  |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 255   |
|                              | Leipzig   |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 293   |
| į                            | Sannove   |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 382   |
| \$                           | Post fest | tum      |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 401   |
| Reittaf                      | el        |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 411   |
| Anmerkungen des Herausgebers |           |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    | 413 |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Regifte                      |           |          |          |     |      |     |   | Ċ   |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 423   |
| Anhan                        |           |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    |     |   |   |   |   |   |   |   | 427   |
|                              | Lebensla  | isf b    | า<br>เกท | . 3 | 6. ( | Sn. | - | - 1 |  | • | -    | - | -  | -   | - | - | - |   |   | ŀ | • | 429   |
|                              | Gebächtn  | •        |          | _   |      | •   | • | •   |  |   |      |   | _  | ,   |   |   |   |   | Ĭ | • |   | 434   |
|                              | Gebächtn  |          |          |     |      |     |   |     |  |   |      |   |    | •   | • | ٠ | • | • | ٠ | • |   | 438   |
|                              | uugin     | .~+      | vı       | ~   | •••  | ΨĽ  | ~ |     |  |   | -+11 |   | •• | •   | • | • | • | • | • | • | • | 200   |

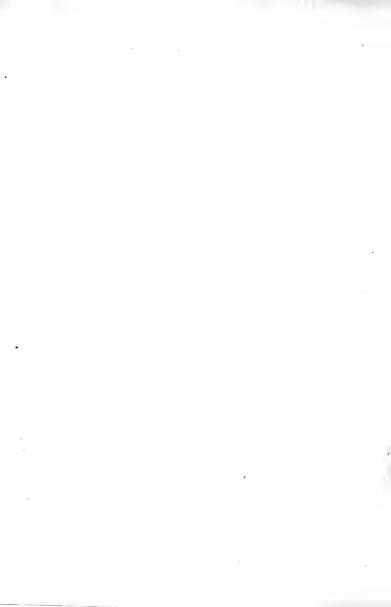

### Einleitung des Herausgebers.

Nachbem Friedrich Spielhagen mit seinem ersten, in seinem zweiunddreißigsten Lebensjahre erschienenen Roman "Problematische Naturen (1861) gleich in die vorderste Reihe aller deutschen Romanbichter aufgerückt war, hat er es sich in steter, angestrengtester Pflichterfüllung angelegen sein lassen, diese ehrenvolle Stellung durchaus zu behaupten. Er vermochte dies um so mehr, als sein großes Talent ihn dazu befähigte, die Geschicke seines Bolkes von den Tagen
der Befreiungskriege über die Zeit der Freiheitssehnsucht und des
Philhellenentums, der Revolution und Reaktion, der Bewegung um
Lassalle, des Emporkommens des dritten Standes, des Krieges von
1870/71, des wirtschaftlichen Zusammenbruches der Gründerjahre,
der Attentate auf Wilhelm I, des Bachsens der Gründerjahre,
der Attentate auf Wilhelm I, des Bachsens der Sozialdemokratie
hinweg dis zum Ende des Jahrhunderts durch einen dichterischen
Rahmen zu einem gewaltigen, wunderdar bewegten, in allen Farben
schillernden Weltbilde zusammenzusassen, in allen Farben

Aber nicht allein die politischen und sozialen Kämpse seiner Zeit haben in ihm einen hervorragenden dichterischen Darsteller gefunden, sondern auch alle großen Fragen des Menschenlebens und der Weltanschauung: Weltbejahung und Weltverneinung, Materialismus und Idealismus, Schopenhauers Pessimismus und Riebiches übermenschentum treten uns in plastisch herausgearbeiteten Personlichkeiten bei ihm entgegen und lassen ihn erkennen als den philosophischen Dichter, der von den Tagen seines erwachenden Persönlickeitsdranges mit der Energie teissborender Gedanken des Dasseins letzte Gründe zu enträtseln versuchte und auf seinem Ikarusssluge halt machte, als er die Mächte entdeck, mit denen er Derwerben sollte über das Weltsbel und den dunkeln Drang in der eigenen Brust: angespannteste Arbeit im Dienste seines Ideals für die Entwicklung seines Volkes und den Zauber der Phantasie, die ihn zwangen, in seuchtenden Bildern zu schauen und zu schassen,

was anderen Menichen nur durch Begriffe zugänglich und ver- ftanblich werben tann.

Es hat wenige Dichter gegeben, die über bas Befen und bie immanenten Befete ihrer Runft fo tief gesonnen und sich fo geiftreichberedt ausgesprochen haben, wie er, der ungewöhnlich belefen niemals mude murbe, die Berte ber Meifter aller Reiten und Bolfer, unter benen ihm Somer und Goethe obenan ftanben, auf ihre Technit gu ftudieren und feine theoretischen Ginfichten mit denen ber erlauchteften Denter zu vergleichen. So geben durch fein arbeitsreiches, ausschließlich ber Ausübung seiner Runft geweihtes Leben als bie Grundzüge feiner geiftigen Berfonlichfeit die bichterifche Betätiauna und die afthetisch-philosophische Reflexion Sand in Sand; gleichwertig neben seinen bedeutenosten Romanen und Rovellen, Die feine übrigen fehr beachtenswerten bichterischen Bersuche auf dem Gebiet der lyrischen und dramatischen Boefie mehr in den Sintergrund treten laffen, fteben die icarffinnigen, in vielfacher Sinficht grundlegenden afthetischen Studien, die er in sieben Banden gefammelt hat.

Wie er ber unumstößlichen überzeugung lebte, daß der Mensch in jedem Augenblide seines Lebens Hammer und Amboß zugleich sein müsse, so war er sest davon durchdrungen, daß das von Homer streng besolgte Geset der fünstlerischen Objektivität die conditio sine qua non sür alles epische Schafsen sei und daß der Dichter gerade wie der Bildhauer und Maler nach sorgfältig studierten Modellen zu schafsen und die Resultate seiner beobachtenden Erschrung und ersahrenden Beobachtung in der Retorte der Phastassie zu läutern, mit einem Worte Finder und Ersinder zu seite habe. Seitdem er diese Forderung im Jahre 1871 in einem schafssinnigen Essah, der mit Fug die Einleitung seiner "Beiträge zur Theorie und Technik des Komans" bildet, zum präzischen Ausschud gebracht, hat er diesen Gedanken während seines späteren Lebens dis in die letzten Konsequenzen versolgt und schließlich am Beispiel des eigenen Werbegangs überzeugend dargetan.

Ein äfthetisches Problem hat ihn so veranlaßt, das — nach Goethe — "immer bedenkliche Unternehmen" einer Autobiographie zu wagen und der breitesten Offentlichkeit die Geschichte seines Lebens von der Geburt bis zur Vollendung der "Problematischen Naturen" mit rücksichiglichten Freimut und ausgebildetstem Taktgefühl so zu erzählen, daß der Leser deutlich zu erkennen vermag, auf was

für Erlebniffe bie in feinen Dichtungen geschilderten Borgange gu-

rudguführen find.

In feine geistreich-paradore Beurteilung ber bon ber Beit bes Tacitus bis auf unsere Tage von den Forschern so verschieden bewerteten literarischen Spezialität ber Selbstbiographie tonnte bemnach &. Schlegel noch einen befonderen Fall aufnehmen, ber feine folgende Bufammenfaffung, wenn nicht vervollständigen, fo boch wefentlich bereichern wurde:

"Reine Autobiographien werden gefchrieben: entweder von Nervenkranken, die immer an ihr Ich gebannt sind, wohin Rousseau mit gehört; ober von einer derben kunstlerischen oder abenteuerlichen Eigenliebe, wie die des Benvenuto Cellini, oder von gesborenen Geschichtschreibern, die sich selbst nur ein Stoff historischer Runft find, ober bon Frauen, die auch mit der Nachwelt totettieren; ober bon forglichen Gemütern, die bor ihrem Tode noch bas tleinfte Stäubchen in Ordnung bringen möchten und fich felbst nicht ohne Erläuterungen aus der Welt geben laffen tonnen; ober fie find ohne weiteres bloß als Blaidopers bor dem Bublitum zu betrachten. Eine große Rlasse unter den Autobiographen machen die Autopfeuften aus."

Um diefes afthetischen Pringipes willen fah sich nun Spielhagen, der fein zweibandiges, "Finder und Erfinder" betiteltes Bert in feinem einundsechzigsten Lebensjahre jum Abschluß brachte, genötigt, den Lauf ber Ergablung häufig mit literarischen, fritischen, ästhetischen, philosophischen Ausführungen zu unterbrechen, die zwar für ben Afthetiter und Literaturforicher außerft wichtig und gur Beurteilung unferes Dichters von größter Bedeutung find, die aber für die weiteren Kreise, ich tann nicht sagen: schwerverständlich - Spielhagen schreibt so klar und überzeugend, daß ihn jeder bei redlichem Bemühen verstehen muß —, wohl aber von geringerem Interesse sind und es daher auch verschulbet haben, daß eins der lefenswerteften Berte bes Meifters pon feinem Bolfe leiber gu wenig gefannt wird.

Schon zu Lebzeiten des Dichters habe ich mich daher oft mit bem Bedanten beschäftigt, diefes toftliche Wert burch Ausscheibung ber erwähnten Erfurfe allen benen juganglich zu machen, die über den Dichtungen Friedrich Spielhagens unvergefliche Stunden der Freude und Erhebung genossen haben, und es namentlich der ringenden Jugend in die Sand ju geben, die aus biefem Buche

Trost und Mahnung mit ins verantwortungsvolle Leben nehmen tann. Auch mit seiner Tochter Toni, die durch ein tragisches Geschick dem greisen Bater um wenige Monate im Tode vorausgegangen, habe ich mehrsach, zuleht noch im vergangenen Sommer unter den hohen Bäumen des Tegeler Schloßpartes, über diese Frage gesprochen. Obwohl wir uns über die Notwendigkeit einer derartigen Arbeit völlig einig waren, wagten wir es bei dem leidenden Zustande des teuren Wannes doch nicht, ihn um die Genehmigung unseres Planes zu bitten, da wir wußten, einen wie hohen Wert er gerade auf den wissenschaftlichen Teil seiner

Lebensarbeit legte.

Benn ich es jest aber boch übernehme, - im Ginverftandnis mit feinen Erben - biefes Borhaben burchzuführen, fo weiß ich mich auch bes leifesten Unfluges von Bietatlofigfeit frei, allein beswegen weil bas zweibandige Wert "Finder und Erfinder" ja erhalten bleibt und ich bes aufrichtigen Glaubens bin, bag ber Lefer biefer gefürzten, bie und ba burch Tilgung fleiner Gebachtnisfehler berichtigten "Bebenserinnerungen" banach verlangen wird, nunmehr bas gange Bert tennen zu lernen und fich einbringlicher mit bem gu beschäftigen, mas ber Meifter über feine ftets mit beiligftem Ernft gepflegte und mit bem Bewußtfein ftrengfter Berantwortlichfeit geübte Runft gebacht und gefchrieben. - Mit einer andern Anderung bie ich vorzunehmen mir erlaubt habe, ist er unzweifelhaft ein= verstanden: mit der Tilgung einiger unnötiger Fremdwörter, wozu er ausbrudlich bie Erlaubnis erteilt hatte, als bie Bollsausgaben feiner bedeutenoften Romane vorbereitet werden follten. Wenn ich endlich bei biefer Ausgabe ben Titel geandert habe, fo glaubte ich mich hierzu berechtigt halten zu burfen, weil er im Bormort bes erften Bandes von "Finder und Erfinder" besonders hervorhebt, daß bie Behandlung bes bem Werte jugrunde liegenben, burch ben Saupttitel angebeuteten afthetischen Bringips mehr für feine jungeren Berufsgefährten bestimmt fei, mahrend ber in ber erften Musgabe in beicheibenerem Drud hinterhertommenbe Titel "eigentlich ber Saupttitel ift". Diefer andere Titel "wendet fich an ein Bublitum, von dem ich hoffe, daß es größer fein wird, als bas, für welches ber erftere einen Fingerzeig geben follte. Un jenes Bublitum, bas gludlicherweise bem Boeten gern bie von Sorag als unerläßlich erachtete Bflicht des prodesse ("nüten") ichentt, menn er nur mit ber andern: bem delectare ("ergoben") rechten Ernst macht. Nicht als ob ich so sicher wäre, ihm in diesem Buche so besonders Ergötliches zu bieten! Aber ich getröste mich, daß sie, die ich jett im Sinn habe, wesentlich aus solchen bestehen, denen ich schon ein und das andere Mal durch meine Schristen ein Vergnügen bereitete, aus welchem Vergnügen dann bei ihnen der Bunsch sich regte, von dem Manne genaueres zu ersahren, ihm einsach menschlich näherzutreten; — mit einem Borte: solchen, die bereits meine Freunde sind, oder, salls die nähere Bekanntschaft sie nicht enttäuscht, nichts dagegen haben, es zu werden. Wöchte deh die Enttäuschung nicht eintreten! Wöchte ich doch alle, die das Buch gelesen, zu meinen Freunden zählen dürsen!"

Benn Goethe recht hat:

"Bas in ber Zeiten Bilbersaal "Jemals ist trefflich gewesen, "Das wird immer einer einmal "Bieder auffrischen und lesen"

so wird auch Spielhagens Wunsch in Erfüllung gehen und so mögen benn diese Lebenserinnerungen, benen ich sogar ihren ersten ahnungs-losen Borläufer in Gestalt seines mit der Bitte um Zulassung Zum Maturitätsexamen im Jahre 1847 versehenen Lebenssaufes dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Gymnasialdirektor Prof. Dr. Hahn-Stralsund beizusügen vermag, zum zweiten Male in die Welt hinausziehen und in der klassischen Sprache des Dichters erzählen, wie er ansangs sich des rechten Weges noch nicht bewußt sich immer strebend bemühte und so endlich nach harten Kämpsen und schmerzslichen Enttäuschungen dis zu dem Punkt gelangte, von wo aus er alles das schaffen konnte, womit er sich einen Ehrenplatz in unserer nationalen Literatur und im Herzen seines danksaren Bolkes erzungen als einer der edelsten und im schönsten Sinne vorbildelichsten Männer unseres Baterlandes.

Alls Friedrich Spielhagen biese etwa um das Jahr 1877 begonnenen Aufzeichnungen vollendet hatte, glaubte er, daß es an
der Zeit sei, mit diesem Buche Abschied von seinen Lesern zu nehmen.
Aber die gewaltigen Anregungen, die ihm namentlich die Evolutionen der neuesten Literatur in den neunziger Jahren des abgelausenen Jahrhunderts boten, bewegten seinen Geist und reizten
seine jungsrische Schaffenskraft so mächtig, daß er in dem siebenten
Jahrzehnt seines auch durch einen ungewöhnlichen Fleiß geadelten

Lebens unter den Schaffenden einer der ersten blieb. Elf großartig aufgebaute Romane und Rovellen, darunter so hervorragende Leistungen wie "Sonntagskind" und "Stumme des Himmels", "Mesmerismus" und "Selbstgerecht", "Fausululus" und "Herrin", "Opfer" und "Freigeboren", ein zweiter Band sormvollendeter Gebichte und zwei Sammlungen wertvollster ästhetischer und kritischer Untersuchungen, in denen er den Schöpfungen der neuen Zeit ein liebevolles Verständnis entgegendrachte, bezeichnen die reiche Ernte

feines golbenen Berbftabends.

Alls das alte und das junge Deutschland, die Vertreter des Auslandes und der eigenen Heimat dem von seiner Gattin, seinen sämtlichen Kindern und Kindeskindern umgebenen Altmeister bei der Feier seines siedzigsten Geburtstages den Dank und die Huldigung in seiner stillen Berksatt darbrachten, da glaubte wohl seder, daß wir noch viele Gaben von ihm erwarten dürsten, daß er sich auch noch entschließen könnte, die Geschichte seines Lebens, die er ursprünglich nur dis zum Erscheinen der "Problematischen Naturen" erzählt, die er aber in den setzten Jahren durch einige später in die Ssahl, die er aber in den setzten Jahren durch einige später in die Ssahlammlung "Am Wege" aufgenommene und auch unserer Ausgabe angesügte Kapitel weitergeführt hatte, sortzusezen, dis ihm dereinst der Tod die Feder aus der Hand nehmen würde

Aber die Eskälte erstarrenden Winters, die grausamsten Leiden des Alters sollten ihm nicht erspart bleiben: Kummer und Krankheit und Pein ihn heimsuchen und dis hart an den Rand des Grabes versolgen, in dem er erst Schutz zu sinden vermochte vor den grauen Gestalten, die seinen Lebensabend umdüstert hatten. Zuerst wurde ihm die Gattin, die in selbstlosester Singade sast vierzig Jahre nur für ihn gelebt, durch einen plözlichen Tod hinweggerissen, dann starben seine Brüder, seine Schwester Sophie und die alten Freunde. Immer einsamer wurde es um ihn, dem schließlich auch die Augen den Dienst versagten, so daß er nur auf Borlesen und Diktieren angewiesen war. Mit rührender heiligster Ausopserung haben seine vier Töchter die Gattin zu ersehn versucht, jede auf ihre Weise. Toni, die Jüngste, Unvermähltgebliebene, durch ein bedeutendes dichterisches Talent Ausgezeichnete, gab ihren Beruf — sie war Lehrerin — auf, um sich ganz der Pflege des geliebten Vaters widmen zu können. Aber ihre zarte Gesundheit war dem Marthrium nicht gewachsen, und so mußte sie es geschehen lassen, daß ihre inzwischen verwitwete Schwester Hedda dem Vater Hand und Auge

erseben mußte. Als Toni am letten Tage bes vergangenen Oftober ploklich einem Bergichlage erlag, verbitterte fich bas Gemut bes Rranten fo febr, daß er bon der Welt nichts mehr miffen wollte.

Bas ihm in ben nun folgenden Monaten feine Tochter Bedda, fein "Maientind", wie er fie einft in bem ichonen Gebicht "Erfüllung" genannt, gewesen ist, wie sie mit nie ermüdender Treue bem Bater bis an die Grenze ihrer Rraft gelebt, bas tann mit armen Worten taum erzählt, bas barf auch wohl hier nicht geschildert werben. Mit ihren Schwestern Elfa und Jenny weilte fie bann auch an feinem Lager, als fich bas Grau ber Bemuftlofigfeit über fein edles Untlig gelegt und er ben legten taum hörbaren Atemzug getan.

Um 25. Februar, wenige Minuten bor neun Uhr morgens, fand er ben erfehnten Frieden. In feinem Arbeitszimmer murbe Die fterbliche Sulle aufgebahrt und vor dem Totenschrein wurde in überreicher Rulle das Schönfte niedergelegt, womit die Menichen einen teuren Entichlafenen zu ehren fuchen. Bier versammelten fich am 1. März, seinem golbenen Sochzeitstage, um ihn noch einmal alle, die ihn gefannt und geliebt hatten, zu einer erhabenen Trauerfeier, bei ber nach ben getragenen Klängen bes "Integer vitae" Balther Rithad-Stahn, der Dichter und Brediger, und Bermann Subermann und barauf ber Erfte Chargierte der Bonner Burichenichaft "Frankonia" und ber Oberburgermeifter von Magdeburg sprachen, . . . und bann find wir bem Sarge gefolgt und haben braugen in Beftend ber Erbe gegeben, mas Erbe und Staub mar von Friedrich Spielhagen.

> Quidquid ex eo amavimus, quidquid mirati sumus, manet mansurumque est in animis hominum, in aeternitate temporum, in fama rerum.

(Tacitus.)

hamm (Beftfalen), 27. März 1911.

Dr. Sans Benning.

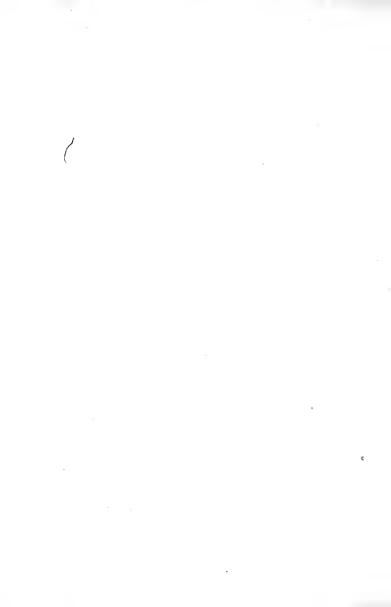

#### Magdeburg.

Für bürgerliche Menschen pflegt die Familientradition eine wortkarge Muse zu sein. Kaum, daß sie noch von den Großeltern ein Beniges und das Wenige meistens auch nur gelegentlich, ohne rechte Folge und Zusammenhang zu berichten sich herbeiläßt. Fragt man sie nach den Urgroßeltern, so kann man schon von Glück sagen, wenn sie noch einen oder den andern Umstand aus ihrem lückenhaften Gedächtnis heraussindet. Die Regel ist, daß sie dem Frager

jede Austunft verweigert.

Freilich dürfte sie auch bei bestem Willen und nicht getrübter Erinnerung in den seltensten Fällen etwas mitzuteilen haben, das sür andere als die zunächst Beteiligten — ich meine: die Frager selbst — von irgend einem wesentlichen Interesse wäre. Sie, nach denen gefragt wird, hatten eben nichts getan, was sie aus der Menge heraushob: gemeine Soldaten in dem unübersehderen Heere, das von Generation zu Generation den heißen Kampf um das kärgliche Dasein kämpst; tüchtige, brave Leute, nehmen wir an, die ihren bescheidenen Platz ausstüllten, ehrlich ihre Pflicht taten, um dann ruhmslos zu ihren ruhmlosen Vätern versammelt zu werden.

Ein Umstand kommt hinzu, der die Gedächtnisschwäche besagter Muse zu erklären, allerdings auch zu entschuldigen geeignet ist. Man überläßt sie zu sehr ihrem natürlichen Hange der Vergeßlichkeit, hält sie nicht durch eifriges Nachstragen wach; fragt sie wohl gar nicht oder so spät, daß sie mit Fug und Necht für ihr Nichtmehrwissen sich auf die Vohltaten des Verjährungsrechtes berusen kann. Und das leztere mit besonderem Nechte, wenn die späten Frager zu einer Familie gehören, in welcher das zweiselhafte Glück verhältsnismäßiger Langlebigkeit sich durch ein paar Generationen sortgeerdt hat. Ein paar Generationen nur, die dann wohl ein volles Jahrhundert umsassen, zu dem, falls man noch eine Generation weiter zurückgeht, ein halbes Jahrhundert leicht hinzukommt.

Diefer burchaus nicht munberbare, aber für den Beteiligten

immerhin verwunderliche Fall ift der meinige.

Mein Vater, im Jahre 1785 geboren, starb 1855, siebenzig Jahre alt. Sein Vater, bessen ältestes Kind er war, muß also, — bereits hier stoße ich auf eine Lücke in der Familientradition — salls er sich, wie landesüblich, in dem Ansang seiner dreißiger Jahre verheiratete, wenig nach Goethe und jedenfalls sünf Jahre vor Schiller das Licht der Welt erblickt haben. Wit meinem Urgroßvater würde ich bereits über Lessing hinaus, vielleicht dis an den

Unfang des achtzehnten Sahrhunderts geraten.

Bon diesem meinem Urgroßvater väterlicherseits weiß die Erinnerung nichts mehr. Rur vermuten möchte ich, daß er an demsselben Orte gelebt und daßselbe Amt bekleidet hat, wie sein Sohn, mein Großvater. Dieser aber lebte in oder doch bei dem Dorse Tuchheim, — nicht weit von Genthin, in jenem Teile der preußischen Provinz Sachsen, der zwischen Elbe und Havel liegt und altmärfischer Boden ist, — seines Amtes herrschaftlicher Förster der grässich Schulenburgschen Familie. Und wenn ich vermute, daß bereits der Bater des Großvaters dieselbe Stellung inne hatte, so ist es deshald, weil mein Bater wiederum zum Nachsolger seines Baters bestimmt, ja, nach dem Tode desselben bereits in seine Stelle getreten war und sie auch Jahre hindurch verwaltet hat, dis er sich bewogen sand, die Fägerei als Gewerbe auszugeben und sich einem andern Beruse zu widmen.

Bielleicht der erste, der auf diese Weise aus dem engen Kreise trat, in welchem sich seine Vorsahren seit unvordenklichen Zeiten bewegt haben mochten. Die Familie aber möchte ich als eine gut märkliche in Anspruch nehmen. Ich habe dafür freilich außer jenem mutmaßlichen Erbförstertum nur einen Grund, dessen Beweiskraft allerdings zu wünschen übrig läßt: ich meine die änßere Erscheinung, wie sie deutlich genug bei vielen Mitgliedern meiner Familie angetroffen wird und die völlig gleich ist mit der, welche Franz Ziegler als die durchgängige der dortigen Bevölserung bezeichnet:

"Er" — ber Landwehrmann Krille — "war an Sestalt (und Seist) das richtige Kind seiner märkischen Heimat. Etwa fünf Juß vier Zoll groß, mit langem Oberleib, kurzen, kräftigen Beinen, breiten Schultern, tüchtigem Brustkaften und sesten Rippen, die, ohne Rücksicht auf Taille, für Lunge und Leber hinreichend Plat gewährten, starken Armen, einem kräftigen Kreuz, war er der richtige Mann zu aller Arbeit und der richtige Tornisterträger. Aus seinem runden Kopse, den braunes, etwas von Sonne, Regen und Wind

verschossens Haar bebeckte, sahen ein Paar blaugrauer Augen, die ben fröhlichen, fast neckenden märkischen Ausdruck hatten, und seine gesunden, starken, weißen Zähne konnten alles, was esbar war, leicht zermalmen."\*)

Das ist, wenn ich der Körpergröße zwei Zoll zulege, Zug für Zug das leibliche Bild meines Vaters. Ich, der ich im übrigen durchaus seine Gestalt geerbt habe, din sogar gewiffenhaft genug gewesen, das von Ziegler angegebene Durchschnittsmaß des Märkers

ftrena einzuhalten.

Übrigens kann die Familie, aus der ich väterlicherseits stamme, eine sehr verbreitete nicht gewesen sein. Den immerhin etwas wunderlichen Namen habe ich sonst in Deutschland nirgends angetroffen; und auch in der Mark, wohin ich die Heimat der Familie verlege, war er noch vor fünfzig Jahren äußerst selten, während allerdings die letzten Generationen durch zahlreiche Nachkommenschaft sir seine weitere Verbreitung über die benachbarten Landschaften,

besonders aber auch in Berlin, tätig gewesen sind.

Bon meinem Großvater-Förster hat sich kein Bild, nicht einmal einer jener Schattenriffe erhalten, welche bamals wohl die kahlen Wände kleinbürgerlicher Stuben zu schmücken pflegten; und eben-sowenig von meiner Großmutter, der Frau Försterin. Die gesamte Tradition über fie ift in dem bescheidenen Umfang folgender Beschichte zusammengefaßt. Es war den Ortsarmen in Tuchheim verstattet, sich an bestimmten Tagen in den gräflichen Balbern Raffund Lefeholz zu sammeln unter ber Bedingung, daß fie fich beim Berlaffen des Forftes mit dem gesammelten Bundel in der Förfterei meldeten und über ihre Berechtigung auswiesen. Da tam es benn häufiger vor, daß sich in die Schar der Berechtigten folche einschlichen, die dieses Vorzuges ermangelten, und denen der Großvater vorschriftsmäßig die Bundel mit Beschlag belegen mußte. Nun war die Försterei so gelegen, daß der Weg in einer Schleife um dieselbe herumführte, und die vorne am Hause gewesen waren, auch die hintere Seite des Gehöftes zu passieren hatten. Da aber, an der Hofpforte, ftand die Frau Försterin und machte gut, mas der Berr Förster an der Haustur hatte bos machen muffen, b. h. fie dructte den Armen, über die das Strafgericht ergangen war, ein reichliches Schmerzensgeld verftohlen in die schwieligen Banbe. Und wenn die Prozession vorüber, das lette Bundel einbehalten und der lette Groschen verausgabt war, trafen sich, er von vorne, sie von hinten

<sup>\*)</sup> Franz Ziegler. Gesammelte Novellen. 1. S. 326. Spielbagen, Erinnerungen.

kommend, die beiden Gatten auf dem Hofe und lachten einander in

bie guten, ehrlichen Gefichter.

Ich gestehe, daß ich dieses Eine und Einzige, mas ich von meinen Großeltern weiß, — sicher weiß; ich habe es aus dem wahlheitsliebenden Munde meines Baters — nicht für eine lange Uhnengeschichte hingeben möchte. Und sollte ich darin fehlgehen, wenn ich in diesem schönen Berein treuer Pflichterfüllung und herzlicher Gutmütigkeit wiederum echt märkisches Wesen ausge-

iprochen finde?

Bin ich nun so in der wohligen Lage, der Großeltern froh gedenken zu dürsen, meine ich, dem Schickal noch besonders dafür dankbar sein zu sollen, daß es mich aus einer Familie hervorgehen ließ, deren Leben sich Generationen hindurch in Wald und Feld abzespielt hat. In Wald und Feld, die auch mir, ihrem Nachtommen, von frühester Jugend an der liebste Ausenthalt gewesen sind, so sehr, daß ich das Stadtleben, in welches ich mich durch die Berhältniffe und von berufswegen eingeschloffen fah und febe, ftets als einen mir angetanen Zwang, als eine Beeintrachtigung meines Wefens empfunden habe und empfinde, — um mich dann, so oft ich solcher Notlage entsliehen durfte, in die Natur zu flüchten, wie ein Kind an den Busen der Mutter; in ihr zu leben als in meiner eigentlichen Beimat. Dber, wenn mir biefe Bonne auf Bochen und Monate versagt war, von heimlicher Sehnsucht verzehrt zu werden und in dieser Sehnsucht, wo und wann ich in meiner dichterischen Arbeit die Natur zu schilbern hatte, Tone zu finden, die aus bem Herzen kamen und so, wie das ja zu sein pslegt, leichtlich den Weg zu ben herzen anderer fanden.

Meinem Bater ift es wenigftens in den Jugendjahren vergönnt gewesen, diese herrlichste Lust ber Liebe zur Natur, die auch bei ihm der eigentliche Nährboden seines Gemutslebens war, voll auskosten zu dürfen. Er ist ganz eigentlich im Balbe groß geworden. Selbst der Weg zur Schule erforderte jedesmal eine halbstündige Wanderung durch den Wald, aus der dann im Morgendunkel zur Binterszeit auch wohl eine stundenlange wurde, während der Knecht mit ber Laterne burch ben fnietiefen Schnee vorausftampfte, hinter ihm mein Bater, als das altefte ber Geschwifter, in beffen Guß-

stapfen dann wieder die jüngeren traten. Das Licht in der Laterne des braven Knechtes ift auf lange Beit der einzige helle Punkt der Familientradition. Wenn sie wieder anhebt, sind Jahre verstossen, und die Jonsle hat sich in ein Drama verwandelt. Die Tuchheimer Gegend ist von Franzosen fiberschwemmt; ein Saufe Marobeurs durch den Bald bis zu dem Förfterhaufe gekommen, — hungrige, verwilderte Menschen, benen aus den Nachbardörsern, wo sie erbarmungslos geplündert und gemustet haben, ein fürchterlicher Ruf vorausgeht. In dem Forfthause zu Tuchheim finden sie nicht viel. Man hat die Unnäherung bes Trupps rechtzeitig ausgekundschaftet, und ber Bater - ber Großvater ift inz vischen gestorben, und er ift, trot feiner Jugend, bas haupt ber Kamilie — seine Magregeln flüglich getroffen. wertvolle habe - fie durfte in unfern verwöhnten Augen wertlos genug erscheinen — ift in den Bald gefahren auf einem Leitermagen, an den die beiden Ruhe aus bem Stall gebunden find. Die Familie, von der jedes noch sein Bundel mit sich schleppt, ift im Begriff, dem vorausgefandten Wagenzug zu folgen. Da tut ber um ein paar Jahre jungere Bruder meines Baters einen Rehltritt und bricht fich ein Bein oder verftaucht fich in schlimmer Beife den Fuß - jedenfalls ift er unfähig, von ber Stelle ju tommen. Der vorausgefandte Wagen ift längft im Walde verschwunden, im Berzuge äußerste Gefahr. Rasch entschlossen lädt fich mein Bater ben Lahmen, Silflosen auf die breiten markischen Schultern und tragt ihn — wir muffen annehmen: in Abfanen — aber trägt ihn ben weiten Beg über Stock und Stein bis ju bem bestimmten Berfteck im Balbe. Unterdeffen laffen die Frangmanner an dem verlaffenen Försterhaufe ihre But über die getäuschten Erwartungen aus, inbem sie, mas nicht niet- und nagelfest ist, wegschleppen, und babei ein paar Goldstücke überfehen, welche - zweifellos die einzigen im Befit der Familie — in der Ubereile von den Fliehenden vergeffen, auf ber Rante ber Rachelofenröhre, in ein Stücken Papier gewickelt, liegen geblieben find.

Ich vermute, es ist gelegentlich einer späteren Invasion gewesen, daß mein Bater in dem Tuchheimer Amtshause einer Schar von Offizieren, die sich, mit ihrem Marschall an der Spize, dort einquartiert hatte, dann doch als Küchens und Kellermeister aufzuwarten gezwungen war. Er hat den vorübergehenden Dienst, zu dem ihn seine Anstelligkeit und Gewandtheit auch besonders desschieden, gewiß gern verwaltet, nicht um der verhaßten Franzsen, sondern des grässichen Amtmanns Francke willen, mit dessen Familie die Förstersamilie in freundschaftlichem Berkehr, ja in irgend einem verwandtschaftlichen Berhältnis stand. Das letztere, vermute ich, durch die Frauen; wenigstens gehörten beide Familien in irgend einem Grade zu einer dritten, Namens Ziering, von der ein wohlshabendes und wohlwollendes Mitglied sich durch ein Legat verewigt

hat, beffen Binfen zur Unterftützung ftudierender Junglinge ber Gefamtfamilie verwandt werben und unter andern auch mir mahrend meiner Studienzeit zugute gekommen find. Db es eine richtige Betterschaft mar, welche meinen Bater und ben ältesten Sohn be-Betterschaft war, welche meinen Bater und den altesten Sohn besagten Amtmanns miteinander verband, wüßte ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, daß die beiden Männer, von denen der junge Franck später Oberbürgermeister von Magdeburg und als solcher auch in weiteren Kreisen bekannt wurde, sich Bettern nannten, ihr langes Leben hindurch in treuester Freundschaft verbunden blieben und — was mir immer höchst merkwürdig war — genau so dieselbe Handschrieben, daß sie elbst die eine von der andern nicht zu unterschrieben, daß sie elbst die eine von der andern nicht zu unterschrieben, daß sie elbst die eine von der andern nicht zu unterschrieben,

scheiden vermochten.

Bas nun bann meinen Vater veranlagt hat, den Beruf bes Forstmanns, zu bem er geboren schien und erzogen war, aufzugeben und sich bem Baufache zu widmen, habe ich nie ersahren. Ich vermute: es war in erster Linie die ihm früh zugefallene Sorge für die verwitwete Mutter und die jüngeren Geschwifter, die den Guten, Gemiffenhaften, in schönster Beise Selbstlosen, einen Weg einschlagen ließ, auf bem er hoffen durfte, die Mittel, deren er zur Erfüllung fo fchwerer Pflichten bedurfte, leichter ober boch ficherer zu erwerben. Womit ich nicht gefagt haben will, baß es nur die Rot gewesen ift, die ihn aus seinem heimischen Forst in die Stätte der Menschen und so andere Verhältnisse führte. Sehr wohl mag er auch von bem Drang getrieben gemefen fein, feine Rrafte und Gaben auf einem höheren und weiteren Felde auszunuten. War es ber Fall, fo hat er fich jebenfalls nach einer Seite nicht überschätt. Er hat in feinem Fache zwar nichts Bervorragendes geleiftet, aber fich überall und in schwierigen Verhältniffen als ein Baumeifter bemahrt, beffen Tuchtigfeit und Buverläffigfeit von feinen Borgefetten gebührend anerkannt wurden und ihn eine nicht glanzende, aber ehrenvolle Beamtenlaufbahn guructlegen ließen. Wobei ihm für ben Anfang dieser Bahn zu statten gekommen ift, daß man in jener Zeit an die Baubestiffenen hinsichtlich der Schulkenntnisse die heutigen an die Baubestissenen hinschlich der Schulkenntusse die heutigen Ansorderungen nicht stellte. Oder aber man hat — was ich indeffen nicht für wahrscheinlich halte — bei meinem Vater, vielleicht in Rücksicht seiner besonderen Verhältnisse, eine Ausnahme statuiert. Jedenfalls war der Schulfack, mit dem er ins Leben zog, nicht schwer gepackt: das Griechische ein völlig Fremdes, und auch das wenige Latein, das er allenfalls in dürstigen Schulen und mangelhaftem Privatunterricht gelernt, hatte er in späteren Jahren so ziemlich dis auf das letzte Wort vergessen. Dafür hatte er die "Bauschule" rite absolviert, sich während der Berliner Jahre eines näheren Berstehrs mit so ausgezeichneten Männern wie Schinkel und Beuth zu erfreuen gehabt; dann — in den praktischen Dienst getreten — ich weiß nicht welche Stellungen bekleidet, dis wir ihn Ende der zehner und Ansang der zwanziger Jahre in Magdeburg als Königlichen Wasser-Bauinspektor wiedersinden. In Magdeburg hatte er sich im

Sahre 1821 mit meiner Mutter vermählt.

Ich werde in einem anderen Zusammenhange die Charakteristik meines Baters, die ich hier nur flizzieren konnte, weiter auszuführen und ebenso Natur und Befen meiner Mutter zu schilbern haben. Borderhand möge mir, mas die lettere betrifft, nur die trockene Notiz geflattet sein, daß sie — ungefähr sechs Jahre junger als mein Bater — gewiß aus leibenschaftlicher Liebe für ihn, sich von einem erften Gatten, einem angefehenen Raufmann in Magbeburg, dem fie bereits fünf Rinder geboren, getrennt hatte - in aller Gute barf man fagen, soweit bas bei einem im beften Falle traurigen Schritte möglich ift. Wenigstens mar und blieb bas Verhältnis ber Geschiebenen einer- und das des erften und zweiten Gatten andererseits ein durchaus mürbiges, hinüber und herüber wohlwollendes, gemiffermaßen freundschaftliches. Giner Raufmannsfamilie in Stettin entsproffen, deren einst glanzende Berhaltniffe der Krieg zerrüttet hatte, war sie nach dem frühen — wohl infolge jener Unglücksfälle verfrühten - Tobe ihres Baters, mahrend die Mutter eine andere Che geschlossen, bei Bermandten in Magdeburg erzogen worden. Db sie wirklich väterlicherseits von einer französischen Familie abstammte, die sich nach der Aufhebung des Goifts von Nantes in die Niederlande geflüchtet und von dort nach Deutschland verzweigt; ob diese dunkle Tradition nur eine Sage ift, die fich an den freilich verwunderlichen Familiennamen "Robrahn" knupft, der eigentlich "Robran" gelautet haben foll - ich weiß es nicht zu fagen. Immerhin war es auffallend, daß sie, deren Schulunterricht, wie ich aus späteren Mitteilungen weiß, ein höchst mangelhafter gewefen, ein fließendes Frangöfisch mit bem reinften Afgente fprach, ben sie schwerlich ben französischen Oktupationstruppen Maadeburas während der Kriegsjahre abgelauscht haben konnte.

Als ich am 24. Februar 1829 zur Welt kam, war die Ehe meiner Eltern bereits mit drei Kindern — fämtlich Söhnen — gesfegnet. Während der sechs Jahre, die ich in Magdeburg zu verleben hatte, wurde ihnen noch ein fünfter Sohn geboren und ein Töchterchen, das bald nach der Geburt stard. Diesen Verlust — wie ich gleich hier der Vollständigkeit halber hinzusügen will —

hatten sie das Glück, ein paar Jahre später, als der Bater bereits nach Stralsund versetzt war, durch ein anderes Töchterlein ersetzen zu dürsen, welches dann das letzte Kind der She geblieben ist. So hatte ich das Glück, inmitten einer zahlreichen Geschwisterschar aufzuwachsen. Ich nenne es ein Glück wie jenes, in einem Klima zu leben, das weder einen ewig blauen, noch ewig grauen Himmel bietet, sondern in welchem Sommer und Winter, Regen und Sonnensschein erquicklich miteinander wechseln. Kommt doch selbst der Umstand, daß die Eltern einem jeden der Schar ihre Sorge nicht auszischließlich widmen können, den Kindern insosern zu gute, als es wenigstens in den von Haus aus tüchtigen — eine frühere Selbständigkeit zeitigt. Und daß die so zu freierer Entsaltung bestimmten Bäumchen nicht in den Himmel wachsen, dasür sorgen gründlich die geschwisterlich benachbarten. Auf der anderen Seite aber, wer, der in solcher kleinen Republik groß geworden, vernöchte zu sagen, welche Welt von Auregungen für Seist und Semüt, ja selbst eine wie heilssame Förderung seiner physischen Entwickelung er dieser beständigen, in Freud und Leid, Scherz und Ernst kaleidossopisch wechselnden Berührung mit den geschwisterlichen Senossen und Genossinnen verdankt!

Run gabe ich viel barum, ben Lefer aus voller Überzeugung verfichern zu burfen, bag ich ein Kind gewesen bin wie andere Rinder auch. Es scheint mir aber auf eine gewisse — ich will nicht fagen: Abnormitat, fondern lieber: Bunderlichkeit meines Befens hinzubeuten, daß ich mir in der Familie einen Spitznamen zuzog, der sich für ein Kind so wenig als möglich eignet, ja das genaue Gegenteil der Kindlichkeit bezeichnet. Man nannte mich — in sächsisch-märkischem Dialekt — "das alte Männeken". Gott sei Dank hat man es nicht lange getan — ich glaube, nicht über mein sechstes Sahr hinaus, - aber daß man es überhaupt und gerade mahrend biefer meiner jungften Sahre tun tonnte, ift mir auffallend und bedenklich. Um fo mehr, als ich nichts weniger als ein frankliches Kind war, bei dem scheue Zurückgezogenheit, trübsiuniger Ernst, frühreif altkluges Gebaren aus physischen Ursachen unschwer ju erklaren find. Meine physifche Natur ließ scheinbar nichts ju munichen; ja, es ift mir von meinen alteren Geschwiftern bestätigt worden, daß ich mich in den Anabenspielen vom frühesten auf durch Rraft, Gemandtheit, Dulde- und Bagemut hervorgetan habe. Dennoch muß in meiner Organisation irgendwo ein Zuviel oder Buwenig gewesen sein, ober wie hatte mir fonft jenes Scherzwort anhaften können? Wohl nur ein auch in der Kfnchologie erfahrener Physiologe vermöchte über einen berartigen Fall, wenn er ihm in allen Sinzelheiten vorläge, genügenden Aufschluß zu geben. Ich muß mich damit begnügen, jene Absonberlichkeit auf eine übergroße Reizdarkeit des Nervensustems zurückzuführen, welche die Beobachtung des Kindes zu früh herausforderte, den Sindrücken eine verhältnismäßige Stärke gab und dem weichen Gehirn eine Arbeit aufnötigte, der es nicht gewachsen war, oder doch nur mit einer die kindliche Unbefangenheit beeinträchtigenden Anstrengung genügen konnte.

Nach heutigen Erziehungsgrundfäten würden einsichtige und gewiffenhafte Eltern mit peinlicher Sorge alles fernhalten, mas jene Übergeschäftigkeit einer vor ber Zeit aus der Dämmerung ber Kindheit herausstrebenden Seele noch vermehren müßte. Wenschenaltern dachte man in dieser Beziehung anders; ober — ich fürchte - bachte auch gar nicht, sondern ließ fich vom Rufall leiten. ber es bann nach feiner willfürlichen Laune aut ober schlecht machte. Bei mir hat er es herglich schlecht gemacht, indem er es so einrichtete, daß ich burch fortwährendes Fragen, ewiges Biffenwollen: warum dies fo und jenes anders fei? allen hausgenoffen läftig fiel, und die Eltern fich frisch entschloffen, ben winzigen, noch nicht vierjährigen Qualgeift in die Schule ju fchicken. Es mar freilich nur eine kleinste Privatschule, die der Küfter der Petrikirche, welche unserm Hause gegenüberlag, in seiner Wohnung hielt: indessen ich habe doch eine Zeit, die ich tansendmal beffer verspielt hatte, in der dumpfen Stubenluft zwecklos verfigen muffen. Dber mas in ber Belt bat es mir genütt, daß ich auf diese Beise zwei ober brei Sahre früher als andere Rinder lefen und schreiben lernte? der murdige Ordingrius ber Sexta ber Borbereitungsschule, ber man mich ein Sahr später anvertraute, über ein folches ihm in feiner Prazis noch nicht vorgekommenes Phanomen von Gelehrfamkeit schier erschrocken war? Und die Prophezeiung des guten Mannes: ich würde es noch einmal weit bringen in diesem Leben — du lieber Gott, wie weit bringt es benn im besten Falle ein beutscher Schriftsteller?

Ich habe nicht die bose Abslicht, den Leier in der Schulstube sestzuhalten. Aber auch in die Kinderstube, in welche ich zu dieser Zeit noch gehörte, will ich ihn nicht führen; ebensowenig in Hof und Garten hinter dem Hause; auf die Gasse, die wenige Schritte von der Wohnung steil zu dem unmittelbar am Ufer des Flusses liegenden Teil der Stadt absiel und im Winter zu den herrlichsten Kutschpartien Gelegenheit gab; auf den Friedhof, über dessen eingessunkenen Gräben hochausgeschossens Gras wehte, in der Wette mit den an langen Leinen von Psahl zu Psahl daumelnden Wäsche-

stüden. Ich könnte ihm, wollte er mir auf diese unsere Spielplätze solgen, und auf den Weg zur Vorbereitungsschule, der über den Marktplatz und den "Breiten Weg" sührte, manches erzählen, das mindestens von meinem dis auf den heutigen Tag treuen Gedächtnisse sind bie Konkurrenz der Unzähligen, denen dasselbe Zeugnis ablegte; doch scheue ich die Konkurrenz der Unzähligen, denen dasselbe Zeugnis zur Seite steht. Und so möge mir der Leser nur eine Geschichte verstatten, deren Inhalt doch weuigstens auf den Berus, welchem ich später verfallen sollte, hinzubeuten scheint: wie nämlich der kleine Bursch, mit einer Schütze drapiert, von einem Stuhl in der Küche dem Personal den "Alten Hans" deklamiert — die rühernde Ballade von einem grauen Krieger, der beim "lodernden Schein" der Wachtselbeuer abseits von den Kameraden sitzt, trauernd über den Berlust seines Kserdes — eben jenes "alten Hans" —, welches ihm, als sie "heut über die Alpenhöh" zogen, im Schnee versant und eben jetzt, "durch die Racht gesprungen kommt," vor Lust wiehernd, und seinen Kopf an des Greises Brust leat.

Daß ich das lange Gedicht bis auf den heutigen Tag Wort für Wort auswendig weiß, will nicht viel sagen: ich habe es seit jenem ersten Debut in der elterlichen Küche noch oft auf Schulaktus, oder — in früheren Jahren wenigstens — wenn man vor den Hausfreunden den stets Willigen zum Deklamieren aufforderte. vor-

getragen.

Hier kann, vielmehr muß ich das Rapitel der Erinnerungen meiner ersten Kindheit schließen. Nicht, weil ich mittlerweile sechs Jahre alt geworden din und Anstand nehme, mich noch im eigentlichen Sinne Kind zu nennen, sondern weil jetzt ein Ereignis eintritt, das nicht nur einen scharfen Schnitt durch meine Erinnerungen macht, sondern auch tief in meine Entwicklung eingreift, ja für dieselbe in vielsacher Hinsicht richtunggebend geworden ist. Dieses Ereignis war, daß mein Bater im Frühjahr 1835 als Regierungs- und Baurat nach Stralsund versetzt wurde.

Die Weise, in der die Übersiedelung stattsand, ist charakteristisch für die Zeit, von der ich spreche; und so sei es mir vergönnt, ein paar Augenblicke bei der Schilderung derselben verweilen zu

dürfen.

Daß die Fahrt nicht auf der Eisenbahn zurückgelegt werden konnte, dafür war in jenen Tagen gesorgt. Bon Magdeburg nach Berlin und von Berlin weiter nach Nordwest ins Kommernsand hinein zogen sich, als einzig brauchbare Berkehrswege, die mit

Rappeln oder fruppelhaften Obitbaumen bepflanzten Chauffeen ichier endlos, wenn fie, wie in unferem Falle, nicht einmal mit der Boft burchmessen werden sollten. Das würde schon um deshalb unrätlich gewesen fein, weil fo die beiden dem Bater gehörenden Bagen: eine "Bollchaife" (mit Seitenlebern ftatt ber Fenfter) und eine "Balbchaife" (bie fogar, wenn bas Schutleber heraufgezogen mar, auch noch mit einem von der Decke heruntergelaffenen Renfter verwahrt werden konnte) — ich fage: weil diese beiden Ruhrwerke unbenutt geblieben maren, ebenso wie die zwei Wagenpferde - ein Baar tüchtige, ausdauernde Rüchse (nach ihren Lieferanten, zwei maderen, dem Bater befreundeten Domanenpachtern, Roch und Edert genannt). In der viersitigen Boll- und der zweisitigen Salbchaife mar die aus fieben Berfonen: den beiden Eltern und uns fünf Rungen bestehende Kamilie offenbar bequem unterzubringen; und so gings benn in behaglichem Erabe und noch behaglicherem Schritt die staubige oder verregnete Straße dahin, voran die von den Rüchsen gezogene und vom Rutscher geführte Balbchaife, hinterdrein die Bollchaife, für welche die Bofthaltereien Befpannung und Lenker ftellten. Daß "Roch und Edert" sich nicht übernahmen, murde mit gewiffen= hafter Sorafalt verhütet, indem man die Tagestour nur auf vier, höchstens fünf Meilen bemaß und jeden dritten Tag einen Ruhetag scin ließ.

Unter besagten Umständen hätte die Reise, die man jest in ungefähr acht Stunden zurücklegt, auch ohne sonstige Unterdrechung mindestens vierzehn Tage in Anspruch genommen; nur daß wir, wenigstens folange wir uns durch die Provinz Sachsen bewegten, die Betternstraße zogen, das heißt, wenn der Umweg nicht allzugroß war, von der Heerstraße abbogen, Befreundeten und Berwandten einen Abschiedsbesuch zu machen, der — hätte es sich sonst der Wühe gelohnt? — leichtlich auf eine halbe Woche oder so ausgebehnt wurde. Offenbar hatte es niemand von uns eilig: nicht der Vater, der seinen ihm für die Übersiedelung zugemessenen Urlaub ausnüßen wollte; nicht die Mutter, der es überall behaglich war: in der engen Wagenecke, oder dem weiten Gutsbesiegerhause; und am wenigsten die Kinderschar, die es am liebsten gesehen haben würde, wenn diese für sie märchenhaste Fahrt ewig gedauert hätte.

#### Stralfund.

Indeffen, auch im Jahre fünfundbreißig tam man, mar es bes

Schicffals Schluß, an ben Ort feiner Bestimmung.

Es war ein Tag im Mai und bereits Abend geworden, als bie Turme der alten Sansaftadt durch leichten Nebeldunft vor uns aus der in fanften Wellen sich hindehnenden Gbene auftauchten. Wir hatten Zeit, uns die Situation einzuprägen; bald hinter Greifswald war auch die Chauffee zu Ende gewesen; die beiden Gefährte schlichen auf einer durch vorhergegangene ftarte Regenguffe aufgeweichten Landstraße muhfam bahin. Das ift wohl auch ber Grund, weshalb ich mich ber Stunde mit ihren Ginzelheiten so genau erinnere, als fei feit ihr nicht über ein halbes Sahrhundert vergangen,

sondern als habe sie dem gestrigen Tage angehört. Das Berbeck ist von dem Wagen zurückgeschlagen, trot der Trübe bes Wetters, bas jeden Moment einen neuen Regenauß bringen fann. Die Mutter lehnt in ihrer Gde, mit ben fchonen, geiftvollen Augen in gewohnter Beise ruhig um sich schauend. Der Bater steht aufrecht im Wagen und wendet das Gesicht, das sich braun aus dem gelben Nankingmantel abhebt, in sichtlicher Spannung bald hier-, bald borthin, gelegentlich mit kurgen Worten die beiden jungsten, die auf dem Bordersitz herumtrabbeln, zu einer Ruhe verweisend, an der es ihm felbst in diesem Augenblicke gebricht. er doch nun in seinem "Reviere" wirklich angelangt! Links von ber Landstraße, auf der wir uns hinschleppen, arbeitet man an der neuen Chauffee, die bemnächst zu feinem Reffort gehören wird: rechts über die welligen Biesengrunde hinmeg liegt grau die breite Bafferstraße, die Rügen von dem Festlande trennt, und für deren aute Schiffbarkeit er in Butunft verantwortlich fein wird.

Tiefe Rührung ergreift mich, gebente ich diefer Stunde. bie Eltern, wie immer sie sich die Zukunft ausmalen mochten, bebeutete sie boch ben Anfang ihres Lebensabends; für uns Kinder, speziell fur mich, ben Beginn jener "Jugendzeit", aus ber bas Lied

bem Dichter immerdar im Ohre klinat.

Nun fährt der Wagen durch das baftionbewehrte "Frankentor", das holperige Pflaster enger Stragen hinauf und halt vor der "Reffource", beren behabige Wirte bie ihnen im voraus angemeldeten Gafte freundlich empfangen.

Als wir zu Abend gegeffen haben, ift es schier Nacht geworden. Der Wirtstinder weiße Kaninchen, Die wir doch noch besuchen und mit dem Kraut der verspeisten Radieschen füttern müffen, schimmern eben nur durch das Dunkel.

Ich vermute, daß ein Krähenpaar, welches sich fein Nest in bem Bipfel des Gichbaumes zusammenträgt und nicht in dem ber benachbarten Buche (ober umgefehrt), bies nicht ohne reifliche Ermägung der einschlägigen Umftande, mithin nach eigener und von den besonderen Umftanden abgesehen — freier Bahl tut. Wenn es der Fall sein sollte, so find die Krähen in dieser Beziehung denjenigen Menfchen, die jum Offizier- und höheren Regierungsbeamtenftande gehören, jedenfalls über. Ihr (der genannten Berfonen) Wunsch und Wille spielt bezüglich bes Ortes ihres Aufenthalts meistens gar teine und jedenfalls eine untergeordnete Rolle. Sa. fie haben - eingebent bes Wortes, bag ber rollende Stein fein Moos anset - alle Ursache, wenn sie auch innerlich noch so wenia wanderluftig gefinnt find, die feghafte Reigung im stillen Bufen gu bergen und, wenn die Bersetzungsordre kommt, die fröhlichste Diene zu dem in so mancher Hinsicht für sie oft recht traurigen Spiel zu machen.

Unter solchen Umftänden ist es begreiflich, daß bei ihnen ein Heimatsgefühl im alten pfahls und spießburgerlichen Sinne nicht wohl auftommen und fröhlich gebeihen kann; sie sich vielmehr gewöhnen mussen, als ihre Heimat eigentlich nur den Staat anzu-

feben, bem fie hie et ubique ju bienen haben.

In bem Kreis biefer Anschauung, die, wie jede Ginseitigkeit, ihre guten und schlimmen Folgen hat, bewegen fie fich aber um fo viel leichter und bequemer, als fie in benfelben, wenn nicht immer, fo boch fehr häufig, wir durfen fagen: meiftens hineingeboren, das heißt: selbst bereits die Kinder von Offizieren oder Beamten find und als folche bas Nomabenleben ber Eltern von früh auf geteilt "Balb graf' ich am Neckar, balb graf' ich am Rhein" bas alte Bolkslied ift zwar für folche Berhältniffe nicht gesungen. paßt aber auf fie nicht übel. Mir ift eine ganze Reihe von Fällen befannt, in welchem Beamtenfohne, ben Kreug- und Querzügen bes Baters durch die Lange und Breite des Staates folgend, bevor fie gur Universität tamen, die Bekanntschaft ber Bante von vier, fünf. ja noch mehr Gymnasien in ebensoviel verschiedenen Städten machen Wie kann ba von einem gemütlichen Sicheinleben in fo verschiedenartige Berhältniffe, einer innigen Unhänglichkeit auch nur an einen diefer vielen Orte, die einander ablofen wie die Ruliffen eines Theaters, die Rede fein!

Ebensowenig wie von einem freien Überblick über die Breite der Erfahrungswelt, einem raschen Sichanschmiegen an die mannigfaltigen Lebensbedingungen bei dem, den das Schickal in einen bestimmten Kreis hineingeboren werden läßt und in diesem Kreise sest hält. Es sei denn, daß dieser Kreis, wie der einer Große, einer Welkstadt, an und für sich schon ein Großes sei und dem inquisitive traveller, der sich in ihm bewegt, eine Weltzbietet. Aber auch er wird Mühe haben, sich vor einer gewissen Einseitigkeit der Anschaunng zu bewahren und den Maßstad, an den er sich nun eine mal gewöhnt hat, an Dinge zu legen, die anders gemessen seine wollen. Entgeht er aber glücklich dieser Gesahr, so droht ihm noch immer die andere, wie jener, den sein Wanderleben niemals zu einer gedeihlichen Ruhe kommen läßt, von der Überfülle der von allen Seiten auf ihn anstürmenden Eindrücke zermürdt und verschlungen

zu werden.

Run ist es für jeden um der Harmonie seines Seelenlebens willen munschenswert, daß er auf eine behagliche Jugend zurückblicken könne, — behaglich nicht im landläufigen Sinne, sondern in bem, daß ihm die Muße gewährt wurde, fich in die ihn umgebende Belt, wie fie nun eben mar, mit allen Ginnen einzuleben; für ben Dichter - ben Rünftler überhaupt; aber ber Dichter mag hier als Teil für das Ganze stehen, — ist es einfach notwendig. Wenn "auch uns" — den Spätgeborenen, der Natur durch die Berkünstelung des Kulturlebens Entfremdeten, die Sonne Homers scheint, so ift es, weil fie bem Dichter geschienen hat, und auch ihm nur, wenn er - in dem obigen Sinne - mahrhaft jung gewesen ift. War er es nicht, fo wird ihm ber Nahrboden fehlen, aus bem feine Gebilbe ben lebensvollen Saft und die überzeugende Kraft faugen. Denn fein Wirken ruht in ber Phantafie; in ber Phantafie aber fpielt die Erinnerung eine große, wenn nicht bie entscheibenbe Rolle: und welche Erinnerung könnte sich an Deutlichkeit und Dauerhastigkeit auch nur annähernd mit der messen, die auf mächtigen, kaum bewegten Schwingen, geiergleich, über unserer Jugendzeit heiligem Raume schwebt? Wenn wir — die Alteren und Alten, durch das Leben Gewürselten, durch die unzählige Wiederholung gegen den Reiz der Eindrücke Abgestumpften — wissen wollen, wie Sonne und Mond scheinen, die Sterne flimmern, die Blumen buften, der Morgen heraufdämmert und ber Abend herabsinkt; wie Pferde wiehern, wenn der Autscher die Haferkiste öffnet, und Hunde bellen, wenn sie am Abend das Heranvollen des Wagens hören, der den Bausheren gurudbringt. - wenn wir dies und taufend und aber

tausend desgleichen wissen wollen — o, glaubt doch nicht, daß wir aus unserem heutigen Empfindungsvermögen heraus die Fragen deantworten könnten! Es sind Weisheiten, Geheimnisse, die sich einzig und allein dem Kindergemüt erschließen, und die wir jett, so gut es

gehen will, bürftig nachstammeln.

Was nicht noch ftammeln wir der unbewußten Kinderweisheit nach! Börne sprach einmal das hübsche Wort; "Ich war ein großer Mann, als ich noch ein kleiner Junge war!" Es ist viel mehr als ein hübsches Wort: es ift eine tieffinnige Wahrheit. Welcher kundigfte Lavater mare nicht ein Stumper im Bergleich zu bem Rinde, bas bem Fremden auf ben erften Blid anfieht, ob es Gutes ober Schlimmes von ihm zu gewärtigen habe! Der Feldherr mag fich für feine Findigkeit auf dem Schlachtfelde, die Rlarheit feiner Disposi= tionen, die Schnellfraft feiner Entschließungen bei dem zwölfjährigen Jungen bedanken, der als Anführer der Unterquartaner den Tannenwald auf der Uferhöhe gegen die stürmenden Oberquartaner zu verteidigen hatte und die Schlacht gewann. Den Diplomaten rettet in einer fritischen Szene die Erinnerung ber eifernen Stirn, mit welcher der Quintaner dem Berrn Ordinarius, der schon beinahe die Wahrheit herausgebracht hatte, zu guterlett dennoch ein X für ein U machte. Ber, und erreichte er bas Alter bes Methusalem, vergäße jemols Miene und Stimme, Geftalt, Haltung und Gang, das Räufpern und Spucken seines Lehrers in der Sexta! Dieser und alle, mit benen wir in ber taufrischen Maienzeit unferes Lebens in Bu- und Abneigung, Liebe und Haß, überquellenden oder dumpfflopfenden Herzens bes Weges zogen, fie waren uns bie Reprafen-tanten ber Menschheit und werben es uns in gewissem Sinne für immer bleiben: die wenigen Themata, auf die wir die zahllosen folgenden Bariationen mit Leichtigkeit zurückführen; die paar festen Buntte, um die fich der Wirrwarr der späteren Erfahrungen schicklich fristallisiert. Deshalb, wenn ihr den Dichter, der über seine Kunst ernsthaft nachgedacht hat, fragt: woher er seine Modelle nimmt, so wird er ohne langes Besinnen antworten: die besten, ergiebigsten unbedingt aus der Jugendzeit, zu benen bann bas fpatere Leben noch einige, nicht eben viele, hinzufügt, auf die ich mich nicht mit berfelben Sicherheit verlaffen fann.

Dies nun alles wohl erwägend, muß ich sagen, daß, wenn mich das Schicksal zu einem Dichter machen wollte, es mir wenigstens die ersten, vorbereitenden Stadien der Laufbahn schieltsch geebnet und bereitet hat. Wie es mich hinsichtlich des äußeren Glückstandes in eine Lage hineingeboren werden ließ, die von entnervendem Überfluß,

wie von lähmender Dürftigkeit gleich weit entfernt war, so wollte es mir auch in meiner Jugend — ich will nicht sagen: alles — wir werden später sehen: wieviel an dem "allen" noch sehlte — so doch gewähren, daß sich das Schifflein meines Lebens zwischen der Scylla pfahl- und spießbürgerlicher Heimatlichkeit und der Charybdis

der Beimatlosigfeit glücklich hindurchwinden konnte. Wir sahen, daß ich Magdeburg, trothem ich bort geboren, und die Provinz Sachsen, obschon meine Familie väterlicherseits dorther unzweifelhaft ftammte, als meine Beimat im gemutlichen Sinne nicht betrachten tann. Wiederum barf ich Stralfund und Neuvorpommern als folche, wenigftens im landläufigen Sinne, nicht beanspruchen. Schon um beshalb nicht, weil die Eingeborenen bagegen Protest erbeben mürben. Ihnen blieben wir Eingewanderte, oder, wie der Frankfurter fagt: "Bugeloffene", benen man Reigung und Bertrauen nicht ohne weiteres entgegenzutragen brauchte, ja, die fich glücklich schätzen mochten, wenn man ihnen fo koftbare Dinge nicht ein für allemal völlig vorenthielt. Denn diese kamen — ebenso wie die öffentlichen Umter im Gemeinwesen vom Burgermeifter und Syndifus bis jum Ratsbiener und Rachtwächter - felbftverftandlich ben Stadtgenoffen zu, mit den man durch Abstammung, Sitte, Gewohnheit, Berschwägerung und Blutsverwandtschaft, Geschehnisse und Tradition (lettere mindeftens bis zur Belagerung ber Stadt burch Wallenftein hinab) fich verbunden wußte und fühlte. Auf folche Erbschaft hatten bie Zugewanderten offenbar nicht den mindesten Unspruch, sie, die fich nach dem Verdift der Eingeborenen schon dadurch als Fremdlinge auswiesen, daß fie nicht einmal das heimische Platt regelrecht au fprechen vermöchten.

Dem war leiber in der Tat so. Bon den Eltern konnte seilich nicht wohl verlangt werden, daß sie sich in so späten Jahren des nie zuvor gehörten Joioms nachträglich bemächtigten; aber auch meine älteren Geschwister lernten es nur eben verstehen; und wenn wir jüngeren es auch fließend sprachen — wir sprachen es als eine fremde, angelernte Sprache, ohne den Ton zu treffen, der die Musik

und auch eine Sprache macht.

Die Eingeborenen haben also recht: ganz und in jedem Sinne ist Neuvorpommern mir zur Heimat nicht geworden und konnte es, wie die Dinge lagen, nicht werden. Indessen wöchte ich hier einen zweiten Punkt, wenigstens in Form einer Frage, zur Erwägung geben: ob nämlich, wie jemand von einer Sprache, die er mühsam erlernt, oft besser Bescheid zu geben weiß, ja ihre Schönheiten tieser empsindet, als der, welcher sie aus dem Munde der Mutter und

von Kindesbeinen wie Effen und Trinken frei behandelt hat, — ob, sage ich, nicht gerade meine, des Halbfremden, Situation eine zur eindringlichen Erfassung und objektiven Würdigung pommerscher Art und Weise besonders günstige und speziell für meine späteren Zwecke

geradezu geforderte war?

Und hätten wirklich die zwölf Jugendjahre — von meinem siebenten bis zum neuzehnten — und die drei Jahre, die ich nach meiner Universitätszeit in Strassund und Umgegend verleben durste, noch immer nicht ausgereicht, wir das Geheinmis pommerschen Menschentums zu erschließen — die Natur, die Dinge überhaupt sind nicht so spröde wie die Menschen, lassen sich gerne sinden von dem, der redlich nach ihnen sucht, erschließen ihr Wesen willig dem, der seinerseits ihnen seine Liede warm entgegendringt.

In dieser Liebe, die wahrhaftig uneigennützig genug gewesen ist, denn ich hatte auch nicht die leiseste Ahnung von den reichen Früchten, die sie mir einstmals zeitigen würde, — in dieser Liebe fühle ich mich jedem pommerschen Ureinwohner ebenbürtig; in dieser Liebe din ich Pommer durch und durch; ist Pommerland in des

Wortes schönfter Bedeutung mein Beimatland.

So steige benn vor dem gerührten Blick der Exinnerung auf, altehrwürdige Stadt am Ufer der Oftsee mit deinen ragenden Türmen, langgestreckten, schmaldrüstigen, ziegelgedeckten Giebelhäusern und den Gassen, die man nicht dreit nennen könnte, auch wenn die vor sedem Hause von beiden Seiten vorragenden Kellerhälse weniger Raum deanspruchten. Die bösen Kellerhälse! Nicht bloß, daß sie die Minnsteine nach der Mitte der Gasse gedrängt haben, sie schließen auch die Möglichkeit der Anlage von modernen Bürgersteigen, ja nur altertümlichen Trittsteinen, völlig aus. Und doch wären dergleichen Hilsmittel sur ein leichteres und schnelleres Fortsommen auß innigste zu wünschen: das Pflaster besteht aus Steinen, die den Höllenweg, wäre er mit ihnen gepflastert, zu einem wenig betretenen machen würden.

Indessen, nirgends steht geschrieben, daß der Mensch leicht und schnell vorwärts kommen muß. Langsam führt auch zum Ziel. Überdies ist es keineswegs immer Sommer, und im Winter wandelt sich das Straßenbild. Freilich, unter den letzten Herbstgüssen haben die Rieselbäche in der Mitte noch ganz besonders ungebührlich gestrudelt, dann aber sich mit einer Eisrinde bedeckt, die, je länger der Winter dauert — und er dauert in Neuvorpommern manchmal recht lange — immer dicker und immer breiter wird, dis sie zuletzt die Kellerhälse rechts und links erreicht. So ist denn auf die eins

fachste, natürlichste Beise eine aus der Mischung von Schnee, Schmut und Gis bestehende ebene Straße hergestellt, auf der sich die Jungen mit ihren "Bekschlitten" luftig tummeln, die mit vier Pferden bespannten Kornschlitten vom Lande glatte Bahn finden und sich auch Fußgänger mit verhältnismäßiger Sicherheit bewegen mögen, vorausgesett, daß sie nicht in eins ber Schlaglocher geraten, mas ihnen leichtlich paffieren fann. Befonders des Abends wenn Tauwetter eingetreten ift, ber Wind vom Meere heraufheult, und bie an freischenden, von einer Straßenseite gur anderen gezogenen Ketten in respettvollen Abständen baumelnden Öllaternen über ben Graus ba unten ein spärliches Licht verbreiten, bas die entschiedenfte Neigung hat, ganz und gar auszugehen. Dann fehlt bloß noch, daß man — bem Tauwind zu Hilfe zu kommen, ber fein Werk felbst für die gebuldigen Gingeborenen zu langfam verrichtet, taguber angefangen hat die in der Mitte leicht ein paar Ruß dicke Eisbahn aufzuhacken und am Feierabend von der halbgetanen Arbeit gegangen ift, ohne Erbarmen mit dem Armsten, der nach eingebrochener Nacht ahnungslos in diefe von Sturzbachen burchbraufte und berghohen Schmukmoranen eingezwängte Gletscherwelt gerät!

Doch nur bem Stadtfremben ober bem Gingewanderten mogen bergleichen Buftande schwer leidlich erscheinen. Der Gingeborene stößt sich nicht daran. Er nimmt sie als etwas Gegebenes, Notwendiges hin. Ja, er hat nicht übel Lust, in ihnen eine berechtigte Eigentümlichkeit zu fehen, wie in bem Choral, ber abends neun Uhr vom Turm der Nitolaifirche geblafen wird; dem "Mallen Beinrich", der den Musikanten mit der Laterne vorleuchtet; dem blinden "alten Ballier", ber an ben Strafeneden feine Beige fratt und bagu von Beit zu Beit in ein Born blaft, bas ihm über ber Schulter hangt. Und weiter: in ben ichthnofaurenlangen "Strandfarren", auf benen er das Korn vom Safen herauf-, jum Safen hinabfahrt; bem Grundwaffer, das ihm gelegentlich ellenhoch in feine Reller fteigt; ben Ratten von benen seine Boben überschwärmt find; dem Bunftzwang, bem fich seine Sandwerter unterwerfen; bem Raftengeift, ben fich seine Bürger gesallen lassen muffen; bem "Bogelschießen", das all-jährlich einmal im Sommer, — wie in Korinth die Wettspiele der Griechen Stämme, — so die Eingeborenen jung und alt, vornehm und gering: Senatoren, Ratsverwandte, Groß- und Kleinbürger auf ber Bogelwiese froh vereint.

Das Bogelschießenfest ist der Silberblick des Strassunder Lebens, dessen Eintönigkeit es für ein halbes Jahr mit der holden Erinnerung an das letztvergangene durchleuchtet und das andere

halbe Sahr mit der frohen Erwartung des nächstkommenden erwarmt. Während der dem Fest geweihten Boche herrscht in der Stadt ein faturnalischer Buftand: Die Geschäfte ruben, die Arbeit feiert, alle Belt ift "aus bem Häuschen", nicht bloß in ber über-tragenen Bebeutung bes Wortes. Nur die Kranken, Brefthaften und schlechterbings Unabkommlichen find in der verödeten Stadt gurudgeblieben. Wer nur noch halbwegs gefunde Beine hat und fich frei machen kann, ift braußen, wo um das Schützenzelt, als Mittels puntt, fich die anderen Zelte breiten - eine ganze Stadt. Denn jede Familie, die es sich zu leisten vermag, hat ihr eigenes Belt, in welchem vom Morgen bis zum Abend für die Verwandten und Befreundeten offene Tafel gehalten wird, mährend das leve vulgus der minder glücklich Situierten durch die Kaffees, Biers und Punschzelte schwärmt, an den Honigkuchen- und Spielwarenbuden murfelt, die Karuffellpferde in Atem hält; es überall fingt und jauchst, trommelt, geigt und dudelt, und durch ben vieltonigen garm vom Schießplage in abgemeffenen Baufen ber Knall ber Büchfen bröhnt. Sie haben es aber auch bazu, die Buchsen! Wenn fie nicht aus ber Beit ber Ballenfteinschen Belagerung ftammen, fo tann fie boch teiner, "wie jest die Menschen sind", hantieren. Sie muffen mit einer besonderen Maschine geladen, für den Schuß aufgelegt werden, und es gehört eine fraftige Schulter bazu, um ben Rückschlag von bem Schusse auszuhalten. Der Bogel, bem es gilt, ist solcher Büchfen wert: ein riefiges, aus festem Gichenholz gezimmertes, rot bemaltes, mit einer Krone geschmudtes, lang vorgestrectten Salfes auf ausgespannten Schwingen an die Spike ber turmhohen Stange tunftvoll geschmiedetes mythologisches Ungetum, bas es an Bahigfeit der Widerstands- und Lebenstraft mit dem dicksten Aberalauben aufnimmt. Schon ist ber Abend bes zweiten Tages angebrochen und die Schar seiner Angreifer da unten - ber Biebermanner mit ben berben Schultern und Fauften, ben faltenscharfen, blauen Augen in den braunen, erregten Gesichtern — hat ihm noch immer nicht den Garaus machen können. Zwar Krone, Kopf und Kragen, Die mächtigen Schwingen, ben charaftervollen Schweif hat es geftern bereits eingebußt; ber eichene Leib ift ihm beute Stud fur Stud abgesplittert worden bis auf ein allerlettes, nur noch ein paar Kubikzoll messendes. Aber gerade um das handelt es sich. Solange das noch festsitzt, ist der Bogel nicht "abgeschoffen", und ermangelt die brave Schar ihres "Königs", des "neuen" nämlich. Der "alte", der vom vergangenen Jahr, könnte es zwar zum zweitenmal werden; aber er hat eben feinen Schuß abgegeben, - umfonft; und bis er

wieder an die Reihe fommt, ift der entscheidende sicher längst gefallen. Die Aufregung hat jenen höchsten Grad erreicht, in welchem keiner mehr sprechen mag, kaum noch zu atmen wagt. Die Augen der tausenbköpfigen Menge, die in diesem kritischen Momente von allen Seiten, Schen und Enden aus dem Zeltlager zusammengeströmt allen Seiten, Gen und Enden aus dem Zeltlager zusammengeströmt ist und in geschlossenen Massen den streng abgegrenzten eigenklichen Schießplatz umgibt, — sie haben nur ein Ziel: jenes sauftgroße, in der Dämmerung kaum noch erkennbare formlose Stückhen Holz da oben auf der Stange. Zu einer Ewigkeit ist den Harrenden die halbe Minute geworden, die der Schütze, der am Schuß ist, nun schon im Anschlage liegt. Endlich fährt ein rötlicher Bliz aus dem emporgestreckten Büchsenlauf; seinen Donner verschlingt der Jubelruf der Menge: Hurra! Hurra dem Schützenkönig! — Glückselsen Wann! Er würde wit kainem mirklichen Edwige taussche feliger Mann! Er murbe mit teinem wirklichen Ronige taufchen, mahrend ihm jest die Bater ber Stadt - voran ber Burgermeifter, vie andern secundum ordinem — zu seiner Würde gratulieren; die inbern secundum ordinem — zu seiner Würde gratulieren; die silverne Ehrenkette von der Brust des alten Schützenkönigs an die seine wandert, und er, so geschmückt, nach manchem tiesen Ehrentrunk mit demselben Pomp, mit welchem man gestern morgen auszog, unter Trommelschlag und Pfeisenklang, rechts und links neben ihm barhäuptig die beiden jüngsten Senatoren, umbraust von der jubelnden Menge, in die abendliche Stadt zurückgesührt wird.

jubelnden Menge, in die abendliche Stadt zurückgeführt wird. Ich vermute, daß der Stralsunder von heute seine geliebte Stadt und ihr Leben in dieser Schilberung nicht wiedererkenut; aber was kann ich dafür, daß seine Erinnerungen nicht sünfzig und einige Jahre zurückreichen? Ich gebe ihm ohne weiteres zu, daß seine Stadt heute in jeder Beziehung auf der Höhe der Zeit steht; wie jede moderne Stadt sich der Vorteile der Gasbeleuchtung, Kanalisation, Wasserleitung, gangbarer Bürgersteige erfreut; auf der Eisenbahn angekommene Fremde sogar Droschken vorsinden. Nur die Versicherung muß er mir gestatten: in meinen Augen hat sic, im Bollbesit aller dieser nüglichen Neuerungen, nur ausgehört, das kächst karakteristische Unikum zu sein als welches sie in meiner Ers höchst charafteristische Unikum zu sein, als welches sie in meiner Erinnerung wandellos fortlebt. Ich kann ihn weiter versichern: nicht bloß als ein Charakteristisches, sondern, trot jener obbemelbeten

Gigentümlichkeiten, an und für sich Schönes.
In welchem ich, rückwärts benkend, mich ergehe wie in einem Baubergarten, der von einer Sonne, einem Mond beschienen wird, wie sie sonst nirgends auf der Welt scheinen. Und dieser Zauber liegt für mich nicht nur auf der alten Stadt mit ihren von Krähen umschwärmten, ehrwürdigen Kirchen, — er breitet sich von ihr weiter

über die stillen, umbuschten Teiche, die zusammen mit dem Meere das Terrain, auf dem sie liegt, zu einer Insel machen; über die in Gärten eingebetteten Borstädte, aus denen man, kaum den Übergang merkend, in das eigentliche platte Land gelangt: prächtige Wiesen, endlose Kornselber mit ihren einzeln liegenden Gutshösen, — idylslische, von dunkeln Waldstreisen eingenahmte Vilder, die einander zum Verwechseln gleichen, wenn man sie aus den Fenstern des dahinzasselnden Sisenbahnzuges sieht, und von denen doch jedes für den sinnigen Wanderer seine ganz bestimmte Physiognomie hat.

Biegt nun schon für mich auf dem Pommerschen Lande dieser Zauber, so komme ich in Berlegenheit, soll ich den schieklichen Ausdruck sinden sür das Unendliche, das ich dem Meere schulde. Ich weiß es sicher: es ist meine erste Liebe gewesen, und ich din überzengt: es wird auch meine letzte sein. Wie oft hat, als nun doch geschieden sein mußte, der junge Student in Berlin oder Bonn einen seltsamen Traum immer genau in derselben Weise geträumt! Den Traum, daß er über Berg und Tal, Felder und Wälder schwebt dem Meere zu, das er nicht sah, dessen Nähe er aber ahnte, nach dem ihn eine unwiderstehliche Sehnsucht zog, die ihm das Herz klopsen machte, dis es nun plöglich vor seinen Blicken lag — grenzenlos, schimmernd in jenem unagischen Licht, das nur in unsere Träume scheint — und er, vor Freude laut ausweinend, erwachte.

Nun hat sich freilich die herbe Schärfe dieses Heimwehs im Lause der Jahre abgestumpst, aber in Form eines andauernden, die meiste Zeit schlummernden, dann jezuweilen mit unmittelbarer Gewalt hervordrechenden, ist es mir doch geblieben. Seltsamerweise ist es nicht das Meer im allgemeinen, das es mir angetan hat: es ist ganz besonders die Ostsee, wie sie so viele Jahre hindurch tagtäglich

vor den Angen des Knaben lag.

Blieb es doch wahrlich nicht bei der bloßen Augenweide, obgleich man sich gerade bei der Ostsee zur Not auch an dieser genügen lassen kann. Es gibt nichts Lieblicheres als die stillen, von Busch und Baum oder sastigen Wiesen dis an den schmalen, gelben Strandstreisen eingerahmten Buchten der pommerschen und besonders der Rügenschen Küste. Wem braucht man von den Schönheiten der User bei Putbus, Saßnig, Stubbenkammer, Arkona zu erzählen! Es kommen da, zumal im Herbst, Belenchtungen vor, die, wie die an dem Mittelmeere, jeder Beschreibung spotten, und selbst diese noch übertressen in dem unendlichen Reichtum, vor allem in der Zartheit der Farben, welche durch die ganze Skala laufen, besonders in lia und grünlichen Tönen das Wundersamste leisten, gelegentlich

aber auch in majestätischer Kraft und Glut mit jenen wenigstens den Vergleich nicht zu scheuen brauchen. Nicht in Neapel und nicht in Palermo und Syrakus habe ich das Meer so wunderbar schwarzblau gesehen, wie ich es eines Abends von der Spize der "Ballasttisste" am Stralsunder Hasen schen sie Sonne hinter der Stadt in kyllopischen, von Feuergluten angestrahlten Bolken unterging; die sandigen Userhöhen der Rügenschen Küste drüben und die Segel der Fischerboote, die vereinzelt auf der regungslosen Wassersläche schwammen, in tiefstem Rot leuchteten, und über den dunkeln himmel vom Festlande nach der Insel, von dem schwarzblauen Spiegel unter ihm restektierend, sich der prachtvollste Regenbogen spannte.

Der Hafen ist nicht mehr vorhanden, oder man hat ihn doch, indem man ihm einen viel stattlicheren, weiter nach Often gerückten Nachfolger gab, auf das Altenteil gesetzt. Ich vermute, aus guten Gründen, benn er war eng, unbequem, verschlammt und bot den Schiffen keinen genügenden Schutz. Aber wieder ist mit ihm eine jener Stätten verschwunden, bei denen meine Erinnerung am liebsten weilt. Da ift wohl in meinen Jugendjahren kaum ein Tag versgangen, an welchem ich dem alten Hafen — und wäre es nur auf wenige Minuten gewesen — nicht meinen Besuch abgestattet hatte in immer neuer unerschöpstlicher Freude an dem bunten Treiben. Was gab es da nicht alles zu sehen, zu beobachten? Das Kommen und Gehen der schwerfälligen Fährboote; das Aus, und Einladen der an der Ballasttiste aufgereihten Schiffe; die vielfältige Arbeit der Matrosen an Bord, der Zimmerleute auf der "Lastadie", wo Fahrwarrosen an Bord, der Zimmeriente auf der "Lastade", wo Fahrzeuge aller Art, große und kleine, gebaut oder "kalfatert" werden und es so köstlich nach frischgeschnittenem Holz und heißem Teer riecht, während der Schlag der Arte, das Pochen der Hämmer, das Klopfen der Schlegel, das Knirschen der Sägen von ringsher erschallen. Dann, am andern Ende des Hafens: das Feilschen und Handeln Dann, am andern Ende des Hafens: das Feilschen und Handeln der ehrbaren Bürger und Bürgersfrauen, der derben Honoratioren-Mägde an den Fischerbooten, die heute morgen von allen Enden und Kanten der Küste mit Heringen gekommen sind — allzwielen leider! Denn troßdem es schon auf Abend geht und gute Nachfrage war, ist noch nicht die Hälfte verkauft, und der Preis eines "Wall" (achzig Stück) ist bereits auf einen Silbergroschen gesunken! D, du lieber alter Strassunder Hafen, die Erinnerung an dich gäbe ich nicht um Faustus Zauberspiegel! Du hast mir eine Welt erschlossen — die Welt des Meeres, zu einer Zeit, als die Liebe zu seiner heiligen Flut noch voll in mein jungfrisches Herzschnen konnte, unendliche Sehnsucht wedend, die Phantasse bestügelnd, die junge Brust mit heißem Drang zu hohen Taten schwellend, Taten, bie — leider auch nur Träume bleiben sollten, wie sie der mystisch gewordene Held von Goethes unsterblichem Gedicht träumt, als er nun endlich spät — viel zu spät für ihn und für uns — ein Greis, auf den schon die Lemuren lauern, — von der Geisterburg mit halberloschenen Augen auf dich herniederblickt.

Es ift eine verhältnismäßig schmale Bafferftraße, an ber Stralfund liegt. Der Tag braucht noch nicht einmal befonders flar au fein, um uns auf ber gegenüberliegenden Rugenschen Rufte jebe irgend hervorragende Ginzelnheit erkennen zu laffen. Nur nach Norben hat man einen freieren Blick und auch nicht auf die offene See, welcher die fleine, feitbem von der Sturmflut in zwei Teile aeriffene Infel Biddenfoe vorgelagert ift. Durch die fcmale Straße geht ein ftarter Strom, ber fie bem Berfandetwerben ausfett und 10, jum größten Rachteil ber Stadt, Die Schiffahrt erschwert und beeinträchtigt. Aber diese Beschränktheit und Enge ber beimischen Bewäffer, die ben ehrbaren Raufherren viel forgenvolle Stunden bereiten mochten und in der Tat bewirft haben, daß Stralfund im Laufe ber Zeiten aus ber Reihe ber großen Emporien ausgeschieben ift — dem Knaben kamen fie gar trefflich zustatten. Er durfte bier, wo spiegelglatt die Flut sich lockend behnte, ober vor bem Unhauch frischer Winde sich in mäßigen Wellen furchte, welche fur ein feltener Sturm zu wilder But peitschte, von Sommers- bis Berbftesanfang die schon als Rind in der Winterschwimmanstalt zu Magdeburg erlernte Runft üben; die Rraft der Musteln ftahlen an ben Rudern, mit benen er bas leichte Boot oft genug bis hinüber gur Rügenschen Rufte trieb, oder im Schlittschuhlauf, wenn nun ber Winter gekommen war und die Waffer unabsehbar weit hinaus mit einer festen Gisbecke überzogen hatte. Da hat benn wohl ber Anabe bie Stunden, die das Rind in der Klippschule bei dem Rufter zwecklos verträumt, redlich wieder eingebracht. Wie oft ift bem Eifrigen die Nacht herabgefunten mit ihrem Sternengefunkel, die Rufte hüben und brüben in Dunkel hüllend, durch welches, häufiger von der Stadts, feltener von der Infelfeite rotliche Lichter bammerten; die Fischer, die draußen gefischt hatten, auf ihren, mit ben langen, eisengespitten Stangen windschnell getriebenen "Betschlitten" ge-spenfterhaft vorüber huschten; endlich bas Rlingeln eines verspäteten Schlittens auf der "Bahn" den Unermudlichen mahnte, daß es auch für ihn die bochfte Beit zur Beimtehr fei!

In bem amtlichen Wirtungsfreise meines Baters nahm die ihm obliegende Sorge für die Wafferbauten bes Regierungsbezirkes eine breite Stelle ein. Da galt es, jene enge Bafferstraße, von ber ich oben gesprochen, in gutem Stande zu erhalten, Die alten Lotfenstationen zu überwachen, für zweckmäßige Anlage neuen Rat zu schaffen, und fo vieles berart. Das machte bann häufige Bafferfahrten notwendig, für die ihm ein fegeltüchtiges, schmuckes, mit bequemer Rajute verfebenes, von zwei Matrofen bemanntes Fahrzeug, "ber Rutter" genannt, jur steten Berfügung stand. Nun mar es seine freundliche Gewohnheit, wenn es die Umftande verftatteten, von feinen Sohnen einen und ben anbern, vielleicht auch ein paar auf biesen Fahrten mitzunehmen. So habe ich benn jene herrlichsten Buntte Rugens, die jest in jedermanns Munde find, ju einer Reit tennen gelernt, als sie für ben Binnenländer taum noch entbeckt und felbst bem nachbarlichen Stralfunder schwer zugänglich maren. Immer werbe ich bes sonnigen Mittags gebenken, als bem von ber See Beranfegelnden die ftolgen Rreibefelfen ber Stubbenkammer gum erften Male aus ber blauen Flut aufftiegen; in mer jenes mondburchglänzten Abends, als ich zum erften Male die Buchen über bem ftillen schwarzen Baffer bes Berthafees ihr geheimnisvolles Lied raunen hörte. Wie unvergeflich mir jener andere Abend, als ich jum erften Dale über ben gitternben Bellen vom Stranbe von Artona aus ben roten Feuerball ber Sonne am Horizonte schweben und verfinken fah! Und bem burch bas Steingeröll am Ufer Gr= renden fast leibhaftig die Greifengestalt des Apollopriefters Chrises erschien, wie er zu seinem Gotte fleht, die ihm geschehene Schmach an ben Achaern ju rachen; und bie bes Belbenjunglings, wenn er der Mutter flagt, daß ihm Zeus die Ehre vorenthalte, die ihm gebuhre, ben fie geboren habe, "nicht lange zu mandeln im Lichte". Goethe rühmt einmal gelegentlich ber italienischen Reise ben Somer. ber, angesichts ber Schone und Majeftat bes Meeres, erft recht in feiner Dichtergröße erscheine. Go rechne ich es ju ben hochften Begunftigungen meines Lebens, bag ich mich in meinen Lieblingsbichter hineinträumen burfte, als mir bas griechische Orginal noch ein Buch mit sieben Siegeln war, zu dem ich nur erst den oft so wunderlich verschnörkelten Schlüssel der Boßschen Wersehung in der vor Erregung gitternden Sand hielt.

Und völlig homerisch mutet es mich an, gebenke ich des "Ruden". Der Ruden aber ist eine kleinste, an dem östlichen Eingang der Bafferstraße, vor dem Aussluß der Peene, zwischen dem Fest-lande und Rügen gelegene Insel. Sie besteht aus schierem Sand, der sich nur an der Mönchgut zugekehrten Seite etwas breiter dehnt und höher hebt, um, nach der Mitte sich zusammenziehend, am aus deren Ende in einer vom Basser übersluteten nadelscharfen Spize auszulaufen. In jener, von der nördlichen Düne ein wenig gesichüten Mitte drei, vier niedrige Häuschen für die Lotsen und den Steneraufseher; hinter dem Häuschen ein paar magere Kartosselselder; vor denselben liliputanische, mit Muscheln eingesaßte Gärtchen, in denen die Reseda wunderliedlich dustet, und die Sonnendlumen ihrem geliedten Gestirn vom Ausgang dis zum Niedergang das

Antlig zuwenden fonnen.

Diese sich nur ein paar Fuß über ben Meeresspiegel erhebende Sandbant ist ber Augapfel bes Vaters. Er nennt sie mit Stolz sein "kleines Königreich". Hat er es sich nicht geschaffen, so muß er es boch fortwährend gegen die But der Elemente, die es ihm entreißen wollen, schützen durch kunstvoll angelegte Buhnen, sorgsam gepflegte Blanlagen von Strandgras, burch ein paar hundert Tannchen fogar, bie er an bem breiteren Ende bem Sande anvertraut bat, und die es freilich noch weit haben, bis man fie, felbft in ber Übertreibung, ein Gehölz nennen kann, aber doch, den Umftänden nach, fröhlich gedeihen. Da ist es denn begreiflich, daß die Hand-voll weltabgeschlossener Bewohner den jeweiligen Besuch des Mannes, der wie ein Bater für sie forgt und ben fie wie einen Bater verehren, jedesmal als ein Freudenfest feiern und seine Jungen, wenn er fie mitbringt, fozufagen auf ben braunen, von den Berten bes Meeres geharteten Banden tragen. Ich habe feitbem gelegentlich mohl auf Fürftenschlöffern in feibenen Betten geschlafen. Es war bas soweit eine ganz angenehme Situation. Aber in wie tiesen Schatten tritt sie, gebenke ich der steinharten Seegrasmatrahe, auf ber den Übermuden des Windes Braufen und des Meeres Raufchen in traumlofen Schlaf wiegten. Aus bem er bann bes Morgens, wenn die Sonne burch die niederen Fenster in das weißgetunchte Stübchen mit seinen schwärzlichen urväterlichen kajutenmäßigen Möbeln fiel, erwachte, himmelhellen Sinnes ben Bundern, die ihm der Tag bringen murbe, entgegenjauchzend.

Dieser Wunder nicht geringstes war der in diesen Gemässern stationierte große Dampsbagger mit den unendlichen eisernen Polypenarmen, die er, keuchend und stöhnend, rastlos in das Wasser senkte und wieder hob, die sandgefüllten Kibel in die zu beiden Seiten besestigten slachen Prähme auszuschütten. Ein ausrangierter Dampser, der, als er seinen stolzen Namen "Udler" empfing, nicht geahnt hatte, zu welch' melancholischem Geschäft er einst degradiert

werben murbe, nahm die gefüllten bann ins Schlepptau und ichaufelte mit ihnen langfam einer indifferenten Stelle an ber Rufte gu, wo fie fich ihrer Laft entledigen durften. Die Arbeit übermachte ber Infpettor, ein alterer, bescheibener, gutherziger Mann. Sie begann im frühesten Frühjahr, um im späten Herbst zu endigen. Während ber ganzen Zeit verließ der Mann seinen Posten nicht. Ich begreife jett schwer, wie er, der doch auch einmal, wie der "Abler", dessen Kajüte sein Wohn-, Speise- und Schlaszimmer war, in die Ferne gestrebt haben mochte, so, abgeschieben von jedem Verkehr mit gebilbeten Menschen, die schauerliche Ginformigkeit seines Berufes durch viele Jahre ertragen hat, ohne barüber mahnfinnig zu werden; das mals erschien er mir als ber Beneidenswerteste aller Sterblichen. Er, der beständig den himmel über sich, die Wellen unter sich hatte und des Abends in der traulichen Kajute beim dampfenden Grog fo prächtige Gefchichten zu ergablen wußte: von bem Sturm im vergangenen Herbst, der, wenn er noch eine halbe Stunde länger gewährt, die ganze Flotille vernichtet hatte; von dem englischen Schooner, der in diesem Frühjahr bei Monchgut strandete, und beffen Befahung, als die Lotfen endlich herantommen tonnten, nur noch in einem großen heulenden schwarzen Reufundlander beftand — bemfelben, der jett zu den Füßen des Erzählers fo behaglich schnarchte. Und weiter: dem Fischadler, der gestern auf einen Riesenlachs gestoßen hatte, das Ungetum nicht aus dem Baffer heben, aber auch aus deffen fettem Rücken die zu tief eingeschlagenen Fänge nicht wieder lösen konnte und so, als Opfer seines Opfers, schweiend und mit den Flügeln schlagend, an der Obersläche des Wassers hingeschleppt wurde, bis er ben Bliden ber staunenden Buschauer in ben ferneren Wellen verschwand.

Es ist möglich, daß, wenn der gute Mann mit einförmiger und von der Seelust (vielleicht auch dem Grog) etwas heiserer Stimme dies und ähnliches erzählte, er die strenge Grenze, welche die Bahrsheit zwischen sich und der Übertreibung zieht, nicht immer einhielt. Ich möchte das wenigstens nachträglich aus dem behaglichen Lächeln schließen, das dei gewissen Stellen über das gute Gesicht des Baters spielte. Aber wer dürfte dem Erzähler von Abenteuern sein gutes odysseisches Recht schmälern? Wie wir weiter unten sehen werden, hatte der Knabe, der da mit großen Augen an den Lippen des Bundermannes hing, alle Ursache, mit seinen Bedensen zurückzuhalten,

auch wenn fie ihm gefommen wären.

Sie kamen ihm aber nicht und konnten ihm nicht kommen, da er manches von dem, was da erzählt wurde, oder doch dem Ahnliches selbst erleben durfte, und das ihm noch heute als ein halbes, ja als ein ganzes Wunder erscheint. So, daß er mit dem Leben bei

ein ganzes Wunder erschent. So, daß et mit dem Leden der solgendem Ereignis davonkam.
Ich hatte auf eine große, dort Seerade genannte Möwe, die auf der äußersten, bereits vom Wasser stellenweise übersluteten Spize der Insel saß, sehl geschossen. Der mächtige Bogel erhob sich, siel aber nach einem zweiten Schusse aufs Wasser zurück, nicht tot, da er weiter schwamm, sondern nur flügellahm. Die abgeschossene Flinte auf den Sand legen, mich der Kleiber entledigen, in das Wasser lausen, dies est tief genug zum Schwimmen wurde — es war das Werk von wenigen Minuten. Da schwammen wir denn beide: ich und etwa hundert Schritte vor mir der arme Bogel, der nur manchund etwa hundert Schritte vor mir der arme Bogel, der nur manchemal den Kopf ein wenig nach mir zurückwandte. Der Zwischenraum, wie sehr ich mich auch abmühte, blieb derselbe — stern chase is long chase, sagt der Engländer — ich mußte endlich die augenscheinlich hoffnungslose Jagd aufgeben. Zu meinem Besvemden sah ich nun, wie weit ich mich von der Insel entsernt hatte; aber das Besemden wurde zum Schrecken, als ich bemerkte, daß ich mich, troßdem ich rüstig genug schwamm und die See spiegelgslatt war, meinem Ziele nicht nur nicht näherte, sondern ganz zweisellos weiter von demselben abtrieb. Ich hatte von dem Strom gehört, der, je nach dem Stande des Wassers, mit wechselnder Krast um die Spize der Insel lief. In diesen Strom war ich geraten. Das mußte ich mir sagen, sagte es mir auch und daß, wenn ich daß Herzklopsen, welches mich der schauersichen Gewißheit überkommen hatte, nicht dändigte, ich rettungslos verloren sei. Ich war, wie ich mich denn auch sonst durchaus sein bewegen durste, allein auf meine Expedition gegangen; auf dem sonneiberglänzten Strande, dessende Expedition gegangen; auf dem sonnenderglänzten Strande, dessen äußerster Rand längst für mich versunken war, zeigte sich niemand; und wer, wenn sein Blick nicht zusällig die Richtung nahm, hätte den Kunkt im Wasser, der mein Kopf war, bemerken sollen? Ju dem Moment, als mir meine gefährliche Lage klar geworden war, hatte ich mich auch darüber schlüssig gemacht, was ich zu meiner Rettung tun müsse. Ich muste, um nicht immer weiter abzutreiben, mich seitwärts wendend, die letzte Krast daran sehen, aus dem Strom zu kommen. War mir das gelungen, wollte ich, in dem Wasser, still auf dem Rücken liegend, — was ich gut verstand, — ruhen, bis ich imstande sein würde, die eigentliche Rücksahrt anzutreten.

Ameifellos unter dem Schutz einer gnädigen Leukothea, obgleich ich sie nicht sah — nicht einmal in der Form eines Wasserhuhns — und sie mir auch keinen Schleier zurückließ, habe ich das Pros

gramm ausstühren können und bin nach, ich weiß nicht wie langer Zeit, an einer von meiner Aussahrt weit entfernten Stelle wieder ans Ufer gekommen, zwar "kraftlos von der schrecklichen Arbeit" und "der Stimme beraubt und des Atems", aber nicht, ohne mir, als ich, — wie ich wohl notgedrungen mußte — mein Abenteuer beichtete, eine väterliche Straspredigt zuzuziehen. Gine sehr milde, gütige, denn er war allezeit die Milde und die Gite selbst, der liebe Bater. Und hatte ich nicht der Moral, in die sie boch auselaufen mußte: daß, wer sich in Gefahr begibt, darin umkomme, ins dem ich glücklich der drohendsten Gesahr entrann, die Spihe absgebrochen?

Eine andere Woral und die mir für mein Leben ein Leitstern geworden, zog ich selbst aus einem zweiten Abenteuer, das mir nicht minder in treuem Gedächtnis geblieben ist, obgleich es dabei keinerlei

Gefahr zu bestehen gab.

Wir fuhren — ber Bater und ich — von bem Bagger, ber mohl eine halbe Meile weiter in See lag, in einem Boote nach ber Infel zuruck. Der Bater saß am Steuer; ber eine Bootsmann hockte mußig im Borberteil; ich hatte, wie es meine Gewohnheit mar, mir fein Ruber (feinen Riemen, um in ber pommerfchen Schiffersprache zu reben) erbeten und hielt sicheren Takt mit bem anderen Bootsmann an meiner Seite. Der Bater hatte gemeint, ich murbe es wohl nicht lange treiben, benn es mar ziemlich ftarfer Seegang und infolgebeffen bas Rubern teine leichte Arbeit. Ameifel hatte meinen Chrgeiz geweckt: ich war entschlossen, bis wir bas Ziel erreicht, bas Ruber nicht wieder aus ber Sand zu geben. Aber ich fand nach einiger Zeit, daß ich meiner Kraft boch wohl zu viel zugemutet. Die Arme begannen mir zu erlahmen; bas Berg fing an, bumpf zu schlagen, ber Atem zu fliegen. Ich wollte meine Schwäche nicht eingestehen, nicht tun, mas mir niemand verbacht hätte, jeder als felbstverständlich angesehen haben würde, zumal der Bater, ber übrigens, in Gebanten verloren, ftill am Steuer faß und für die Zeit meiner gar nicht achtete. Endlich glaubte ich nicht mehr zu konnen. Schon hatte ich ben Kopf über die rechte Schulter gewandt, bem Matrofen vorn im Boot zuzuwinken, er moge mir bas Ruber abnehmen, als der an meiner Seite fagte: "Jung' Berr, remen Ge tau, fuft fegelt und be' Sweb am End' noch amer!" (Junger Herr, rubern Sie zu; sonst seglett uns der Schwede am Ende noch über.) Aufblickend sah ich ein großes Fahrzeug unter vollen Segeln, das ich wohl schon vorher bemerkt, auf dessen Näherfommen ich aber nicht weiter geachtet hatte, dicht hinter uns. Aus

ber phlegmatischen Ruhe, mit welcher ber Matrose die Worte gesprochen, hörte ich beutlich heraus, daß er, der stundenlang zu rudern gewohnt war, in der mir zugemuteten Leistung nicht nur nichts Besonderes, vielmehr ein einsach Selbstverständliches sah. Und zerade dieser wie aus dem ehernen Munde der Notwendigkeit kommende Ton tras mich ins Innerste. Es war kein Bravourstück, was ich da vollführte, es war das Gemeine, Alltägliche, von dem Augenblick nur noch etwas dringender Gesorderte. Ich schämte mich meines Kleinmuts, meiner Schwäche; dis die Zähne auseinander, und war es der Anhauch des Willens, der den letzten Funken von Krast in mir wieder zur Flamme andlies, hatte ich die erste peinliche Erwüdung der ungewohnten Arbeit gerade in diesem Augenblick sierwunden und durste die von der Schmerzenslast befreite Krast, freispielen lassen — ich "ruderte zu", ruderte weiter in Zug und Tempo, wie sichs gehörte, die noch übrige, recht bedeutende Strecke, bis der Kiel des Bootes knirschend auf den Sand der Insel stieß.

Indem ich das Theater mit seinen feststehenden Rulissen, auf welchem sich meine Jugend abspielte, zu schildern versuche, bemerke ich die Lücke in der Schilderung meines Entwicklungsganges zwischen dem halben Kinde, das an jenem Maiabend in Stralsund ankam, und dem ausdauernden Ruderer auf den pommerschen Gewässern.

Überlege ich, was mich in diesen jungen Jahren zumeist angezogen, geistig und sittlich erzogen hat, muß ich das Bekenntnis
ablegen: die Schule ist es nicht gewesen. Ich din im Leben manchem
begegnet, der mit liebevoller Erinnerung an seiner Schule hing,
diesem oder jenem seiner Lehrer nachrühmte, von ihm so wirksam
beeinstuffigt worden zu sein, daß er die Richtung, welche seine Entwickelung genommen, auf jene frühen starken Anregungen zurückschule ist mir keine Stiesmutter, aber auch eben so gewiß keine
alma mater gewesen. Sie hat mir ohne Haß und Liebe daß Durchschule ist mir keine Stiesmutter, aber auch eben so gewiß keine
alma mater gewesen. Sie hat mir ohne Haß und Liebe daß Durchschuleist mittelguter Qualität. Dem einzigen meiner Lehrer, an
bem ich mit aufrichtiger Liebe hing, und der auch mich in seiner
Beise lieb hatte, sehlte es leider an der rechten pädagogischen Leidenschaft, ohne die sich freilich keiner mit der Leitung und Zurechtweisung einer irrenden und schwankenden jngendlichen Seele belastet.

Borläufig hatten mich die Eltern wieder in eine Borbereitungsschule geschickt, in der ich bleiben sollte, bis ich das für das Gymnasium nötige Alter erreicht haben würde. Einen anderen Zweck konnten sie damit kaum verbinden. Denn was Herr Komet — so hieß der gute Mann — den ihm anvertrauten Kindern lehrte, wußte ich bereits dis etwa auf die lateinischen Deklinationen, mit denen er seinen Kursus abschloß. Der geistige Schlendrian, zu dem sich der Knade so vernrteilt sah, war gewiß nicht geeignet, die rechte Lernsreude in ihm wachzuerhalten, um so weniger, als sich jetzt bei ihm, dem man ein paar Jahre zu früh Fibel und Schiesertasel in die zarten Hände gedrückt, eine leicht begreisliche Reaktion geltend machte. Er sing an, in der Schule ein übel zu sehen, das ihm, wie die Dinge lagen, nicht einmal als ein notwendiges erscheinen konnte.

Aber ber Beift ift eine Rraft, Die, bis fie gebrochen ober gerbrochen ist, nicht ruhen kann. Wird ihr der Stoff vorenthalten, an dem sie sich zweckmäßig betätigen wurde, sucht sie sich dafür, wie bem sie sich zwecknäßig betätigen würde, sucht sie sich dassür, wie es eben geht, zu entschädigen. Hier pflegt sich dann für manche Knaben der Weg zu öffnen, der mehr oder weniger tief in das Gebiet der sogenannten dummen Streiche sührt; und es geht die Sage, daß der Junge, der sich eine ertleckliche Zahl besagter Streiche nicht zu schulden kommen ließ, keine Anwartschaft habe, ein tüchtiger Mann zu werden. Dann habe ich diese Anwartschaft verscherzt, man müßte denn auch Sticke, die ohne eine gewisse Kühnheit, ja, Waghalsigkeit nicht zu leisten sind, — wie jenes, von dem ich eben erzählt, — zu der unheilvollen Gattung rechnen. Es mochte von dem "alten Männeken", das sonst äußerlich verschwunden war, doch etwas in mir stecken geblieben sein: eine gewisse Chrakeit des Betragens; die tiese Scheu, sich durch Ungebihr irgend einer Art etwas zu vergeben und gerechten Tadel herauszusvedern; die völlige Unsähigkeit, jemand, mochte er sein, wer er wollte, absichtlich wehe zu tun, ja, ihm nur einen Schabernack zu spielen. Will man einen Knaden derart einen Duckmäuser nennen, so muß ich es mir gefallen lassen derart einen Duckmäuser nennen, so muß ich es mir gefallen lassen derart einen Duckmäuser nennen, so muß ich es mir gefallen lassen derart einen Duckmäuser nennen, so muß ich es mir gefallen lassen derart einen Duckmäuser nennen, so muß ich es mir gefallen lassen der keinen der der der der kunken der knach erhärten, daß ich durch lassen und das Verdikt durch den Umstand erhärten, daß ich durch eine Schule, in der der Stock bis in die Oberquarta fürchterlich geschlag zu erhalten. Ift aber ein anderer geneigt, ein berartiges fittiges Betragen lobenswert zu finden, so kann ich mir wiederum persönlich das Lob nicht anrechnen, da es einsach aus meiner Natur hervorging, und gegen alle Welt, alt ober jung, vornehm ober gering, wenn nicht freundlich, so boch höslich zu sein, mich niemals auch nur die mindeste Anstrengung gekoftet hat.

Feder Beobachter und — mas wohl dasselbe ist: Liebhaber von

Rindern wird immer aufs neue erstaunen über die unendliche Berichiedenheit der Begabung, welche fie zu ihren Spielen mitbringen. Da gibt es mahre Spielgenies; andere bewegen fich in allen Graben bes Talents abwärts bis jur völligen Unfahigfeit, fich bie Welt gu erschließen, die jenen glücklich Ausgestatteten fo toftlich offen liegt. Ich murbe mir ficher von biefer Welt meinen redlichen Anteil aenommen haben, hatte man mich zu einer meinen Jahren und meiner geistigen Entwickelung gemäßen Arbeit angehalten. Run bas nicht ber Fall mar, wurde bas Spielen ein Reitvertreib, dem ich mit Borliebe, ja Leidenschaft nachhing. Eine weitläufige Wohnung, die wir in diesem Sahre innehatten, und die fouft vieles zu munfchen ließ — benn sie war talt, dunkel und partizipierte in ungebührlichem Mage an den berechtigten Gigentumlichkeiten der Stralfunder Bäufer: bem Grundwaffer in bem Reller und ben Ratten auf ben Boben bot im übrigen ein unübertreffliches Spielrevier. Da war ein Hof mit Holzraum, Baschfüche, Pferbestall und Bagenremise; ba mar ein für ftabtifche Berhaltniffe großer Garten mit alten, hohen Bäumen, Lauben und Gartenhaus. Bor bem Baufe, bas man mit feinen Nebengebäuden und Bugehörigkeiten wohl ein Gehöft nennen fonnte, dehnte fich der "Neue Markt", mit dem der Garten durch eine Tur in Berbindung ftand, und der bei abendlicher Beile bequem in das Spielfeld gezogen werben mochte, ebenfo wie ein melancholisches Stud bes Rirchhofes ber Marienfirche, in beren Schatten das haus lag. Dag ein Terrain wie diefes auch von anderen Anaben in seinem Bollwert für Spielzwecke geschätt murbe. bewies die gahlreiche Schar, die fich an Sonn- und Feiertagen hier um uns zusammenfand. Über die Schar aber herrschte ein= für alle= mal der älteste meiner Brüder, nicht, weil er herrschfüchtig, oder auch nur ber alteste, sondern, weil er eines jener Spielgenies mar. wie sich unter tausenden von Knaben je zuweilen eines findet. Und es war nicht nur die Erfindsamkeit an ihm zu bewundern, mit der er neue Spiele zu ersinnen und alten eine neue Seite abzugewinnen wußte, sondern vor allem das Geschick, der Takt, mit dem er uns au leiten, ber Beift ber Ehre und Ritterlichkeit, mit bem er bie Bemuter ber befferen zu erfüllen und felbft die roberen Geelen gu bändigen verstand. Dabei war sein Moralfoder noch einfacher als der uns von Herodot überlieferte der alten Berfer; benn er bestand nur aus zwei Sagen. Der eine lautete: Du follft tapfer fein; ber andere: Du follst bie Wahrheit sprechen. Ich brauche wohl nicht bu fagen, daß er felbft in ber ftrengen Erfüllung biefer Gebote uns allen, ein leuchtendes Beispiel, voranging. Und fo beeiferte fich benn

jeber, ihm auch hierin zu folgen, ber eine aus Überzeugung, ber andere aus Furcht vor Schmach und Strafe, benn wer sich auch nur einmal als Feigling ober Lügner entpuppt hatte, wurde unerbittlich aus den Reihen gestoßen. Ich darf mich rühmen, ein gläubigster Jünger meines Propheten gewesen zu sein. Es ist mir eine liebe Pflicht, an dieser Stelle dem Guten, Anspruchslosen nachträglich meinen brüderlich herzlichen Dank zu sagen für die herrlichen Stunden, die ich an feiner Seite unter feiner Leitung verspielen und ben moralischen Gewinn, welchen ich für die Beit meines Lebens

aus seinem Umgang und Beispiel schöpfen durfte. Bertrieb uns aber die rauhe Jahreszeit aus Hof und Garten; war bem Schnee und Gis mit Petschlitten und Schlittschuhen nichts abaugewinnen, ober bie Luft an foldem Sport gebilft, brauchte beshalb dem Spieltrieb um feine Befriedigung nicht bange zu fein. Er hatte sich nur noch inniger mit seiner holden Schwester Phantasie zu verbinden, um mit ihrer hilfe sich eine Welt zu schaffen, schöner als die Märchen aus Taufend und eine Nacht, bunter als die Abenteuer in Don Quizotes Ritterbüchern. Wer vermöchte zu sagen, was durch die Seele des Kindes geht, wenn es unter dem Weißnachtsbaum feinen Bauernhof aufbaut mit ben ftrohgebeckten Ställen, beren gemalte Turen fich niemals öffnen; bem Brunnen, beffen Baffer ewig in den Trog läuft, ohne ihn zu füllen; den Schafen, die so groß sind wie die Kühe; den Menschen, die so klein sind wie die Schafe; ben Bäumen, die in ber Natur nichts ihnen ahnliches, geschweige benn ihres gleichen haben, und auf all' die idullische Berrlichkeit die Lichter herabscheinen, die aber gar feine Lichter find, sondern die liebe Sonne felber, die furchtbar heiß brennt und den blauen Schatten, den glücklicherweise der unterste Tannenzweig wirft, zu einer wahren Wohltat für Mensch und Vieh macht? In welchen Schlachten alter oder neuer Zeit ging es so heiß her, wurden so fühne Frontalangriffe gemacht, so schlau ersonnene Flankenmärsche ausgeführt, wie in ben Feldzugen ber bleiernen Beere bes Anaben, ber, zeusgleich, über bem Graus thront und mit gerechten Banben das Schickfal der kämpsenden Parteien abmägt? In welcher mittelsalterlichen Ritterburg klaffte das Berließ so tief, waren die Treppen fo fteil, die Gale fo boch, als in der, welche er fich aus feinen Bautlögen turmt? Friedliche Bauernhöfe, wilbe Bleisoldatenschlachten, stolze Ritterburgen — burch ben Dammer, ben ein halbes Jahr-hundert über euch breitete — wie so deutlich sehe ich euch! Bor allem die Burgen, in deren sinniger und kühner Konstruktion ich, wie es scheint, Ungewöhnliches geleistet habe. Denn es geschah wohl,

baß ein und der andere Bunderbau selbst den Erwachsenen Interesses abgewann. So erinnere ich mich, daß einst der Bater mit einem zugereisten Freunde, der noch dazu ein Großwürdenträger seines Faches war, vor einem solchen Berke meiner Jand stand und höre den hohen Fremden — mit einem Bint der Augen nach mir — zu dem Bater sagen: daß wird einmal ein Weister in unserer Kunst werden. Sine Prophezeiung, die, wie sene des guten Magisters der Bordereitungsschule, mit anderen Prophezeiungen daß Schicksol, nicht in Erfüllung zu gehen, gewissenhaft teilen sollte.

Wenn so ber Knabe dem eingeborenen Spieltrieb in schier ansschweisender Weise nachgab, so scheint das in Widerspruch zu stehen mit dem frühreisen Ernst der Lebensaufsassung — salls dieser Aussdruck hier verstattet ist, — von dem ich sagte, daß er mir von Kindesbeinen an eigen gewesen sei, und der sich auch in der ehrsdaren treuen Ersüllung der an mich herantretenden Pflichten äußerte. Alls noch weniger vereindar mit dieser ernsten Grundstimmung meines Gemüts möchte sich aber eine Neigung herausstellen, die sich jetzt in mir krästiger geltend machte, und von der ich ausschlicher berichten muß, weil sie mir nicht nur durch mein ganzes Leben treu geblieben ist, sondern sich in der Fosge als die ruling passion meiner

Geele erwiefen hat.

Diese Neigung, vielmehr Nötigung, aber war, das mich umgebende Leben in seinen verschiedenartigen Erscheinungen nicht so zu lassen, wie es sich sinnensällig darstellte, die eigenen Erlebnisse nicht so zu nehmen, wie sie in Birklichkeit sich zugetragen, sondern aus allem und jedem etwas anderes zu machen, das nicht sinnensällig und nicht wirklich war und seine Eristenz nirgends hatte als in der Phantasie. Dabei war das Eigentümliche, daß diese luftigen Gebilde sich nie in das Nebelhaste verloren, vielmehr sich an die Birklichkeit hefteten, aus ihr die Nahrung sogen und sich so auch der Glaubwürdigkeit derselben teilhaftig machten. Diese Glaubwürdigkeit meiner Ersindungen wurde unterstützt durch die Eelassenheit, mit der ich sie vortrug, so daß nicht nur die Schulz und Spielkameraden mein leichtes Opser wurden, sondern auch die Erwachsenen sich unschwer einsangen ließen. Dabei lag mir nun nichts serner, als meine Hörer täuschen, ihre Gläubigseit misdrauchen zu wollen; auch beabsichtigte ich in keiner Weise, mich als Helben aufzuspielen. Ich erzählte das so hin, mühelos, wie ein musikalisches Kind seine Finger über die Tasten eines Klaviers nach hübschen Existen und wohlklingenden Attorden schweisen läßt. Es war die reine Spielerei, nur auf ein anderes Gebiet übertragen und hatte mit der bewüßten

Lüge nichts gemein. Bor ihr, die es immer auf einen Borteil für den Lügner abgefehen hat, der meistens zu einem Nachteil für den Belogenen ausschlägt, hatte ich vielmehr den tiefften Abscheu, und ich erinnere mich noch schaubernd bes Schreckens, ber mich überfiel, als ich zum erstenmal eine wirkliche, gemeine Lüge von einem Kameraden ausgehen hörte. Ich traute meinen Ohren nicht; mir war, als ob der Boden, auf dem ich stand, schwankte, ein gähnender Abgrund vor mir fich öffnete.

Dag jene phantaftischen Spiele und die mit den Dingen ber Wirklichkeit spielende Phantasse auf einen Versuch hindrangen mußten, der mit dem eigenklich dichterischen Schaffen bereits eine gewisse Ahnlichkeit hat, sollte sich gar bald erweisen. Bu den Geräten der von mir mit immer neuer Lust geübten

Spiele hatte felbstverständlich auch ein Theater gehört: ein ganz ge-wöhnliches nur, wie man es in den Spielwarenläden um ein geringes ersteht. Anderthalb Quadratfuß Bühnenfläche mit einem Borhang aus rotem Baumwollenzeug, in Zapfen drehbaren Kuliffen, beren eine Seite ein Zimmer, die aubere einen Wald barftellte, und bem wechselreichen Sintergrunde - bas mar alles. Die Figuren wurden aus Bilberbogen geschnitten, die vorher auf Bappe geklebt und mit einem Firnis überzogen maren, vermittelft beffen bic Ballenftein, Wilhelm Tell ufm. ein fchones glanzendes Ausfehen bekamen, wenn fie fich nun, hinten durch einen angeleimten "Klog" 3um Stehen gebracht, von oben burch eingehakte Drähte birigiert, im Licht von ein paar zwischen den Kulissen brennenden Talglichts ftumpfchen prafentierten. Das Repertoire wechselte ab zwischen Ginaktern, die irgend einem "Kinderfreund" entnommen waren, und mehr oder weniger großen Bruchstücken der Schillerschen Dramen, unter denen sich wieder die "Räuber" einer verdienten Bevorzugung erfreuten. Ich muß indeffen biefer Borftudien bald überdruffig geworden sein: es hat auch wohl die Anregung des wirklichen Theaters mitgewirkt, das ich ein und das andere Mal in Begleitung der Eltern besuchen durfte, — jedenfalls sühlte ich mich, als ich eiwa zwölf Jahre zählte, getrieben, selbst ein Drama zu verfassen, bessen Aufführung ich nicht ben Pappfiguren, sondern mir selbst und ben Brüdern und Befreundeten anvertrauen wollte.

Obgleich ich nun vermute, daß ich diefes mein erftes Wert nicht wohl in meine "gesammelten" aufnehmen könnte, bedaure ich doch lebhaft den vermutlich schon früh erfolgten Verlust des Manustripts. Ich bin nämlich infolge besselben in ber traurigen Lage, bem Leser nicht einmal ben Titel bes Stückes mitteilen und von seinem Inhalt die nötigen wissenschaftlich genauen Angaben machen zu können. Nur so viel ist mir im Gedächtnisse geblieben, daß es sich um zwei Jugendfreunde handelte, von denen der eine ein höchst ebler Mensch war und Richard von Hinzendorf hieß, während den Namen des anderen die Nacht der Vergessenheit deckt. Gerechterweise. Muß er doch ein spottschlechter Kerl gewesen sein, er, der es sertig brachte, den eblen, ihm völlig vertrauenden Freund ich weiß nicht um was alles, ganz gewiß aber auch um das von ihm heiß geliebte Mädchen zu betrügen! Was wäre dem Edlen da anderes übrig geblieben, als unter die Känber zu gehen und nach vielem und mannigsachem, nun wohl unausbleiblichem Grauß sir die Freiheit und Geliebte zu sterben im Kampf gegen die von dem verräterischen Freunde geführten häscher, nachdem er selbstversständlich vorher sein gutes Schwert mit dem Herzblut des Schändslichen gerötet.

Literarhistoriker, die nicht leicht eine Lücke in der Geschichte des geistigen Lebens lassen, werden aus dieser Inhaltsangabe den Schluß ziehen, daß das verloren gegangene Werk zweifellos zu jenen gehöre, welche Schillers Erstlingsdrama im nachahmenden Gesolge hatte. Ich möchte mich ihrer Meinung anschließen, vielleicht noch mit der fühnen Konjektur, daß von dem Ganzen wieder die Episode des Kosinsky dem jugendlichen Dichter vorgeschwebt habe. Der dann aber doch den ihm von seinem Borgänger übermittelten Stoff nicht ohne eine gewisse, in Andetracht seiner jungen Jahre doppelt löbliche Kühnheit zu etwas zu gestalten wußte, das einer relativen

Selbständigfeit nicht durchaus ermangelt.

Glücklicherweise vermag ich über ben Verlauf ber "Premiere"

noch einiges wenige mitzuteilen.

Sie sand in der Kinderstube statt, welchen traulichen Namen das den jüngeren Geschwistern eingeräumte Gemach beibehalten hatte, obgleich das jüngste bereits ein derber Junge geworden und heute Abend sogar mit einer Statistenrolle betraut war. Die Bühne nahm den hinteren Teil des Raumes ein; der Borhang bestand aus zwei großen Tischtüchern: die Kulissen waren Bettschirme, ausgehobene Türslügel usw., alles schicklich drapiert und dekoriert. Über die Darsteller habe ich dereits berichtet. Das Publikum war nur klein, aber aus den Eltern, einer Anzahl besreundeter Herren und Damen und dem Dienstpersonal für unsere Zwecke aufs glücklichsste gewählt. Man kargte nicht mit dem Beisall, welchen die Vorstellung auch verdiente, die soweit glatt verlief, nur daß die Maschinerie nicht immer korrekt funktionierte, und im dritten Afte eine unlieb-

same Episobe stattsand, welche durch den Mangel an Disziplin eines der Darsteller veranlaßt wurde. Damit verhielt es sich

folgenbermaßen.

Wie auf ber antiken und ber alten englischen Bühne wurden auch bei uns die Frauenrollen von Personen männlichen Geschlechts, in unserm Falle: Knaben bargestellt. Die überaus schwierige Rolle ber Helbin war einem gewissen Konrad v. K. wegen seiner schwarzen glänzenden Augen und der schönen Farben seines Gesichts anvertraut worden. War es nun das Frauenkostum, das ihm immer wieder lächerlich erschien, war es die angeborene Lustigkeit, die sich nicht bändigen ließ, — schon während der beiden ersten Akte hatte er durch die läßliche Art, mit der er seine tragische Rolle nahm, meinen Unwillen erregt. Ich hatte ihn während des zweiten Zwischenattes ernstlich ins Gebet genommen, und er hatte feierlich Besserung gelobt. Wie sollte mich nun nicht ber Schmerz, zuletzt ber Zorn übermältigen, als in der großen Szene des britten Aftes seine luftige Ungebühr nur noch ftärker hervortrat, die schwarzen Augen vor Schelmerei zwinkerten, Die vollen Wangen in jener verbachtigen Beife gudten, welche bem Ausbruch eines Gelächters unmittelbar vorauszugehen pflegt. Ich konnte es nicht länger mit ansehen. Aus der Kulisse, hinter der ich soufslierend, stand, heraussahren, dem guten Jungen eine schallende Ohrseige versehen und wieder hinter der Kulisse verschwinden — es war das Werk eines Augenblicks. Deffen ich mich jett herzlich schäme. Aber nur wer, zugleich Dichter, Direktor, Regisseur, Souffleur, Darsteller ber Hauptrolle eines Stückes, die erfte Aufführung in grimmigfter Gefahr gesehen hat, an der Unfähigkeit ober Frivolität eines Mitspielers aufs greulichste zu scheitern und dabei kaltblütig geblieben ift — er allein hat das Recht, einen Stein auf mich zu werfen.

Wie ich ben Weg durch die vorhergegangenen Klassen ohne Ausenthalt und Anstoß zurückgelegt hatte, so schien es, als ob ich mich jest in der Sekunde vor den Kommilitonen gar hervortum wolle. Troß der duntscheeckgen Lektüre, der ich mich nach wie vor, ja, mit nur immer wachsender Begier hingab, und troß der Allotria, die ich sonst trieb, und von denen wir alsbald zu sprechen haben werden, war ich in den Schulwissenschaften, soweit sie in meinen jeweiligen Pssichtenbereich siesen, wohl bewandert, mit alleiniger Ausnahme der Mathematik, der ich nun ein für allemal keinen Geschmack abzugewinnen vermochte. Ich erfreute mich des Vertrauens

meiner Lehrer, besonders des Ordinarius. Seine schönen tiefen Augen ruhten mit Wohlgefallen auf mir, wenn ich eine besonders gute Antwort gegeben; ftatt ber zwanzig zum Auswendiglernen aufgegebenen Obnffeeverfe mit hundert aufwarten tonnte, ober mit angeborener Lebhaftigteit für eine ber feinen etwa entgegenftebenbe Meinung eintrat. Ich meinerseits hing an ihm mit aufrichtiger herzlicher Liebe. Hatte ich doch aus feinem fanften Munde jum erften Male Borte vernommen, die nicht aus der staubigen Schulatmosphäre, fondern aus Regionen zu tommen schienen, in die mein Denken, meine Phantafie fehnsuchtsvoll ftrebten. Leider, daß es babei blieb, er mich nur den Glocentlang vernehmen ließ aus ber Bunderftadt; es verschmähte, mit mir in die Tiefe zu fteigen, mich burch ihre prangenden Gaffen bis an die Borftufe wenigstens ihrer fäulengetragenen Tempel zu führen. War es feine weiche Natur, die ihm eine derartige Mentorrolle als zu verantwortlich erscheinen ließ; empfand er zu berfelben doch nicht den rechten inneren Trieb; hielt er mich nicht für würdig, fein Telemach zu fein — ich weiß Ich weiß nur, daß es über fein ftilles Wohlwollen, über meine ftumme Liebe nicht hinaustam auch bei einer Belegenheit, die recht dazu angetan schien, ben Bann zu brechen.

Seit dem Abend der Première jenes Schauerdramas sind drei oder vier Jahre vergangen, in welchen ich die dramatische Muse mit meinen Huldigungen nicht wieder belästigt habe. Dagegen hat die der Lyrik und ebenso die der Epik viel von mir zu leiden gehabt. Ich hatte dies Ereignis in der Schule in Hexametern besungen, denen sich Pentameter ungerusen beimischten, jenes andere in Strophen, deren Bersmaße den Chören in Aristophanes' Komödien an Mannigsaltigkeit nichts nachgaben, wenn sie von denselben auch an Regelmäßigkeit übertrossen wurden. Und da war mir nicht leicht in meinem bescheidenen Leben etwas nicht ganz alltägliches begegnet, ohne daß es mir nicht wohl oder übel zum Vorwurf sür meine Keimereien hätte dienen müssen. Boltte sich aber schlechterbings kein Stoss sich einen musht, ich hate in meinem Schlerdierzbings kein Stoss sich einmal als Poeten gibt, die Poesie kommandieren, daß wer sich einmal als Poeten gibt, die Poesie kommandieren müssen, und kommandiere munter darauf loß über — Worte.

Worte, Worte.

Aber wem hatte ich mich benn als Poeten gegeben? Außer mir selbst niemandem und, streng genommen, auch nicht einmal mir. Ich hatte diese Allotria getrieben, "wie Essen und Trinken frei", weil ich nicht anders konnte, es eben die Nahrung war, nach der meine Seele verlangte, ohne jemand zu Gast zu laden, vielmehr, indem ich meine poetischen Gerichte — wenn es welche waren — in aller wohlbewahrten Heimlichkeit allein verzehrte. Inzwischen waren die Mahlzeiten, wenn nicht schmackhafter, so doch umfangreicher geworden: zu den lyrischen Allotriis waren epische getommen, mit denen ich es womöglich noch ernsthafter nahm als mit jenen; Erzählungen, Novellen, und damit war dem Unglück die

Tür geöffnet.

Denn mag auch der lyrisch angehauchte Birtenknabe seine Bansflote in ber Ginfamteit blafen und in ber ftillen Buborerfchaft von Bäumen und Bufchen fein Genügen finden, - mer etwas ju erzählen hat, muß Menschen haben, benen er es erzählt; und, fommen sie nicht von selbst, muß er sie suchen gehen. Auch der Anrifer wird es freilich, falls er sich jum Künftler auswächft, auf Die Dauer in der Ginfamkeit nicht aushalten, aber für ihn ift es, fozusagen, ein letter Schritt, wie leichtfertig er auch von vielen getan merben mag; ber Ergähler fangt gewiffermagen mit ihm an, wie es bann auch bei mir ber Fall gewesen. Hatte ich mir nicht bereits für jene Erfindungen meines mußigen Borfculertopfes jene Geschehnisse, die niemals geschehen waren — in den Kameraden, ben Brübern, Cousinen und Tanten, den Eltern sogar meine Opfer gesucht und gefunden? Der Unterschied bestand nur barin, bag ich jett meine Erfindungen zu Papier gebracht hatte und nun auch für fie, wie für jene luftigen mundlichen ein Bublitum haben wollte, haben mußte. Ein Zufall gab mir den Mut, das Attentat, das ich vermutlich schon längere Zeit gegen meine Kommilitonen im Schilbe führte, ins Wert zu fegen.

Durch die Setunda lief eines Tages ein von der Elite der notorischen Spaß: und Lärmmacher der Alasse unterzeichnetes Zirkular, in welchem zur Gründung eines Wighlattes — das natürlich "der Ult" heißen sollte — männiglich ausgesordert wurde. Ich ging scheindar freudig auf die sublime Idee ein, setze auch meinen Namen auf die Mitarbeiterliste, aber nur, um solgenden Tages ein zweites Zirkular erlassen zu können. Es ging von mir allein aus. Ich erinnerte daran, daß man über dem Guten das Bessere nicht vergessen, während der Witz seine Funken sprühe, die heilige Flamme der Poesse, die in aller Busen glübe, nicht erlösschen lassen dürse, und auf welche tönenden Phrasen ich denn sonst verssiel, meinen Mitschülern die nun nicht länger hinauszuschiedende Pflicht der Herstung einer poetischen Wochenschrift ans Herz

zu legen.

Auch dieser Aufruf fand Beifall, freilich weitaus nicht den be-

geisterten, allgemeinen jenes erften. Es hielt fogar schwer, die Bahl ber Mitglieber bes "poetischen Kranzchens", welches nach langen Debatten beschloffen war, bis auf die obligate Neun zu bringen, und ich konnte mich von vornherein der trüben Ahnung nicht erwehren, daß unter diesen Berufenen wenig, sehr wenig Auserwählte

fein möchten.

Einmal in der Woche follte das Kränzchen ftattfinden, das abendliche Programm ein für allemal aus zwei Teilen beftehen: ber Lejung von ein paar Aften eines Schillerschen Dramas "mit perteilten Rollen"; dann Borlegung, respektive kritischer Musterung ber Geschente, welche im Berlauf ber Boche bie Muse ihren Jungern gemahrt hatte. Bur Ginfammlung und schicklichen Ordnung biefer Gaben war jede Boche ein anderer bestimmt, bem außer diesem Redaktionsgeschäft auch ber Löwenteil der poetischen Broduktion zugemeffen mar. Bersammlungslotal mar bis auf weiteres mein Rimmer.

Und da saßen wir benn, bicht gedrängt — das Zimmer geborte nicht zu ben faalartigen - und lafen im Scheine zweier Lampen, beren Leuchttraft zu wünschen ließ, Ballenfteins Tob, wobei man mir die Titelrolle übertragen hatte. Es liegt auf mir nicht nur die schwere Last meiner Ballensteinrolle, sondern auch die Berantwortung für ben Inhalt bes Beftes, an beffen Borlefung es nun geht. Die Berantwortung ift um fo größer, peinlicher, als meine Mitarbeiter fich — leiber nicht zum ersten Male — als gänzlich unzuverläffig erwiesen haben. Nur ein paar kleine, ganz gungen, unzuberinsing erwiesen guben. Ant ein paur tiente, ganz kleine Beiträge von durchaus fraglichem Wert, die höchstens als Lückenbüßer dienen können, sind eingegangen. Das übrige: das Hauptstück, die Novelle; den lyrischen Teil, das Feuilleton — ich habe es alles, alles felber liefern muffen.

Aber für mich maltet über dem Abend ein glücklicher Stern. Wie ich mich trefflich dus meiner Rolle gezogen habe, ja, an mehr als einer Stelle burch lautes, einstimmiges Bravo und Bandeflatschen ausgezeichnet worden bin, so finden meine Produktionen den wärmsten Beifall des anspruchslosen Auditoriums. Die Novelle ist eine historische und spielt irgendwo in Italien zur Zeit, als der Konsul Bonaparte über die Brücke von Arcole zum Kaiserthron stürmte. Sie wimmelt von Franzosen, Stalienern, Solbaten, Displomaten, Briganten, wundersam schönen und tugendhaften jungen Damen und nicht minder schönen, aber um fo mehr verworfenen Courtifanen, welche zusammen ein überaus buntes, vielleicht nicht immer gang flares und überfichtliches Enfemble bilben. Meine

Arbeit ist einer jener Koh-i-noors der Literatur, deren Wert man nicht kritisiert, sondern durch stummes Staunen ehrt. Auch die lyrischen Beiträge sind Perlen vom reinsten Wasser — ein Urteil, das ich noch heute, wenn ich die "Perlen" weglasse, aus voller Überzeugung unterschreibe; in der Ballade habe ich mich aber wirklich übertrossen. Ich gestehe den Freunden, daß sie nicht freie Ersindung, daß ich den Stoff, in der Haupstache wenigstens, einer züngst gelesenen Novelle im Hausstreund — so hieß, glaube ich, das Blatt — verdanke. Sie sind der Ansicht, daß dadurch das Verzbeinst des Dichters in keiner Weise abgemindert werde; die Fassung, auf die es ankomme, gehöre doch ihm, Strophe für Strophe, Vers sür Vers, Wort sür Wort! Und welche Verse, welche Worte:

Wenn von dem Robensteine der Wandrer steigt zu Tal,
— Es glüßn die wald'gen Gipfel im letzen Abendstraßl —
Da stögt sein Fuß auf Trümmer, von Efeu dicht unringt,
Kon Eichen rings umdüstert, durch die kein Lichtstraßl dringt.
Her hausten vor grauen Zeiten, die Ritter von Robenstein —

Das sei Klang, das sei Sang, das sei echte Poesie!
Ich lasse es mir gefallen; aber gar nicht gefällt es mir, ja, ich bin aus höchste erschrocken, als ein paar Tage später in der Deklamationsstunde einer aus unserer Gesellschaft auf das Podium tritt, sich verbeugt, räuspert, und —

Benn von dem Rodensteine der Banberer fteigt zu Tal -

Heiliger Himmel! Ohne mir ein Wort zu sagen, ohne mir die Beruhigung einer sorgfältigen Revision des Gedichtes, ja, in diesem schrecklichen Moment, sollte er denn doch kommen, vorher die Gnade eines Stoßseufzers zu gewähren, in meiner Sünden Maienblüte — war je seit dem schnöden Mord in Helsingör eine so grause Tat verüdt! Und ich wußte, sobald er den Mund geöffnet, wie es kommen würde; wußte, daß er, flüchtig und lässig, wie er war, Fehler üder Fehler in der heimlich genommenen Abschizift gemacht hatte; daß er hier ein Wort außgelassen, dort eins hinzugesügt, so meine schönen Verse und Reime verstümmelnd und schändend. Vor allem: daß er das lange Poem nimmermehr ordentlich auswendig gelernt, sich nach den paar ersten Strophen auß Raten legen, stecken bleiben würde, auf Viertels, halbe Minuten, die sich mir zu Ewigkeiten behnten, während der gute Doktor in dem greulichen Annusstript, als befände er sich allein in seinem Studierzimmer, ruhig weiter las, um, wenn die Pause gar zu lange währte, sich der Situation zu erinnern und dem Stotterer auf dem Kodium mit ein paar

Worten weiterzuhelfen, bis das entsetzliche Spiel von neuem begann, und ich alles Ernstes glaubte, daß mir vor Scham und Gram das

Berg fpringen merde.

Butte mein geliebter Lehrer, den ich selbst in diesem fürchterlichen Augenblicke nicht hassen konnte, daß daß Gedicht von mir war? Er hat mir, als ich drei Jahre später zur Universität ging, meine daraushin gerichtete direkte Frage bejaht, und ich hätte mir bereits heute darüber keine Jussion machen dürsen. Es war mir zu Ohren gekommen, daß er sich über ein gewisses anspruchsloss herzliches Gedicht, welches ich kurz zuvor an eine junge Dame, in deren Familie er verkehrte, gerichtet, nicht ungünstig ausgesprochen; der Verdacht, daß noch jemand in der Klasse nach den Quellen des Parnassus strebe, durste aus guten Gründen für ausgeschlossen gelten. Und hätte sein Scharssinn nicht genügt, ihn auf die rechte Fährte zu bringen — er konnte ja mein bald flammendes, bald erbleichendes Gesicht, dem ich jett einen gleichgültigen Ausdruck zu geben versuchte, um es dann wieder verzweiselt in der hohlen Hand zu bergen, gar nicht übersehen. Dennoch täuschte mich — wohl nur, weil ich mich täuschen lassen das Schreckliche vollbracht, dem Frevler das zerknitterte Manuskript zurückzedend, fragte: von wem das Gedicht sei? Und als die Frage eine stotternd verlegene Auserde des Nichtwissens kam, hinzusügte: Nun, von wem es auch sei — der es gemacht, darf vor der Hand seinen Berke noch nicht produzieren; aber ich glaube, er wird es einmal dürsen.

Er hatte die letzten Worte so leise gesprochen, daß sie nur eben noch zu meinem Ohr gekommen waren, — in mein zerknirschtes, verzweiseltes Herz waren sie nicht niebr gedrungen. So mag einem Feldberrn nach gänzlich und schimpflich verlorener Schlacht zumute sein, wie mir, als ich nach diesem Schreckensvormittag in mein stilles Zimmer zurückehrte und tat, was wohl jeder an meiner Stelle getan haben würde, das heißt: in dem Kachelosen ein Feuer entzündete, welches ein paar Minuten schaenspoh flackerte und dann einen Hausen.

blide die Belt erschien.

Der Augenblick hat, wie wir feben werden, lange - er hat

jahrelang nachgewirft.

Seine erste Folge war die Auflösung des poetischen Kränzchens, an dem freilich nicht viel aufzulösen war. Wie von mir allein die Anregung dazu ausgegangen, so hatte auch eigentlich ich allein es über dem Wasser gehalten, in welches es lautlos versank, sobald

ich meine Hand zurückzog. Schwerlich wohl, daß noch jemand von ben anderen Teilnehmern, soviel ihrer noch leben, jener Stunden gedenkt, die mir unvergeßlich sind. Für sie war das Ganze nur eine Spielerei gewesen, für mich heiliger Ernst; für sie eine flüchtigste Episode, die unbeschadet des Ganzen ihres Lebens ebensowhl hätte wegbleiben dürsen, für mich ein Stadium in meinem Erdenwege, das ich passieren mußte, auf das die vorhergelausenen mit Notwendigkeit sührten, ohne das die folgenden schwer verständlich sein würden, wenn sie überhaupt hätten folgen können.

Bare bie Ginbufe, bie mein Gelbftgefühl burch ben harten Schlag erlitten, wieder gut ju machen gewefen, hatte es burch bas,

mas bemnächst tam, geschehen müssen.

Es fand die Versetzung statt - wie es auf unserem Gymuas fium ber Brauch mar: nach vorausgegangenem, gründlichem Examen. Ich hatte in der Klaffe schon seit längerer Zeit — trok, oder vielmehr infolge der lateinischen "extemporalia" - ben erften Blat behauptet. Meine beutschen Auffate erhielten unweigerlich eine erfte Nummer, tropdem ich in ihnen vielleicht nicht einmal mein Beftes gegeben, das erft zutage tam, wenn ich es einem anderen, der mit dem Thema nicht fertig werden tonnte, in die Feder bittieren durfte. Auch in den anderen Disziplinen mar ich wohl bewandert mit einziger Ausnahme ber leibigen Mathematit, gegen die ich mich, da sie durchaus nicht in meinen Kopf wollte, durch eine übels angebrachte hochmutige Berachtung schablos zu halten suchte. Doch mußte bieser Mangel ben Prüsenben nicht so beutlich geworben, oder, wie ich glauben möchte, in Erwägung meiner sonstigen Qualitäten, von ihnen nachsichtsvoll verschleiert fein - jedenfalls murbe ich als der Erste nach Prima versetzt, außerdem durch Berleihung der filbernen Chrenmedaille für Fleiß in litteris und gutes Berhalten in moribus, schließlich durch eine kostbare Buchprämie ausaezeichnet.

So endete denn glücklich eine Periode meines Lebens, die ich auch sonst, dis mich zuletz jener harte Schlag traf, als eine der glücklichsten meines Lebens, vielleicht als die glücklichste bezeichnen muß. Mit meinen sechzehn Jahren auf der Grenze stehend, wo auch für den frühreisen Menschen die Taufrische der ersten Jugend noch nicht verdustet ist, und doch die Sonne des reiseren Lebens bereits warm zu scheinen beginnt, hatte ich teil an den Wonnen beider. Während ich noch ein halber Knabe war, der das Gras für seine Kaninchen täglich selbst vom nahen Stadtwall holte, wurde ich von älteren Versonen mit einer Achtung behandelt, welche ich

burch bas Berftandnis verdiente, mit dem ich, sobald die Rede auf bie ernfteren Intereffen bes Lebens tam, zu folgen vermochte. Wieviel Zeit ich auch über Büchern und Papier verbrachte, ich war nichts weniger als ein Stubenhocker, hatte vielmehr die ritterlichen Ubungen bes Reitens, Schwimmens, Schlittschuhlaufens mit demselben Gifer betrieben wie meine Studien und poetischen Allotria, jo baß ich für ben alten Spruch von ber mens sana in corpore sano mohl als ein treffliches Beispiel gelten durfte. Ja ich vermute: ware ich jenem braven Lehrer aus der Vorbereitungsschule in biefer Beit wieber vorgeftellt worden, er wurde gemeint haben, daß seine Prophezeiung, es werde aus dem Jungen noch einmal etwas Besonderes werden, auf dem besten Wege fei, in schönste Erfüllung zu gehen.

Aber wenn ein Baum, ber es dazu hat, fich fraftig entwickeln und zu feiner vollen Größe auswachsen foll, muß er hinreichend Erbe haben, fein Burzelgeflecht nach allen Seiten zu breiten. So hat es auch mit der Stille, in der, nach Goethe, fich ein Talent bilbet, seine eigene Bewandtnis. Sie darf nicht zu lange mahren, und wenn der Strom der Welt, in welchem fich der Charafter formt, in allzu großer Ferne rauscht, wird es das Talent früher ober fpater zu entgelten haben. Denn die Bildung des einen ift von der des anderen weitaus nicht fo geschieden, wie es das Goethesche Wort vermuten laffen follte. Auch das Talent muß aus bem Strom ber Welt in vollen Bugen ichopfen burfen, ober es wird in sich felbst verkummern, andernfalls, wenn es dazu zu fräftig ift, doch erft auf einem weiten Umwege zu feinem Ziele kommen.

Unzweifelhaft hatte ich an meinem Talent noch lange, recht lange zu bilden; aber ich vermute, mit der Stille, die es folange umgeben und begünftigt, hatte es nun vorbei fein follen. Es batte in den Horizont des strebenden Geistes eine reichere Welt treten muffen, an der er sich weiter üben, erproben, fraftigen konnte. Da das aber nicht geschah, vielmehr die alte Stille in gewohnter Beise fortbauerte, murde fie aus der Wohltat, die fie ihm bis dahin gewefen, eine Plage. Und weil einmal nicht bloß in der Wiffenschaft, sondern in jeglicher Sphare Nichtvormartstommen Rudfchreiten beift. werden wir uns nicht wundern durfen, wenn wir den jungen Menschen, der den ihm gebotenen engen Kreis der Beobachtung erschöpft hatte, der sich von keiner Seite gefördert und ermutigt fah, ja, ben ber einzige, ber ihn hatte forbern konnen, im Stich ließ, jest burch ein weniger erfreuliches Stud seines Lebenslaufes zu begleiten haben.

Ich war bisher zwecklos durch das Leben geschlendert, da ich doch meine Liebe zur Poesse nicht füglich für einen Lebenszweck ausgeben konnte. Sin paradiesischer Zustand, aus dem ich unsanst gerissen wurde durch die Frage, die ich mir bereits in nächster Zeit selber stellen mußte, und die dann auch natürlich mit dem bekannten unheimlichen Nachdruck von anderen an mich gerichtet wurde wurch die schlimme Frage: was ich denn nun eigentlich werden wolse?

Es galt also, sich für einen bestimmten Beruf zu entscheiben. Man weiß, wie fahrlässig es bei dieser Entscheibung trot ihrer unermeglichen Bichtigkeit für ben, ben fie trifft, in zahllofen Fallen zugeht. Gin junger Menfch hat feine Gymnafialbahn faft burchlaufen; bas Abiturientenexamen fteht vor ber Tur; er ift nicht unfleißig gewesen; er wird ohne Zweisel gut durchkommen, wenn nicht gar ein glänzendes Zeugnis erhalten. Und dann? Im allgemeinen ist man darüber schlüssig, daß der junge Mensch studieren soll. Eine spezielle Neigung für dieses oder jenes Fach hat sich vor der Hand nicht herausgestellt; aber bie Augenblicke find toftbar. Gine Bahl muß getroffen werben, eine befinitive: Die Befchranttheit ber hauslichen Mittel schließt zwar keineswegs die Möglichkeit aus, daß man eine falsche Entscheidung trifft, aber wohl die einer späteren Berichtigung zu spät erkannten Frrtums. Wie soll man den letzteren vermeiden? Man erwägt, man wägt — das Zünglein wendet sich balb hierin, balb borthin, und steht dann wieder still, bis endlich irgend ein Moment den Ausschlag gibt, das mit dem Kern der Frage: mit der Befähigung des Betreffenden für den erwählten Beruf, schlechterdings nichts zu tun hat. Der Bater ift Jurist; er kann mithin wenigstens den Studiengang seines Friz, falls dieser dasselbe Fach ergreift, überwachen, ihn in seiner späteren Karriere förbern, — also —. Ober die Chancen für den jungen Juristen würden voraussichtlich in den nächsten sechs, acht Jahren nicht besonders fein; aber ber Bruber Medizinalrat (in berfelben Stabt) ift tinberlos, trantlich und hat bereits wiederholt bavon gesprochen, sich zur Ruhe sehen zu wollen. Er wurde es gewiß mit der Ausführung dieses Gedantens noch anstehen lassen, wenn er sicher sein könnte, daß Otto in fünf oder sechs Jahren — folglich —. Oder die Mutter hat einen mystisch-frommen Zug, und der hochwohlweise Magistrat der Stadt, in welchem der Bater so viel gute Freunde sigen hat, ist der Patron von einigen Duzend Predigerstellen — ergo. — Und so gehen Friz, Karl, Otto hin und werden Juristen, Mediziner, Theologen und, sind sie sonst nur tüchtig, brauchbare

Mitglieder ihres Berufes. Denn wenn auch die Guhrer in jedweder geistigen Sphare geboren werben muffen, wie die großen Dichter, — in allen anderen gibt es gewiffe Arbeiten und Berrichtungen, die getan und gut getan sein wollen, und deshalb den ehren, der sie fo tut, mögen dabei auch manchmal an die Hände größere Ansprüche gemacht werden als an den Kopf, während der mittels mäßige Dichter weder den Menschen noch den Göttern wohls

gefällig ift.

Schon aus diefem Grunde finde ich es begreiflich, wenn nach-bentliche Eltern die scheinbar entschiedenste Begabung eines Sohnes nach biefer Richtung (bei einer Tochter hatte es damit vielleicht weniger auf sich) zwar freudig begrüßen, aber sich wohl hüten, die-selbe zu begünstigen. Ich bin freilich, im Widerspruch mit der ge-wöhnlichen Annahme, überzeugt, daß der geborene Poet sich ebenso früh ankündigt, wie der geborene Maler oder Musiker; aber die Zeichen sind gar geheimnisvoll. Wie schmerzlich bas auch für ben Betroffenen sein mag, es wäre unbillig, jemand hart zu beurteilen, wenn er, wie es mein lieber Lehrer in ber Sekunda getan, die Berantwortung, diefelben richtig erfannt und gedeutet zu haben, von sich ablehnt, mit Berufung auf den Erfahrungssatz, daß das poetische Talent im besten Falle die längste Zeit braucht, um sich zu entfalten, und im übrigen darauf vertraut, der Genius, wenn er nur der rechte ist, musse und werde sein ferngestecktes Ziel erreichen.

Ich fage: ein folches Berhalten wurde ich noch heutigen Tages selbst ben Eltern zugute halten, bie, in ein Zentrum geistigen Lebens gestellt, mit ber Möglichkeit bes klarften Überblickes ber menschlichen Dinge, frei von allen beschränkenden Borurteilen, über bas poetische Talent zu urteilen und zu entscheiben hatten, welches sich in einem ihrer Kinder anzukundigen scheint.

Bie weit die gute, ftille Stadt an bem Binnengemäffer ber Oftsee davon entsernt war, ein Zentrum geistigen Lebens zu sein, ja wie weit es von einem solchen Zentrum ablag, habe ich bereits an-gedeutet, und es sind hier zur Bervollständigung ihres Bildes nur

wenige Striche hinzuzufügen.

Es war in Stralfund faft ein Ding ber Unmöglichkeit, auf ben Gebanken zu verfallen, die gebahnten Heerstraßen ber Universitätsftudien mit ben Schlagbaumen erften, zweiten und britten Gramens zu verlassen, auf welchen sich wohlgeratene Patriziersöhne und Söhne höherer Beamten seit Menschengebenken bewegten. Waren musikalische ober bildnerische Talente in einer Umgebung, bie ihnen keine rechte Förderung gewährte, übel baran, so stand ein

literarisches, dichterisches Talent in dieser Stadt der bürgerlich-praktischen Interessen verwaist und verlassen da wie der einsame Heinesche Fichtenbaum auf seiner nordischkahlen, eis- und schneeumhüllten, ein-

schläfernden Böhe.

Indes man tann die Bewohner einer wenig volkreicheu Stadt nicht dafür verantwortlich machen, wenn kein Poet innerhalb ihres Weichbildes geboren wird, und infolgedessen das Wirken und Walten eines Poeten außerhalb des Kreises ihrer Ersahrung und Beobachtung liegt. Existierte in Stralsund kein anerkannter Dichter\*), zu welchem ein werdendes Talent, wenn auch nur aus ehrsurchtsvoller Ferne, hätte emporblicen können, so fehlte selbst die Möglich-keit, sich durch eigene Beobachtung die Vorstellung von einer literarischen Existenz zu verschaffen. Selbstverständlich rühmte sich die Stadt eines Vereins, in welchem wissenschaftliche Vorträge gehalten wurden. Es sanden sich sicherlich kleinere Kreise, in welchen Geistliche, Juriften, Arzte fich an ber gemeinsamen Letture eines griechischen oder römischen Dichters ergösten. Es wurde auch von einem oder dem anderen der würdigen Herren gelegentlich ein und das andere Werk herausgegeben. Aber der Schwerpunkt der Tätigeteit dieser Männer lag stets in ihrem eigentlichen Beruse; keiner konnte fich auch mit einigem Rechte Schriftsteller nennen. Sa, ich mochte glauben, daß jeder von ihnen diese Bezeichnung, als mit seiner sonstigen Stellung nicht wohl im Einklang, von sich abgelehnt haben murbe, hatte fie ihm jemand beilegen wollen. Aber folder Despektierlichkeit machte sich niemand schuldig. Es ist gewiß charak-teristisch für diese Zustände, daß der einzige Mann in der Stadt, ber als ber "Literat" bezeichnet murbe, fein Schriftsteller war, sondern ein Herr, ber literarische Neigungen hatte und sich in ber Lage befand, diefen Reigungen leben ju konnen, ohne einem beftimmten Beruf anzugehören. Und weil doch nun einmal kein Batriziersohn titellos zu seinen Batern versammelt werden durfte, so war man, faute de mieux, darauf verfallen, diesen merkwürdigen Mann in obiger Beise auszuzeichnen.

In der guten Stadt gab es kein Zeitungsseuilleton, dessen geehrter Redaktion man, mit der selbstwerskändlichen Bitte um strengste Diskretion, seine "lyrischen Versuche" oder "eine Herzensgeschichte ohne große Spannung, aber vielleicht nicht ohne allen poetischen Wert" hätte andieten können. Hier gab es kein belletristisches Blatt,

<sup>\*)</sup> Bon Heinrich Kruse, dem trefflichen Dramatifer, ift hier abzusehen, da er erst viel später als Dichter hervortrat.

bas in plöglicher Verlegenheit um Stoff — "in der angenehmen Lage gewesen wäre, seine Leser mit einem jungen vielversprechenden Talent, welches in der Stille unter uns herangereift", bekannt zu machen. Die einzige Zeitung, die in Stralsund erschien, erlaubte sich nicht den Luxus poetischen oder sonstigen Beiwerks, und die turze und glanzlose Existenz der "Sundine", eines belletristischen Wochenblattes, fällt, wenn ich mich recht erinnere, in das Ende der dreißiger und den Ansang der vierziger Jahre, das heißt vor die

Beit, in welcher ber Sekundaner bas Rrangchen ftiftete.

Aber, wird man hier fragen, follte biefe unliterarische Atmofphäre nicht in gleicher Beise über einer beliebig großen Anzahl von Provinzialftädten zweiten und britten Ranges mahrend ber Mitte ber vierziger Jahre gelegen haben? ja liegen bis auf ben heutigen Tag? Ich möchte ben erften Teil ber Frage unbedingt beighen und ohne weiteres zugeben, daß mich nach biefer Seite feinesmeas ein besonderes Schicksal betroffen hat; den zweiten muß ich unbedingt verneinen. Bare felbst eine Stadt von 15 bis 20000 Einwohnern heutzutage literarisch noch fo bescheiben, wie es Stralfund bamals mar — fie hat sicher mehrere Zeitungen und unter benfelben gewiß eine mit einem Feuilleton, in welchem sich bie lokalen Novellisten und Lyxiker munter tummeln, und ber Leser über das, mas die Gebiete der verschiedenen Runfte Bedeutendes bervorbringen, auf dem Laufenden erhalten wird. Und felbst dieses Borteils konnten bie Lefer bes befagten Blattes jur Not entraten. Gine Menge von Blättern wird monatlich, wöchentlich in Hunderttausenden von Eremplaren über Deutschland verbreitet; und da ift keine Stadtmauer fo bick und hoch und keine Haustürspalte fo schmal und vermahrt, daß diese Flut nicht hinüberrauschte, hindurchdränge. fommt in jedes Dorf, auf jeden einsamen Hof. Es mag aus ihr schöpfen, wer will, und fast jeder will es. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Kunftgelehrter in ber Saupt- und Refibengstadt Berlin von einem befreundeten Geheimrat auf einen gewiffen Roman in der Gartenlaube aufmertfam gemacht murde, den man unbedingt gelesen haben mußte. Der Geheimrat mar burch eine Dame feiner Befanntichaft, diese durch einen ihr verwandten General zu ber Letture angeregt worden, der General aber - durch feinen Bedienten, welcher lettere auch nebenbei ber war, welcher bas Blatt hielt, bas nun aus feiner ehrlichen Fauft durch so viele gelehrte und aristokratische Banbe manberte. Rein, ber Burfch vom Lanbe, bem bas Lefen eine muhfam errungene Kunft ift, beren Ausübung er mit ftummen Lippenbewegungen begleitet, hat es jest leichter, an der zeitgenössischen Literatur seinen bescheibenen Anteil zu nehmen, als zu meiner Zeit ber strebsamste Primaner in der Weltabgeschiedenheit seiner Propositionsialstadt, der es als ein seltenes Glück betrachtete, wenn ihm der Zusall einmal das Werk eines lebenden Dichters in die Hände spielte. Und wie unermeßlich sern standen dem Jüngling die Dichter selbst, ihm, der nie einen Dichter von Angesicht zu Angesicht gesehen, der sich kaum zu dem Gedanken auszuschwingen vermochte, daß der Dichter kein Fabelwesen, daß er ein Mensch von Fleisch und Blut sei wie die anderen auch, denen er auf der Straße begegnete! Sich gar mit einem solchen Wesen in direkte Verbindung seigen zu wollen—ich glaube, es wäre ihm so wahnwizig erschienen, als einen der himmlischen Sterne zu begehren, oder den seligen Sophokles oder Horaz um "ein Zeichen ihrer Gunst" für das Album zu bitten.

Ich habe bereits gesagt, daß von meinen Eltern sich weder Bater noch Mutter einer eigentlichen literarischen Bildung erfreute, und muß auf eine Tatsache, von der auf die geliebten beiden auch nicht der schwächste Schatten eines Tadels fällt, zurücksommen, weil sonst der Gang meiner Entwicklung für mich so unerklärlich wäre, wie ich nicht imstande sein würde, ihn meinen Lesern zu erklären.

Wir miffen, mein Bater mar in ber besten Bebeutung bes Wortes ein self made man. Er hatte bas Bollgefühl, ber angesehenen Stellung, welche er einnahm, gang gewachsen zu fein, ben Chrgeig, ben Bflichten berfelben mit peinlichfter Sorgfalt zu genügen. Wenn er sich bann noch auf ber Jagd, zu ber ihm von ben Erb-förstern, seinen Bätern, her die Leibenschaft in Blut und Nerven lag, tagelang ruftig getummelt, ober in einer abendlichen ehrbaren Bartie Tarok ober L'Hombre von den Mühen des Tages erholen, ober an einer wohlbesetten Tafel sich mit auten Freunden eines behaglichen Gefpräches erfreuen, schließlich fich über ben Lauf ber Welthändel aus der Letture der Zeitungen (die nicht immer neu zu fein brauchten) unterrichten durfte - fo mar damit (von der Familie abgesehen) der Kreis seiner Interessen so ziemlich geschloffen. Was darüber hinaus lag, lehnte er ohne alle Oftentation. aber mit Entschiedenheit ab; ja verhielt sich wohl, wenn es ihm aufgedrängt werben follte, fleptisch und ironisch bagegen, ich glaube weniger aus angeborener Antipathie gegen die Regungen und Strebungen eines gesteigerten Geisteslebens, als in der überzeugung, daß jeder sich bescheiden musse, und, diesen Dingen fern zu bleiben, sein, des Ungelehrten, bescheibenes Teil sei. Möglicherweise war das nicht immer so gewesen, wenigstens nicht so lange er in Magdeburg im Kreise alter Freunde lebte, zu benen hochbegabte und mahrhaft bedeutende

Männer zählten, wie der General Pfuel, mit dem er dort die Binterschwimmanstalt gründete, sein uns schon bekannter Better, der Oberbürgermeister France und m. a. Jene Ginseitigkeiten und Schroffheiten bilbeten sich wohl erst heraus ober kamen doch zum Borschein, als er sich in diese pommersche Ultima Thule verbannt sah und unter ihm fremde Menschen, zu benen er, ber bereits altere Mann, tein rechtes Herz mehr faffen konnte, von benen er zweifeln mochte, ob sie ihm, bem Fremben, Eingewanderten, ihr Bertrauen, ihre Neigung zuwenden würden, vielleicht das eine ober andere Mal in seinen gerechten Erwartungen nach biefer Seite hin getäuscht worden war. So nahm er benn an ber Kultur schöngeiftiger Intereffen, wie fie in ber ftillen, abgefchiebenen Stadt gelegentlich getrieben murbe, feinen nennenswerten Anteil; es ift mir auch nicht erinnerlich, daß er sich etwa durch das Studium poetischer Werte für jene halb gewollte, halb erzwungene Enthaltfamkeit entschädigt hätte. Seine Bücherei, für die in einem Schranke Plat genug, welcher mit dem Gewehrschranke so ziemlich dieselben Dimensionen hatte, bestand ausschließlich aus technischen Werken; gegen die von mir mit unermudlicher Ausbauer getriebene Letture von Romanen fprach er seinen Wiberwillen offen aus. Aber er wußte auch Shakespeare, aus dem ich ihm, als er einmal frank lag, vorzulesen versuchte, keinen Geschmack abzugewinnen. Was außer Shakespeare, den ich zu meinem sechzehnten Geburtstag geschenkt erhalten, und bem mittlerweile fehr gerlefenen Schiller von poetischen Werken fich im Saufe fand, mar von mir eingeschmuggelt worben und tam gar nicht zu feiner Renntnis.

Witt dieser Abneigung des trefslichen Mannes gegen die Poesie steht nur in scheinbarem Widerspruch, daß er jenes Etwas besaß, welches nach meiner Ansicht die tiese Basis aller Kunst ist: den unendlichen Drang zur Natur, das unadweisdare Bedürsnis, mit der Natur in beständiger Fühlund zu bleiben; die unerschöpfliche Freude an ihrem Weben und Walten, die schärfsten Organe für die Beodachtung der millionensachen Offenbarungen ihrer Macht und Herrlichteit. Daß er im grünen Waldvervier im eigentlichsten Sinne des Wortes zu Hause war, daß er jeden Baum und Strauch, jede Pflanze und jedes Kraut kannte, jede leiseste Vogelstimme unterschied, die verwischteste Spur jedes Wildes zu beuten wußte — konnte dei dem Sohn des Waldes, dem einstigen Forstmann, kaum Wunder nehmen. Aber so war er, der Binnenländer, als ihn in seinem sünfzigsten Jahre das Schickal an den Strand der Ostsee versetzte, in kürzester Frist mit dem Meere und den Werken des Meeres, wie Homer sagt,

nicht minder vertraut. Die vielgeübte Runft des Bafferbaues, mit der er feine besten Mannesjahre hindurch den Überschwemmungen der Elbe mit Dammen, Deichen und Buhnen entgegengetreten, er hatte fie jest an einem mächtigeren Gegner zu erproben. Mit berfelben Sicherheit, mit ber er früher im Notfalle bas Ruber ergriffen und den Spikkahn durch die graulichen Wirbel des angeschwollenen Stromes getrieben, wußte er jest auf ten schaumgekrönten Wogen der Oftsee, wenn's darauf ankam, den Kutter zu steuern, das prächtige, mit zwei Matrofen bemannte Segelboot, das bem Lefer

gewiß noch in Erinnerung ift.

Aber ein gelegentliches vereinzeltes Wort, das ihm seine herz-liche Liebe und Bewunderung der Natur entlockte und das noch dazu leicht einen scherzhaft-ironischen Auflug in seinem Munde bekam. war auch die einzige Außerung einer Seele, deren tiefftes Leben mit der Natur eins war. Nach einem beredteren, dichterischen Ausdruck zu suchen, fiel dem Manne der Tatsachen nicht bei, oder doch selten, fehr felten, und bann nur in ber geheimen Stille feiner Tagebucher, die er über geschäftliche und öfonomische Dinge mit peinlicher Sorgfalt führte. Und er bricht bann nach wenigen Beilen ab, als schämte er sich, Unsagbares in Worte bringen zu wollen, wie ein keuscher, bebächtiger Mann über die Gattin, die Geliebte nicht gern und dann immer nur in den bescheidensten Ausdrücken spricht. Er mochte über bergleichen Außerungen feiner Empfindungen benten wie über Spazierengehen, bem er völlig abhold und zu bem er niemals zu bewegen war. Lieber saß er tagelang in seinem Arbeitszimmer (aus bessen Fenstern er freilich ben weitesten Blick über Teiche, Wiesen und Felber hatte), ober machte eben die nötigen Geschäfts-wege in der Stadt pflichtschuldig ab, bis ihn die Jagd oder seine häufigen Dienstreifen wieder hinaus und dahin riefen, wo er fich allein wohlfühlte.

Bielt er die Boefie in Baufch und Bogen ebenfalls fur Spa-Bierengeben? -- für den Berfuch mußiger Leute, fich die Berührung mit der Natur oder den Menschen, welche ihm das tätige Leben gewährte, auf kunstliche Weise zu erseten?

Dber mar ber Prozeß, ber in seiner Seele vor sich ging, boch nicht gang so naiv? spielte boch ein mehr ober weniger klares Bewußtsein mit hinein, daß man Werke ber Runft nicht nur nicht produzieren, fondern auch nicht genießen und murdigen tann, wenn man nicht in dem vollen Strome seiner Zeit schwimmt? daß er das nie von sich hatte sagen können? Und nun bereits seit Jahren in einen Uferminkel vom Schickfal gedrängt mar ober fich hatte

brangen laffen, wo er in fleinen und immer kleineren Rreifen von

immer benfelben stillen Baffern umgetrieben murde?

Stillen Wassern sürwahr! Denn, — von den Ureinwohnern: den hochmögenden Magistratspersonen, stolzen Kausseren, behädigen Pfahl- und Spießdirgern abgesehen, — seine eigenen Kollegen; jenes Beduinenvölken der nomadisierenden Beamten, die heute hier ihr Zelt ausschlichen der nomadisierenden Beamten, die heute hier ihr Zelt ausschlichen müssen und morgen an einem anderen Ort, diese wackeren Bioniere des modernen Staates — sie schienen den besten Teil ihres Wesens und ihrer Fähigkeiten zu verlieren, wenn sie längere Zeit in der konservationen Atmosphäre, die über der guten alten Stadt und ihrem Weichdible lag, geatmet hatten. Sie blieben, wo sie nun einmal waren, als wären sie sür ein hochlöbliches Dezernat der persönlichen Angelegenheiten ihres betressenden Ministeriums in Lethes Strom versunken, sobald sie das kleine Flüßchen überschritten, welches den Regierungsbezirf gegen das überige Vaterland abgrenzte. Wohl kam und ging einmal ein Asselichen Keserndar, Auskultator, ein Baukondukteur oder Forstkandidat — aber es waren doch nur meteorische Erscheinungen, welche die Konstellation und den Andlick der Sternbilder der verschiedenen Verwaltungskollegien nicht weiter alterterten. Ich erinnere mich nicht, daß einer dieser würdigen Häte anders als durch den Tod von seiner Stellung abberusen wäre. Sie dursten mit dem ersten Chor der seindlichen Brüder singen und sagen:

"Wir gehorchen, aber wir bleiben ftehen."

Berhängnisvolles Wort, das buchstäblich zur Wahrheit an den

braven Männern wurde.

Sie gehorchten. Der Himmel weiß es; und ihre Borgesetzen, die Geheimen im Ministerium, wußten es ohne Zweisel auch, würden es auch sehr übel vermerkt haben, wenn es anders gewesen wäre. Sie gehorchten, — einige habe ich sogar im Berdacht: mit jenem Eiser, der vor den Augen eines absoluten Monarchen selbst in der übertreibung noch schön ist; andere mit einer gewissen Lässigieteit, die etwa in ihrer Natur lag; gegen seine Überzeugung — ich din davon sest durchdrungen — teiner. Ich meine natürsich im ganzen und großen der Pslichtersüllung, wobei ja eine gelegentliche Differenz der Ansichten, die der Untergebene selbsstverständlich zu tragen hat, nicht weiter in Rechnung sommt. Sonst aber dienten diese Männer mit echtester Loyalität, wie sie denn ausnahmslos ohne allen und jeden Zweisel vom Präsidenten dis zum Kanzleisekretär Typen des ehrensessen, sleißigen, nüchternen alten Beamtentums waren, dem unser

Staat nicht zum fleinsten Teil seine jetige Große und Machtstellung perdankt.

Sie felbst freilich! fie murben als Steine in bas Fundament Diefer Größe gemauert, und murben nicht gefragt, ob fie fich ihr Leben einstmals anders gedacht hatten, ober heute anders wünschen. Dergleichen Gedanken und Wünsche waren für einen ordentlichen Staatsdiener überhaupt unschidlich. Ich habe auch volltommen ben Eindruck, als ob sich die meisten von ihnen das Wünschen mittlerweile — sie hatten Zeit dazu gehabt — nach dieser Seite wenigstens so ziemlich abgewöhnt hatten, und — ich fürchte — auch das Denken. Ich schreibe das außerft ungern nieder, weil es wie schlimme Bietatlofigfeit aussieht, aber ich meine es nicht gang fo fclimm.

Ich meine nur: jemand, der gezwungen ift, Jahr aus Jahr ein diefelben Themata zu bearbeiten, diefelben Aufgaben zu bemaltigen, mit benfelben Berfonen gu vertehren; bem feine Stellung und feine Berhaltniffe größere Reifen, vielleicht das Reifen überhaupt verbieten; ber jum Erfat bafür feine Zeitung von außerhalb Bu Geficht bekommt, die nicht mindeftens drei Tage alt ift (und meistens viel, viel älter!); ber nach und nach, — weil er nichts mehr zu schreiben hat — die in den ersten Jahren eifrig gepflegte Korrespondenz mit den Freunden in Berlin und sonst in größeren und bewegteren Berhällniffen aufgibt — ein folcher Maun mußte wahrlich ein Genie sein, wenn er nicht mit der Zeit ein wenig einnicken follte. Und wenn er ein Genie mare, murbe es ihm auch nichts helfen'; er liefe nur Gefahr lieberlich, vielleicht verructt ju merben

Dieje Herren waren alle nüchterne, zum Teil sehr methodische Leute, und ich habe niemals eine leiseste Spur von Überspanntheit bei ihnen bemerkt. Aber freilich das Denken — man wird mich jest nicht mehr migverstehen — hatten sie in einem gewissen Sinne auf-

gegeben.

Ich habe eine gute Erinnerung der Gespräche, welche in der Gesellschaft dieser Männer gepstegt wurden. Dieselben waren entsweder rein geschäftlicher Natur — was meistens der Fall; oder es waren (sehr selten!) Erinnerungen aus ihren jüngeren Jahren; oder jenes bunte Allerlei, das aus Jagdgeschichten (fast alle waren Jäger), Versonalien usw. ununterscheidbar gemengt und gemischt ist. So war es einmal, wie allemal das ganze Jahr hindurch, alle Jahre hindurch. Ich wußte mich nicht zu erinnnern, daß unter diesen Männern, die doch fämtlich ihre Universitäten besucht hatten, jemals

ein langeres und eifriges Gefprach über Literatur und Runft, fei es vergangener Tage, sei es der Gegenwart geführt worden wäre. Höchstens geschah ein oder das andere Mal des Schauspiels und der Oper Erwähnung, d. h. der Genüsse, welche der oder jener vor Jahren einmal gehabt hatte, oder gehabt zu haben glaubte. Und was gewiß noch viel auffallender scheint, es aber im Grunde gar nicht ift: das Ganze, das wir Bolk, Nation nennen, und für das fie im Grunde unausgesetzt arbeiteten, hatte für fie nur ein sehr untergeordnetes Interesse. Sie fühlten sich auch gar nicht eigentlich als Mitglieder des Bolfes, der Nation; sie waren eben Beamte, welche das Bolf, die Nation im Namen des Königs zu regieren hatten: königliche Beamte. Der Begriff bes Staates — soweit er nicht in dem König und allem, was königlich war, sich darstellte — war ihnen befremdlich, unheimlich, geradezu verhaßt; und wenn Friedrich Wilhelm IV. später gelegentlich den Staat einen "Racker" nannte, fprach er bamit nur bie Empfindung des bei weitem größten Teils feiner alten und feineswegs schlechteften Beamten aus. Sa, die trefflichen Männer waren nicht abgeneigt, diese Empfindung und bas Wort felbst auf alle diejenigen zu übertragen und anzuwenden, welche über jenen unheimlichen Begriff auch nur als Professoren, Bubligiften usw. theoretifierten. Wer nun aar die theoretisch aewonnenen und in dieser Sphare allenfalls noch diskutabeln und erträglichen Resultate in die Praxis umsetzen wollte, mar ihnen ein Tollhäusler, wenn nicht ein Schelm. Glücklicherweise für die Ge-mütsruhe ber braven Herren gab es damals nicht viel solcher Leute: einige hirnverbrannte Poeten, denen man ihre Reimereien schließlich nicht so hoch anrechnen wollte; und allerdings hier und da in Schlesien, am Rhein — die Ständeversammlungen — nun, der König hatte sie sehr ungnädig verabschiedet. Es war ja auch wirtlich zu arg! Preffreiheit, Geschworenengerichte, Konstitution biefe alten Marotten wieder und immer wieder vorzubringen, jahraus, jahrein — sollte der König da nicht endlich die Geduld ver-lieren? er (Sprecher) für sein Teil habe sie schon lange verloren, und ich glaube, Kollege, Ihnen wird es nicht anders ergangen sein.

So sprachen die Herren untereinander mit gedämpfter Stimme und ernften Gesichtern über diese staatsgefährlichen Dinge in Ausdrücken, die auf den Knaden-Jüngling einen tiesen Sindruck machten, allerdings nicht ganz den, welchen die Herren beabsichtigt haben würden, hätten sie bei dergleichen Reden in Beziehung auf uns junge Menschen überhaupt eine Absicht gehabt. Nichts aber lag ihnen serner als der Gedanke, wir könnten neugierig den Schleier lüften

wollen von Geheimnissen, an denen sie selbst mit frommem Schauber vorübergingen. Und doch war dies der Fall, wenigstens dis zu einem gewissen Grade. Meine Neugier war erregt, und was daran Böses sein sollte, wenn man "eine scharfe Zunge und eine scharfe Feder" führte, konnte ich auch nicht heraussinden. Es war gewiß keine oppositionelle oder gar revolutionäre Stimmung, in die ich mich nun hineingearbeitet hätte. Ich war viel zu unwissend, als daß ich mir eine bestimmte Vorstellung von den Dingen hätte machen können, über welche die Herren geredet. Aber ich hatte doch aufgehorcht, hingehört. Es war ein einzelnes Korn aus dem wohlverschlossenen Sact auf den Weg gefallen. Vielleicht zertritt es der Fuß des nächsten Wanderers; vielleicht verzehren es die Vögel; vielleicht nimmt es der Wind, wirst es auf den Acter nebenan und det's mit ein wenig Erdkrume zu. Dann kann man nicht wiffen, was das arme Korn von diesem Umftand noch alles für Umftände im Leben hat und anderen macht.

Ich räume natürlich herzlich gern ein, daß, was ich hier als Norm und Regel der Denk- und Fühlweise jener Chrenmänner hin-gestellt, auch seine Ausnahmen gehabt hat; aber im ganzen der Umrisse und des Kolorits ist das Bild sicher nach dem Leben. Wenn ich für mich selbst einer Bestätigung meines Urteils bedürste, mürde ich dieselbe in der Form sinden, welche für die geselligen Vergnügungen in diesen Kreisen damals allgemein angenommen war, so allgemein, daß man durch die Beschreibung eines Frosches neunundneunzig andere Frösche nicht genauer schildern kann, als sämtliche Abendgesellschaften einer Saison durch die Schilderung einer einzigen

Abendaefellschaft.

Abendgesellschaft.
Man versammelte sich aber zwischen sieben und acht Uhr so schnell, als die wenigen Privatequipagen, über welche die Gesellschaft verfügte, und die drei oder vier Lohnwagen, welche die Stabe aufzuweisen hatte, und sonst die Füße der Beteiligten es eben zuließen. Junges Bolt wurde für gewöhnlich grundsählich nicht geladen; und unter "jungem Bolt" alles verstanden, was man zu dem Hauptgeschäst des Abends eben seiner Jugend wegen absolut nicht verwenden konnte, wie man denn auch mit Ginladungen an ältere und alte Leute, welche, wenn auch aus anderen Gründen, in die Active wieste werden wie wählich Gattung nicht verwendbarer Gäste sielen, so sparsam wie möglich war. Bis die Geselschaft sich vollzählig versammelt hatte, vielleicht auch noch eine halbe Stunde länger, ging und stand man (die Herren mit den Hüten in der Hand) teetrinkend, plaudernd umher, während man den Wirt oder einen von ihm mit dem wichtigen Auftrag betranten gewandten jüngeren Kollegen oder Kameraden — Referendar oder Lentnant — burch die plandernden Gruppen gleiten, und jedem — sei es Dame oder Herr — mit verdindlichem Lächeln gefällig schnell eine Karte in die Hand drücken sah, auf welche dieser einen flüchtigen Blick warf, um sie sodann seinem Nachbarn oder seiner Nachbarin zu zeigen: Werde ich heute Abend das Glück haben, Frau Oberregierungsrätin? — Bedaure sehr, lieber Herr Regierungsrat. — Sieh da, Frau Oberforstmeisterin! eine seltene Ehre! —

Die Sie ju fchaten wiffen, Berr Affeffor!

Die ganze Gesellschaft hat jest zu breien ober vieren — je nachdem Tarock, L'hombre, Whist ober Boston gespielt wird, an Tischen Platz genommen, die in den Nebenzimmern mit Kerzen, Lichtern, Spieltassen, Spieltassen, Spieltassen, Spieltassen mit Kerzen, Lichtern, Spieltassen, Spieltassen, Spieltassen wie obligaten Stühlen arrangiert standen — füns, sechs, sieben, zehn, zwöls oder in wie viel Teile sonst der Quotient der Gesellschaft durch drei oder vier geteilt werden kann. Es ist niemand übriggeblieben außer der Wirtin, die erklärt hat, nicht spielen zu wollen, sich aber endlich doch erbitten läßt, an dem einen Bostontisch als "Strohmann" einzutreten, und dem Reserendar v. B., der erst seit vierzehn Tagen in der Stadt ist und gedeten hat, ihm noch ein paar Studienabende zu gönnen, und der sich nun mit diskreter Haltung bald hierhin, bald dorthin an einen der Tische stellt, und während des Abends vierundzwanzigmal (über die Schulter) mit "Jonas" angerusen wird, weil seder glaubt, es sei der alte Lohndiener.

Jonas hat unterbessen eine Welt von Arbeit: die Zubereitung von zweimal so viel Tischehen als Spieltische in den Zimmern sind, jeden mit zwei Gedecken und je einer Flasche Wein. Das Souper, das unweigerlich aus drei Gängen besteht, wird in längeren Zwischen pausen serviert, da die Spielenden keineswegs geneigt sind, das Geschäft des Abends auf mehr als höchstens ein paar Minuten zu unterbrechen, und gleichsan nur so im Borübergehen soupieren, wie ein Pserd auf der Landstraße von dem vorübersahrenden Heuwagen nascht. Es ist eine Kunst, die gelernt sein will; Neulingen passert es wohl, daß sie hungriger ausstehen, als sie sich vor drei Stunden hingesett haben; die Ersahrenen wissen natürlich von solchen Kala-

mitaten nichts.

Dafür wissen sie sämtliche Hauptspiele, so an dem Abend vorgekommen, auswendig, und der Austausch dieser Merkwürdigkeiten, die Mitteilung sonstiger besonders erfreulicher oder fataler Peripetieen des Glücks bilden den immer willkommenen sache und zeitgemäßen Stoff der Unterhaltung für die zehn Minuten, welche man, nachdem man sich von den Spieltischen erhoben, noch in den gastlichen Räumen — (die Herren wieder mit den Hüten in den Händen) stehend und umhergehend (sich die Beine zu vertreten, sagt der witzige Regierungsrat v. M.) zudringt. Dann leeren sich die Zimmer sehr schnell, und der Wirt geht von Spieltisch zu Spieltisch, das "Kartengeld" an sich nehmend, das man in den "Pot" deponiert hat (den vollen Preis für zwei Spiele, wenn die Karten ganz neu find, fonft à discrétion).

So, genau so, habe ich Dutende von Gesellschaften in meinem elterlichen Sause ober in ben Saufern ber Kollegen und Freunde

meines Baters verlaufen feben.

meines Vaters verlaufen sehen.

Daß junges Volk an solchen Abenden eingeladen wurde, war eine Reuerung, die so in dem Ansang der vierziger Jahre eingetreten sein muß, als die Söhne und Töchter der befreundeten Familien (besonders die letzteren) heranwuchsen oder herangewachsen waren und — unter Assistenz eines halben oder ganzen Dugend der Offiziere der Garnison — Tanzabende, ja richtige Bälle arrangiert wurden. Es ging fast außnahmsloß sehr heiter bei diesen Gelegenheiten zu. Der Umstand, daß jeder jeden kannte, und es eigentlich immer dieselben Personen waren, die sich zusammensanden, schien den Genuß eher zu erhöhen als zu vermindern. Die Damen waren meistens schon zu der nächsten Gelegenheit für alle Tänze engagiert und wenn sie einen oder den anderen offen ließen, so war es, um dem Leutnant v. H. oder dem Referendar v. Z. (die heute abend nicht zugegen waren) eine Chance zu geben. Auch mir ist diese Innst wohl zu teil geworden trop meiner siedzehn Jahre und met winken Primanerstellung. Ich schließe daraus absolut nichts, als daß die jungen Damen damals in ihren Ansprüchen bescheidener gewesen sein müssen, als ihre Schwestern von heute.

Burud zu meinem Bater.

Er ist aus einer Gesellschaft, wie ich sie eben zu schildern verssucht, nach Hause gekommen. Heute, wie jetzt oft, wie jetzt fast immer: allein. Die Mutter begleitet ihn zu folchen Abenden nur noch bei besonderen Gelegenheiten und wenn fie fich ausnahmsweife mohler fühlt. Ich bin ebenfalls gelaben gewesen, habe mich aber mit einer bringenden Arbeit entschuldigt. Der Bater sieht, so spät es schon ist, in meinem über den Hof in einem Seitenflügel gelegenen Zimmerchen noch Licht. Sein Fuß stockt. Er möchte eigent-lich hinübergehen und den wunderlichen Jungen zu Bett schicken; aber weshalb sich in Angelegenheiten mischen, von benen man nichts versteht? Er hat sein Schlafzimmer erreicht, das er schon seit

Jahren allein bewohnt, fich zu Bett gelegt, von bem Nachttischen ein Zeitungsblatt genommen — eine Nummer bes hamburger Unein Zeitungsblatt genommen — eine Nummer des Hamburger Unsparteilschen — sie ift bereits vier Tage alt. Er liest ein Weilchen, bemerkt nach einiger Zeit, daß er die Dinge bereits gestern in der Strassunger Zeitung gelesen hat — im Auszuge; aber die Details interessieren ihn nicht. Er tut das Blatt weg und liegt so mit ossenen Augen eine Zeitlang da, Gedanken nachhängend, unerfreulichen. Er hat heute abend im L'hombre (mit dem Prössbeuten und dem Obersorstmeister) nicht unbedeutend verloren. Er verliert ungern, da er sich bewußt ist, meisterlich zu spielen; aber das Glück war heute abend zu hart gegen ihn. Es ist ja auch sonst nichts mehr mit dem Glück. Die Herren, mit denen er eben gespielt, souwiert, gevlaudert — achtungsnolle umgängliche gestälige Enseen soupiert, geplaudert — achtungsvolle, umgängliche, gefällige Kollegen — gewiß; — aber Freunde? Herzensfreunde, wie er sie in der — gewiß; — aber Freunde? Herzensfreunde, wie er sie in der Heimat, in Magdeburg gehabt? nicht einer! Hätte er nicht damals besser getan, die Stelle in Stettin, die ihm auch frei stand, anzunehmen? Die Berhältnisse an der Regierung dort waren unerquicklich; aber er wäre doch in dem größeren Getriebe geblieben, in die Sisenbahnbranche hineingekommen, könnte und würde sehr wahrscheinlich jeht Ober-Baurat sein. Und das höhere Gehalt — jeht, wo er der Sorge sür den Altesten kaum ledig ist, den Zweiten in Berlin auf der Bauakademie hat; der Frig Michaelis zur Universität gehen wird, um, der himmel weiß was, zu studieren — und der Gottsried, der noch in Tertia sigt — schlimm genug, daß er da noch sigt — er müßte längst in Sekunda sein — indessen, sweiten des möchte alles hingehen, wenn —

Sein Auge wirb trüber; er ftarrt zu der getünchten Decke empor, wo der leuchtende Zylinderrand jene feltsamc Figur malt, die Willebrord Snellius berechnet und benannt hat. Er denkt nicht an den hollandischen Mathematiker und feine "Enkauftika"; er bentt, daß er lernen soll, nun schon seit Jahren gelernt haben sollte, sie zu entbehren, welche die einzige Leidenschaft seines Herzens gewesen ist; ihm, dem im Grunde Schüchternen, gegen Andersgesinnte so schnell Verschlossenen, ja Abstoßenden — er hat es heute abend wieder einmal schwer enupsunden — den Verkehr mit der Geselsschaft so bequem, so spielend leicht vermittelte; deren elastischer Geist feiner allzuweichen Seele eine Spanntraft gegeben und erhalten, die — er nicht mehr empfindet. Um sich nun sagen zu muffen, daß er anfängt ein alter Mann zu werden, daß er längst, ohne es zu wissen

ober sich eingestehen zu wollen, ein alter Mann ift. Und seufzend löscht er die Lampe.

Homerischen helben stand es wohl an, sich selbst zu loben; uns moderne Menschen, wollen wir in diesen Weg einsenken, schreckt ein sürchterliches Sprichwort zurück. Auch unster nächsten Angehörigen rühmend zu gedenken, wird uns von besonders Empsindlichen leicht verargt: sie meinen auch da schon das üble Eigenlod zu wittern. Nur eine Ausnahme lassen auch die Sprödesten gelten, die Auslachme, das sedem das Herz übersließen darf, wenn er von seiner Mutter fpricht.

So scheue ich mich benn nicht, aus meiner, wenn je, so in biesem Falle absolut treuen Erinnerung heraus, ihrem teuren Bilde, von dem ich früher dem Leser nur eine flüchtige Stizze geboten, einen Glanz zu verleihen, von dem ich weiß, daß er schließlich doch nur ein matter Widerschein dessen ist, was mir köstliche Wirklich-

feit mar.

heit und unauslöschlicher Anmut in die Wiege gelegt — hervorleuchten mußte überall, wo sie erschien. Auch war sie sich, ohne Überhebung, die ihrem naiven Wesen völlig fern lag, doch so eminenter Vorzüge instinktiv bewußt; und dies Bewußtsein gab ihr einen heiteren Stolz und eine Sicherstelligkeit, die sich gleich blieben in jeder Lage des Lebens. Ich habe nie wieder eine Frau gekannt, die, wie sie, bei aller reichen Erfahrung, durch die Welt gegangen wäre mit der vollen Ingenuität eines im Schoße des Glücks ge-wiegten, geistreichen Kindes, das sich vor nichts und vor niemand fürchtet.

Bon den hundert charafteristischen Beispielen, die ich dafür beis

bringen tonnte, nur eines.

Alls im Frühjahr von 1848 die Wellen der Revolution auch bis nach Strassung fpristen, und die sonst so stille Stadt in Bewegung und Aufregung war, kam eines hellen Maimittags ein Freund des Hauses atemlos herbeigestürzt. Soeben hätte der zumeist aus Hafenarbeitern bestehende Pöbel dem Syndikus B. die Fenster eingeworfen, zum nächsten Opser habe er sich meinen Bater außersehen, schon wälze sich der wütende, trunkene Hause heran. In der Tat vernahm nan bereits aus der Ferne wüstes Schreien, Heulen und Pfeisen, das mit jedem Augenblicke deutlicher wurde.

Ein Attentat gegen meinen mit hochstem Recht allverehrten und beliebten Bater war das abgeschmackteste Ding von der Welt; aber die Abgeschmacktheit war einmal die Ordnung des Tages, und der Freund hatte in unmittelbarer Nähe der Tumultanten, ja mitten unter ihnen gestanden und den Namen meines Baters aus hundert heiser innen gesunden und den Faunten met Scheed und sinder heiseren Kehlen brüllen hören. Wir alle gerieten in die größte Bestürzung, selbst der Vater konnte eine gewisse Unruhe nicht ganz verbergen, nur die Mutter blied völlig gesaßt. Kaum daß sie, am Klavier in der unmittelbaren Nähe des Festers sihend (wir bes mohnten die Bel-Etage, und von der hohen Rampe des gegenüber-liegenden Bostgebäudes konnte man das Zimmer fast übersehen), ihre Hände auf den Tasten ruhen ließ, den aufgeregten Bericht des besorgten Freundes zu hören. Narrenspossen, sagte sie, und spielte ruhig weiter. Man bat sie, doch wenigstens zu verstatten, daß das Fenster geschlossen werde. Im Gegenteil, sagte sie, wenn ihr den Unfinn glaubt, folltet ihr die anderen ebenfalls aufmachen, bann haben wir nicht außerdem die Scheiben zu bezahlen. — Und die Gefahr für fie selbst, wenn sie so sigen blieb, ben wüsten Schwarm burch ihr Spielen verhöhnend und nur noch mehr zur Wut reizend? - Wie kann ich ihnen besser beweisen, daß ber Vater ein ruhiges Gewissen hat, als wenn sie seine Frau in einer so harmlosen Beschäftigung finden? erwiderte sie, ohne auch nur für einen Moment ihr Spielen zu unterbrechen. Gs mar teine Zeit zu weiteren Grörterungen; im nächsten Moment mar die Menge por bem Saufe angelangt: einige hundert wildverwegener Gefellen, wie fie eine Safenstadt birgt, und -- Surra! ber Berr Baurat foll leben! und nochmals hurra! und jum dritten Male hurra! donnerte es herauf. Die Mutter schloß mit ein paar triumphierenden Afforden, lächelte, erhob sich, trat ans Fenster und dankte den Leuten durch Wink und Berneigung für die seltsame Ovation.

Diese Szene fand statt zu einer Zeit, als die herrliche Frau — wie ich bereits angedeutet, infolge eines Nervenleidens, das der Kunst ber Arzte spottete, angesangen hatte, sich aus der Gesellschaft, deren belebender Mittelpunkt sie dis dahin gewesen, so gut wie gänzlich zurückzuziehen; aber leider auch ihre Häuslichkeit als ein fremdes Etwas oder gar als ein notwendiges Übel zu betrachten und in wochen, monatelangem Verweilen bei befreundeten Familien auf dem Lande die kontemplative Stille und bas Behagen zu fuchen, welche ihr die Stadt und das Leben in der eigenen Familie nicht mehr gewähren zu können schienen.

Wie hart nun aber auch diese Entfremdung der Mutter pon

ihrer Familie uns alle berühren mußte, ein schwerstes Unglück war sie für mich, der ich jetzt die Entscheidung sür mein Leben treffen sollte und, da ich mich für das, was schließlich Ziel und Zweck und der Inhalt meines Lebens wurde, wie die Dinge lagen, nicht entscheiden wollte und konnte, von Uhnungen einer trüben Zukunst, die mir bevorstand, verdüstert, einer mütterlichen Freundin, Raterin,

Tröfterin fo fehr bedurft hatte.

Zwei jüngere Geschwister: ein Bruder, ber, bem Alter nach nicht eben weit von mir abstehend, in seiner geistigen Entwicklung unverhältnismäßig hinter mir zurückgeblieben, und eine Schwester, bie noch ein halbes Kind war, mochten ber Mutter wenigstens nach biefer Seite entraten. Die beiben alteren Bruber, von benen ber bieser Seite entraten. Die beiden älteren Brüder, von denen der eine das elterliche Haus bereits seit Jahren verlassen, der andere es um diese Zeit verließ, hatten beide ohne langes Schwanken und Wählen den Beruf ergriffen, zu welchem sie Talent, Neigung und das Beispiel des Vaters gleicherweise trieben. Sie waren in der glücklichen Lage, daß sich für sie zu der Autorität des Vaters gewissermaßen noch die gesellte, welche der alte, ersahrene Meister jungen Gesellen und Gehilfen gegenüber deanspruchen darf und gern gewährt erhält. Mit mir verhielt es sich anders. Nicht als gebe verkannt hätte wir Megene ob ich die väterliche Autorität jemals verkannt hatte — im Gegenteil: ich war stets von tiefster Achtung vor dem Trefslichen erfüllt und gab diesem Gesühl auch in meinem Betragen gegen ihn den vollsten Ausdruck. Aber ich hatte bereits damals die Empfindung, von deren Ausbruck. Aber ich hatte bereits damals die Empfindung, von deren Richtigkeit ich jest überzeugt din: daß ihm die Brüskerien des jüngeren Bruders oder gelegentlicher lebhafter Widerspruch, den er von den älteren zu befahren hatte, auch von meiner Seite lieber gewesen sein würden, und er in meinem äußerlich tadellosen Verhalten nur einen Entgelt für den Wangel an Autoritätsgefühl sah, dessen ich mich innerlich schuldig fühlen möchte.

Hier war der Keim zu einem Gegensah, der für beide Teile unendlich traurig war, und den ich wohl einen tragischen nennen darf, da berselbe, wie die Berhältnisse lagen, eintreten mußte, ja in den uns — den Bater und mich — die Natur selbst zu treiben schien

treiben Schien.

Ich deutete schon oben an, daß mein Vater zu jenen Menschen gehörte, welche Zean Kaul "die Stummen des Himmels" nennt, weil sie sür die Welt innerer Empfindungen keinen Ausdruck haben. Er liebte mich auf das zärtlichste, mehr noch: er war von jeher stolz auf mich gewesen, hatte an die Entwicklung des zugleich lebhaften und ernsten, seine Altersgenossen in mancher Hinsch über-

flügelnden Kindes und Knaben die höchften Erwartungen geknüpft — ich weiß es von ihm felber, denn er schrieb es mir Jahre später, als die Berzweiflung an meiner Zukunft den keuschen Stolz seines Herzens bis zur Klage erweicht. Nun war ja vorläusig zur Berzweiflung gewiß kein Grund vorhanden; aber ein gewiffer Zweifel an der Erfüllung so hoher Hoffnungen hatte sich doch schon in meines Baters Seele eingeschlichen. Und dabei geriet er wohl in jenen Wiberfpruch, zu welchem ber Reim tief in ber menschlichen Natur liegt und in ben ungählige Eltern verfallen. Wir erwarten und hoffen, daß unfere Rinder im Leben erreichen werben, mas uns aus äußeren und inneren Gründen unerreichbar blieb; find uns auch wohl bewußt, daß sie zu diesem Endzweck und Ziel Gaben haben, Kräfte entfalten mussen, die wir eben nicht hatten und ents falten konnten, und lieben fie boch eigentlich nur in bem, worin fie uns ähnlich, ja gleich find.

Ich ähnelte meinem Bater nicht nur in der Körperbildung und physischen Begabung. Es war auch eine tief gemütliche Ahn-lichkeit da, die schwer zu definieren ist, nur von den betreffenden voll empfunden werden kann und ganz gewiß von mir und, ich bin überzeugt, auch von dem Bater durchaus empfunden wurde

Run follte man meinen, daß, wenn ein Sohn mit den physischen Gigenschaften und ben gemutlichen Bugen, die ihn bem Bater fo ähnlich machen, gewisse geistige Eigenschaften verbindet, die jenem sehlen, aber, da sie auf derselben Naturgrundlage ruhen, doch nur Steigerungen feiner eigenen feelischen Begabung fein tonnen, bies bem Bater, als eine Erhöhung und als Romplement feiner Individualität, hoch willkommen fein muffe; und doch schien bas genaue Begenteil einzutreten.

Der Bater mußte fich in mein Befen immer weniger zu finden. Daß ich mit ihm über meine Schulftudien nicht fprechen konnte, war das geringfte. Sch betrachtete diefelben nur als eines der Mittel, "durch die man zu ben Quellen fteigt". Überdies wird ein Bater, der keine rechte Gymnafial-, geschweige denn eine Universitätsbildung genoffen, den Sohn, wenn berfelbe fich einem gelehrten Berufe widmet, früher oder fpater immer feinen Weg allein geben laffen muffen. Der Fall kommt in taufend Familien vor und hat gewiß nichts verfängliches, vorausgesett, daß ber Sohn fich nicht überhebt und der Bater mit den Strebungen bes Sohnes einverftanden ift; es tann bann fogar bies Berhaltnis eine Quelle reiner Freude für beide Teile werben.

Weshalb war es hier anders? Dag ich nie auch nur die

minbeste Gitelfeit auf mein bischen Lateinisch und Griechisch an ben Tag legte, dessen die sieher Latennsch und Griechisch an den Tag legte, dessen ich nich sicher. Er würde est lieber gesehen haben, wenn ich mich, wie meine Brüder, dem Bausach gewidmet hätte. Aber eine entschiedene technische Begadung schien mit den Knabensahren und den Bauklöhen verloren gegangen zu sein; und meine Unlust an den mathematischen Disziplinen mußte den Vater davon überzeugen, daß jene, in der "Kinderstude" über mich ausgesprochene Prophezeiung des berühmten Fachgenossen eine salsche Gewien.

Run mochte es ihn ja immerhin schmerzen, auf eine liebe Soff= nung verzichten zu muffen; es mochte fich auch das peinliche Gefühl des Mangels einer gelehrten Bilbung mit der Zeit zu einer entschiedenen Abneigung gegen bas Bücherwesen verhärtet haben. Aber er hatte mich doch dis dahin gewähren lassen; der Beschluß, daß ich studieren solle, war endgültig gesaßt — was also raubte ihm meinem Treiben gegenüber den Gleichmut dis zur Besangenheit, ja schiedenbaren Lieblosigkeit? Unzweiselhaft dies: er konnte sich der Besürchtung nicht erwehren, daß die gelehrte Bildung, welche ich ausstrebte, sich niemals auf ein praktisches Ziel richten werde; daß hinter dem allen etwas anderes sich verberge, dem er keinen Namen zu geben mußte, und wovor er, der Mann der peinlichen Solidität, der psilichttreue Beamte, der seinen Kindern in das Leben, dessen Handeltene Seamte, ber jenien keindern in dus Leven, bessen Harten er aus eigenster Ersahrung nur zu gut kannte, nichts anderes mitzugeben hatte als eine tüchtige Vorbildung zu einem praktischen, die Sicherheit der Existenz gewährleistenden Beruf, ein unüberwindliches Grauen empfand.

Was trieb ich, wenn ich halbe Nächte in meinem Zimmerchen beim Dämmerschein des Studierlämpchens durchwachte? Ich ant-wortete, der Wahrheit gemäß, daß ich mich in den Faust, in den Nathan zu tief hineingelesen und darüber des Schlasens vergessen hätte. — Das war denn auch wohl das Öl nicht wert, das du verbrannt hast, murrte er. Und dergleichen unerquickliche Auseinandersekungen waren noch eine Wohltat im Vergleich zu dem bumpfen Schweigen, in welches wir und einer gegen ben anderen

büllten.

Giner gegen ben anderen! Würde er mich verstanden haben, hätte ich den Bersuch gemacht, die Schen, die mich gerade ihm gegenüber gebannt hielt, zu brechen? Ich din überzeugt, es wäre nicht der Fall gewesen. Er hatte nie das Nebelmeer besahren, auf dem mein armes Schifflein steuerlos trieb; hatte nie einen Juß gesseht in das unbekannte Land, das ich jenseits dieses Nebelmeeres träumte, dessen herrliche Ufer, wenn die Wolken sich einmal um

ein Beniges lüfteten, ich bereits zu erkennen, zu unterscheiben wähnte.

Batte meine Mutter meine Traume zu beuten gewußt? 3ch muß auch bas verneinen. Ihr froher Sinn war, fo lange fie fich ber Gesundheit erfreute, immer nur auf das wirkliche Leben gerichtet gemefen, beffen wechselnde Berhältniffe fie mit bem flarften Blick durchschaute und beurteilte. Die eingeborene Beiterkeit ihrer fpannfraftigen Seele verleugnete fich auch in ihrer Arantheit nicht, gewann vielmehr nur in dem Maße, als sie selbst sich vom Leben abwandte, eine höhere, geistigere Reinheit. Ich würde philosophische Vertiefung fagen, wenn man babei jeben Gebanten an bas Wiffen, bas man aus Buchern schöpft, fern halt. Sie bedurfte der Bucher nicht; der Beißheit letzten Schluß, zu dem sie gekommen, hatte das Leben sie gelehrt. Es schien die Lehre von der völligen Sitelkeit ber menschlichen Dinge; aber schien es auch nur. Denn wenn fie in ihrer geiftreich-anmutigen Beise von bem Glück bes Alters fprach. welches bem der Jugend unendlich vorzuziehen fei; von dem Frieden eines Bergens, das nichts mehr erftrebe, mas nur der Rufall ober ber Rampf gewähren tonne, fich vielmehr an dem genugen laffe, was aus der eigenen Tiefe unabläffig quillt, fo man es nur zu schöpfen verstehe — es war darin auch kein leisester Anflug von Berbheit ober Berbitterung, vor allem fein Berlangen, andere ju belehren und zu bekehren, anderen die Luft am Leben verleiden zu Sie wußte, daß eines fich nicht für alle schicke, und "Rommt Reit, tommt Rat" war ein Wort, das fie oft im Munde führte.

Damit würde sie auch mich zu trösten versucht haben, hätte ich ihr mein junges Leid geklagt. Ich tat es nicht. Wie gütig sich auch die merkwürdige Frau zu mir hinunterneigte, wenn sie mit mir, was sie gern tat, dergleichen Themata durchsprach — sich heradzulassen ist leicht, sich hinauszuheben schwer. Der Jüngling konnte wohl die teure Hand dankbar, ehrsurchtsvoll küssen, aber Bekenntnis gegen Vekenntnis segen, seine innere Verworrenheit, eine leidenschaftlichen Wünsche dieser klaren Seele beichten, hinter der im wesenlosen Scheine lag, was uns alle bändigt, — das konnte er nicht.

Noch viel weniger konnte er sie weber jest ober später mährend ber wenigen Jahre, die ihr noch zu leben beschieben, als Bermittlerin anrusen zwischen sich und dem Bater. Ahnte ich doch deutlicher und immer deutlicher, daß es auch hier eines Mittlers bedurft hätte zwischen zwei Seelen, von denen die eine einsam sein wollte, um, wie eine verlöschende Flamme, in einem letten schönsten Aufglanz zu verglühen; die andere, irbischere, an die Welt geklammerte, nicht einsam sein konnte, ohne sich verlassen zu fühlen und in dem bitteren

Gefühl dieser Verlaffenheit gramvoll zu verzehren.

So ware benn ber Jüngling in den Jahren, in welchen der Drang, sich mitzuteilen, allen Menschen kommt und in einer künstlerisch angelegten Seele zum quälenden Berlangen wird, in dem, was ihm das einzig Lebenswerte am Leben schien, zum Schweigen oder zu melancholisch-unfruchtbaren Selbstgesprächen verurteilt gewesen, wenn ihm das gütige Geschick nicht einen Gefährten gegeben hätte, der auf demselden Psad nach demselben einsamen Stern wanderte, und in welchem er in einer Hinlicht seinen Doppelgänger, in anderer sein Widerspiel erblicken mußte.

Dieser mein einziger Jugendfreund, der mir damals wahrhaft ein Gottgesandter war, ist auch auf den Gang, den meine Entwicklung in der Folge nahm, von so großem Einflusse gewesen, daß ich ihn aus der Geschichte derselben nicht wegdenken kann und also

nicht weglaffen barf.

Es war in der Sekunda in der großen Zwischenpause ganz zu Ansang eines neuen Semesters. Der Sitte der Klasse gemäß war die Reihensolge der Schüler nach dem Ausfall eines lateinischen Extemporale bestimmt worden. Ein von auswärts frisch Hinzugekommener hatte sich einen ehrenvollen Plat erobert auf der Mitte der zweiten Bank, gerade da, wo dieselbe von der großen Säule durchbrochen wurde, welche, oben in kühnem Spithdogen ausladend.

die gewölbte Dede trug.

Mit dem Küden gegen den Schaft dieser Säule gelehnt, saß er da. Das volle und doch spärliche Licht eines trüben FrühHerbsttages siel durch die beiden großen gegenüberliegenden Fenster auf ein seines Gesicht, das, von Natur blaß, in diesem Augenblick blutlos erschien. Die scharfgeschnittenen Lippen des kleinen, wohls gesormten Mundes zuckten in stummer, höhnischer Berachtung. Und so, höhnisch, verächtlich blickten die graublauen Augen unter den wie mit dem seinsten Pinsel gezeichneten Brauen dass auf diesen, bald auf jenen der Necker, die den Neuling zur Zielscheid jeschülerspottes machten, der meistens so harmlos oberstächlich ist und doch so mitleidlos ties schülerspottes machten, der meistens so harmlos oberstächlich ist und doch so mitleidlos ties schwiesen kann. Hier schwitt er tief, das sah ich. Der Neuling war mir so völlig fremd wie den anderen; ich hatte noch kein Wort mit ihm gewechselt. Seine langausgeschossen, dürre, schmalbrustige, schmalschulterige Gestalt mit den eckigen Bewegungen, der Ausdruck selbst des altklugen blassen Gesichtes mochten

mir fo wenig sympathisch sein wie ben anderen, - aber ich habe nie gleichmutig einem ungleichen Rampfe zuschauen konnen, und mein Mitleid mit bem Freundlosen, den Angriffen feiner Gegner schublos Preisgegebenen schlug in hellen Flammen auf. Ich sagte, was einem warmblütigen Jüngling in solchen Momenten aus dem vollen Herzen über die Lippen strömt. Was es auch war, es mußte überzeugende Kraft haben: man schämte sich oder schämte fich auch nicht, ließ aber jedenfalls ab; und die graublauen Augen hoben sich zu einem erftaunt prüfenden Blick auf den merkwürdigen Menschen — "unter Larven die einzig fühlende Bruft —"

In diefe Worte des Dichters hatte fich ihm, wie er mir fpater erzählte, unwillfürlich die Empfindung zusammengefaßt, die ihm mein Auftreten in Diesem Augenblick eingeflößt. Go, wenn nicht ber einzige, doch erfte und oberfte seiner Freunde bin ich ihm geblieben, sein Leben lang. Als der Tod ihm allzu früh die Augen fcblok, haben feine letten Gedanken gewiß feinem jungen Beib und bem Rindchen gegolten; aber auch ich, ber Entfernte, Ahnungslofe, habe an feinem Sterbebett geftanben — "in feines Beiftes Aug'", und er hat in rührenden Worten von mir Abschied genommen, mit

jener Liebe, die nur mit bem Leben verlofchen fonnte.

Ach! diefe Liebe follte ihm nicht leicht gemacht werden, fo wenig, wie irgend etwas in seinem Leben! Sie ist ihm eine Quelle bitterften Rummers geworben, so oft er, ber Stolze, an meiner Gegenliebe zweifelte, manchmal ohne Grund, nicht selten freilich eiferfüchtig mit Jug und Recht: auf neue Freunde, an denen ich, wie er argwohnte, mit größerer Liebe hing; eisersüchtig — wenn ich bas Wort in diesem Sinne brauchen barf — auf die Welt, beren Kind ich nach feiner Meinung nur zu fehr mar; und bie mich mit ihren Lockungen abzog von ber fteilen Bahn nach bem gemeinsamen hoben Riel.

In solchen Zeiten konnte er rauh sein und mich zerzausen wie ein eisiger Novemberwind den Wandersmann. Und mohl hatte er ein Recht zu diesem Born, er, ber jeder Lockung, mochte fie noch so wild an seiner leidenschaftlichen Seele zerren, mit spartischer Tapserkeit widerstand; der das schwere Geheimnis der Entsagung, welches uns andere muhiam bas Alter lehrt, in feiner Jugend schon voll beariffen hatte und der strengen Lehre mit sicherer Konfequenz nachlebte, ohne ein Wort barüber zu verlieren, als über etwas, bas sich, wenn nicht für jeden, so doch für ihn von selbst verstehe. Wiederum, wenn er mich rüstig vorwärts schreiten sah auf der

rauben Bahn, die er felber zog, da kamen über die fonst so kargen,

iproben Lippen ungesuchte Worte bes marmsten, schmeichelhaftesten Lobes.

So mit Lob und Tabel und immer gleicher Liebe hat er mich, so lange ihm selbst zu leben vergönnt war, durch das Leben begleitet, und als dann später sein Leben abwärts im Sande der Alltäglichkeit hoffnungslos verrann, das meine in freundlich lichte Regionen aufzusteigen schien, — nie, nie auch nur die leiseste Regung von Eisersucht in seiner Seele; nur eitel Freude, neidlose Anertennung. Als hätte es nie eine Zeit gegeben, wo er auf eben jener Bahn mit mir gewandert wäre, mir weit vorauseilend — scheindar unerreichdar weit. Um dann, von den Dornen an der Wegseite in dem raschen Anlauf gehemmt, immer mehr Boden zu verlieren, immer mehr zurückzubleiben, nur noch in einzelnen, gewaltsamen Sprüngen vorwärtszustreben; niemals das Labsal eines Ersolges auf den brennenden Lippen zu spüren, Hoffnung auf Hoffnung zu Grade zu tragen; endlich in der Ersüllung seines mühzeligen ärztlichen Beruses, in der treuen Sorge um Weid und Kind sast zu vergessen, daß er einst gestrebt, daß er einst gehosst, zuverzichtlich gehosst, daß er sinkt gestrebt, daß er einst gehosst, zuverzichtlich gehosst, nur deshalb so heißt, weil sie kommt, auch sür ihn kommen und ihm den vollen Dichterlordeer um die pochenden Schläsen winden.

Dennoch konnte ich ihn anfänglich nicht für einen Dichter gehalten haben, wenigstens sehlte er in dem literarischen SekundanerKränzchen, dem doch wahrlich eine produktive Kraft mehr so hoch nötig gewesen wäre. Bielleicht scheute ich mich auch, des menschenscheuen Sonderling in den Kreis der Freunde zu ziehen, zu welchem er auch wirklich mit seinem schroffen Wesen und seinen selksamen Manieren übel aevaßt hätte. Seitdem aber sind zwei Jahre oder

fo verfloffen.

Das Abiturientenezamen ist nicht mehr allzu fern. Es ist Zeit, gewisse Näche in unseren Kenntnissen, die sich dem kritischen, durch die Rähe der Entscheidung geschärften Blid ausgetan haben, auszufüllen. Wir haben beschlossen, das Wert gemeinsam zu vollbringen und sizen in Abalberts Stüdehen; ich auf dem Bettrand, er mir gegenüber an einem kleinen, mit Büchern und Kapieren bedeckten wackeligen Tisch. Beim Dämmerschein eines grünlackierten Studierlämpchens trägt er aus einem dicken Folioheft vor. Das dick Heit birgt keine Schulweisheit, sondern Adalberts neues fünsaktiges Trauerspiel "Rosamunde". Er liest sehr schlecht, in sich übertstürzender Hast mit einer trockenen, klanglosen Stimme ohne alle

und jede Modulation, ohne auch nur den Bersuch zu machen, die Rede des einen von der des anderen abzuheben. Dabei wiegt der hagere Oberkörper beständig in regelmäßigen Schwingungen vornzüber und wieder zurück. Ebenso beskändig reiben die schwingungen vornzüber und wieder zurück. Ebenso beskändig reiben die schwasen Handel der gebraucht werden, auf dem spizen Knie des rechten Beines. Er hat es über das linke geschlagen, und es begleitet die Schwingungen des Oberkörpers mit nicht minder regelmäßigen Pendelbewegungen. Dies sind ja nur Ünßerlichseiten, auf die ich kein Gewicht legen sollte. Ich gebe mir auch die erdenklichste Mühe, es nicht zu tun, aber sie stören mich doch gar sehr und beeinträchtigen mir auf das empsindlichste den Sindruck dessen, was ich höre. Ich sinde nur zu sehr bestätigt, was ich aus meinem Faust weiß, daß "der Vortrag des Kedners Glück macht". Ich habe die schwin in der elterlichen Küche geübte Vortragskunst seinig weiter getrieben. Ich möchte daher den Freund bitten, mich lesen zu lassen, wage aber nicht, den Übereifrigen zu unterdrechen, troßdem mir der Vortrag sogar das Wortverständnis stellenweise zerstört.

Meine Bewunderung ist trotdem nicht weniger echt, und meine Überzeugung, daß ich dergleichen nie fertig bringen werde, vollstommen ehrlich, so ehrlich, wie meine Anerkennung der herben Kritik, welche er im Beginn unserer Freundschaft über meine Poeterei ge-

fällt hat. — Damit verhielt es sich so.

Es geht die Sage, daß so lange die Welt steht, noch niemals jemand — auch wenn er absolut sicher sein darf, sie werden bis auf den letzten Heller bezahlt werden, — seine Schulden dem betreffenden Wohltäter insgesamt gebeichtet, vielmehr immer einen größeren oder kleineren Rest verschwiegen hat. So, glaube ich, ist auch noch niemals das Autodasse, zu dem ein an sich verzweiselnder Poet seine Opera verurteilte, ein vollständiges gewesen. Frgend welche der geliebten Blätter oder Heste hat er sich selber unterschlagen, vielleicht nur als memento mori im Falle er wieder in des Dämons Krallen sallen sollte; oder mit welchem sinnreichen Einsall er sonst an einen letzten Hosspinungs- und Rettungsanker sein steuerlos gewordenes Schifflein anzuklammern sucht.

Mir war es nicht anders ergangen. Alles hatte ich den Flammen geopfert; mein letztes, liebstes Kind, — jene Novelle, mit der ich an dem Kränzchenabend, welcher der gräßlichen Katastrophe in der Schule voranging, meine Zuhörer und mich selbst zermalmt und erhoben, —

fie hatte ich gerettet.

Dem Freunde waren felbstverständlich unsere heimlichen Um-

triebe nicht verborgen geblieben. Er wußte, daß ich unter den Blinden der einäugige König gewesen war. Schon wiederholt hatte er mich aufgesordert, für das viele, das er mir bot, auch einmal etwas von dem meinen zum besten zu geben. Endlich, nach manchem Ausreden, war ich schwach genug gewesen, die Wahrheit einzugestehen und hatte ihm eines Abends mein Schmerzenskind überantwortet,

Am folgenden Morgen trat ich in sein Zimmerchen mit klopsendem Herzen. — Und dein Urteil? — Da stehts, erwiderte er, auf
den Titel deutend. — Er hatte meinen Namen ausgestrichen und
dafür: "H. Clauren" geschrieben. Diese Berurteilung, so weit sie
durch den üblen Namen gekennzeichnet sein sollte, war nun äußerst
ungerecht. Sie traf höchstens die Hypersentimentalität, der ich mich
schuldig gemacht haben mochte; sie tras aber gar nicht die durchweg
ehrliche, von jeder Frivolität sern abliegende, auf das Gute, Schöne,
Sole, wie ich es eben verstand, gerichtete Tendenz des Ganzen, mit
der die schwungvolle, in großen Perioden dahinrollende Sprache
völlig übereinstimmte. Bon dergleichen seineren Unterscheidungen
ganz abzusehen und mit der Keule dareinzuschlagen, wo eine Fliegenklappe ausgereicht hätte, war ganz in der Beise meines Freundes.
Ich, wie gesagt, empfing den Schlag, ohne zu murren, ohne zu
zucken, wie jemand eine Strase, der er sich schuldig weiß, wenn
auch das Maß nach seinem Rechtsgesühl überschritten ist, oder ihm
die ausgesührten Gründe nicht besonders stichhaltig erscheinen.
Denn jetzt ließ sich der Freund, ich glaube durch mein demütiges

Denn jest ließ sich der Freund, ich glaube durch mein demütiges Schweigen gerührt, herbei, seine Berurteilung in der Eile zu begründen. Er sand, daß Eugen — so hieß mein Held — eine gewisse Ühnlichseit mit mir habe, und ihm, so weit die Ühnlichseit reiche, ganz sympathisch sei. Das reiche aber eben nicht weit. Denn ich dringe meinen Helden dann in Berührung mit Versonen, deren Bekanntschaft zu machen er für sein Teil dis jest noch nicht die Ehre gehabt, ja, offengestanden, auch nicht sehr begierig sei: Brisganten, Courtisanen, Marodeurs und ähnlichem Gelichter. Weinganten, Courtisanen, Marodeurs und ähnlichem Gelichter. Meinen Marquis und Marquisinnen, Komten und Komtessen mit ihrer gespreizten Vornehmheit könne er erst recht keinen Geschmack abegewinnen, sich auch keineswegs davon überzeugen, daß die Leute in der Wirklichseit so gedacht, geredet und gehandelt hätten. Freisich würde ihm die Kontrolle einigermaßen dadurch erschwert, daß er nie auf dem Markusplah in Benedig flaniert; nie auf den Lagunen gerndert und bei der famosen Affäre an der Brücke von Arcole, die meinem Eugen das junge Leben gekostet, glücklicherweise nicht zu-

gegen gewesen sei. — Und schließlich alle diese ironischen Pfeile in ein Bündel zusammensassend, rief er auß: Mit einem Worte, du hast dir da Verschiedenes zusammenphantasiert von Gegenden, in denen du nicht gewesen; von Personen, derengleichen du nie im Leben zu beobachten Gelegenheit hattest; läßt überdies die Geschichte in einer Zeit spielen, in die du dich erst mit Hise von einem halben Duzend Vücher oberstächlich hineingelesen; und die Folge davon: daß deine Novelle ein solches verwasschenes, verkrigeltes, verzwicktes, durch und durch unerquickliches —

Ich sehe jett selbst, daß das, was ich gemacht habe, dummes Zeug ist, unterbrach ich den Gifrigen; aber daß es aus den von dir angegebenen Gründen so hat werden müssen, kann ich nicht zugeben. Wenn der Dichter nur schildern soll, was er selbst gesehen, erlebt hat, so sind wir bald am Ende. Und wo bleibt denn deine Rosa-

munde? Dein Saul?

Das ift gang etwas anderes, fagte Abalbert.

Beweise es!

Udalbert mußte mir den Beweiß schuldig bleiben, denn die Uhr der benachbarten Marienkirche hatte bereits ein Biertel auf Neun geschlagen; es war die höchste Zeit, daß wir in die Schule kamen, deren schmale Eingangspforte glücklicherweise dem Fenster zu dem Parterrestübchen des Freundes gerade gegenüber lag.

Es gibt im Leben Momente, von denen man mit Beftimmtheit sagen kann, daß durch fie die Linie läuft, welche zwei Zonen unserer

Entwicklung scharf voneinander sondert.

Ein solcher kritischer Moment war für mich jene Szene in der Schule gewesen. Aber da hatte mir doch noch aus den letzten leisen Worten des verehrten Lehrers ein schwacher Hossmungsschimmer gesleuchtet, an dem ich — mir selbst wohl kaum bewußt — sestgehalten, und der auch meiner Novelle das armselige Leben gefristet. Jest aber, während ich, die Hand bereits auf der Türklinke, dastand, und Abalbert an dem Stehpult neben dem Fenster in der Eile seine Bücher und Heste packte und zwischendurch meine arme Novelle in tausend Fessen zerriß, — jest erlosch auch der letzte Schimmer. Ich gab die Sache endgilltig verloren, und Jahre mußten vergehen, bis ich mich, wie die Hasen im Volksliede, darauf besann, daß ich doch "noch leben täte", und mit neuem Mute "von dannen" lief.

Das konnte ich freilich an jenem Morgen nicht wiffen. Ich

fühlte mich einfach zerschmettert.

Ich habe bereits erwähnt, mit welchem Interesse ich bas poetische Schaffen bieses raftlosen Ropfes verfolgte, wie wenig sym-

pathisch mir auch manchmal seine satirischen Derbheiten waren, und wie unverständlich die langen Reden, in denen seine dramatischen Bersonen ihre hochgespannten Empfindungen ergossen; sodann, wie dem grübelnden, halb träumenden Hörer ber fundamentale Untersichied zwischen dramatischer und epischer Boesie allmählich aufdämmerte. Man kann sich denken, daß nicht lange Zeit verging, bis der Verschaft gemacht wurde, solchen ästhetischen Uhnungen weiter nachzugehen und sich das unklar Empfundene zu begrifflicher Deutslichkeit zu bringen. Wie ungeschickt und tastend diese Versuche auch sein mochten, fie waren immerhin die ersten Schritte auf ein Gebiet, in bessen Erforschung ich seitbem stets eine der Aufgaben meines Lebens gefehen und eine unerschöpfliche Quelle ber Erquickung gefunden habe. Ja, diefe Erquickung murbe mir bereits damals in reichem Maße. In meinem poetischen Schaffen gehemmt, in meinem jungen Dichterstolz gedemütigt, empfand ich wollustig das Sichregen einer neuen Kraft in meiner Seele, von der ich bis dahin keine Uhnung gehabt hatte, und in der ich, wie ich mir heimlich bekennen durfte, meinem genialen Freunde entschieden überlegen war. Es entging mir nicht, daß ich in unseren ästhetischen Streifzügen durch ein Gebiet, in welchem sich die Unersahrenen auf Schritt und Tritt verirrten, den eigentlichen Pfadfinder machte; daß mein Fuß fester, mein Auge schärfer war; ich mich auf meinen Inftinkt des Wahren, mein Gefühl bes Schonen viel sicherer verlaffen tonnte als ber Freund, der, in seiner Leidenschaftlichkeit immer an beiden Enden schwärmend, das Nächstliegende und das, worauf es ankam, allzu leicht übersah, und in deffen bizarrer Laune die Objekte ber Betrachtung oft genug wie in einem Hohlspiegel verzerrt erschienen. Dann war noch eines, was mir in biesen Disputen das Über-

Dann war noch eines, was mir in diesen Disputen das Übergewicht über den Freund verschaffen mußte: ich brachte zu unseren Untersuchungen ein viel reicheres Material mit. Ich war nicht nur weitaus belesener als er, es stand mir auch das Gelesene viel bequemer zu Gebote, da mein zähes Gedächtnis Unendliches aus der poetischen Lektüre sestigehalten hatte und von dem aufgespeicherten Borrat für den augenblicklichen Bedarf immer willig hergad. Dann geschah es wohl, daß sich ein Zitat aus dem Faust, aus Rathan, aus Heiligrath zu einer langen Deklamation erweiterte, welcher der Freund mit aufrichtiger Bewunderung lauschte. Und dann hatten wir uns auf den Schwingen, die uns sene echte Poesie geliehen, in einen glänzenden Ather gehoben, in welchem wir uns ohne Ziel und Zweck bewegten, hin und wieder, auf und nieder schwebend, Kreise durch Kreise schlingend, zwei jungen Falken gleich,

welche die frischgewonnene Flugkraft zu erproben nicht mübe werden. Noch heute kann ich nicht ohne tiese Rührung dieser Stunden denken. Wenn auch die wildphantaskischen Blumen, an deren Dust wir uns berauschten, für immer verwelkt sind, meine Seele ist von diesem Dust erfüllt geblieben. Wenn ich auch keinen der bunten, glänzenden Träume, die unsere heißen jungen Gehirne damals träumten, wieder hervorzurusen imstande wäre, das weiß ich doch: was ich auch später in dem hellen klaren Licht, wie es im Atelier des Künstlers herrschen soll, geschaffen, — die richtige Zeichnung, die plastische Fülle — sie sind, wie weit man sie mir überall zusprechen darf und will, die Frucht unablässiger Kunstübung und das Verdienst des Mannes; aber für das warme Kolorit, wo es vorhanden, ist der Mann dem Jüngling verpflichtet.

Dennoch wurde das Glück dieser Stunden durch die Seligkeit übertroffen, welche meine Brust oft zum Übermaß erfüllte, wenn ich ganz allein weit auf das Meer hinausgerudert war, oder zu Fuß und noch öfter zu Pserde das Land durchstreiste. Denn wie viel mir auch der geniale Freund war und wie viel ich ihm verdankte, — der Geist, der sich nun zu dem Einsamen gesellte, war ihm mehr, er verdankte ihm mehr. Berdankt ihm, wie er mit ehrsurchtsvollem Schauer bekennt, das Beste, was er kann und vermag: dem erhabenen Geist, dessen, das Beste, was er kann und vermag: dem erhabenen Geist, dessen, aus dem Rauschen der Bänme, aus dem Koulen des Donners klangvoll und gnädig spricht, Geheimnisse ofsendarend, die dem, der sich zu ihm nicht mit allen Kräften ringt, ewig verschlossen bleiben.

Und wie der Gläubige sich getröstet, er könne durch die Kraft seines Gebetes die Gottheit zwingen, ihm hold und gewärtig zu sein, so schien es jezuweilen, als ob der Geist der Natur mir Rede

fteben und meine tecken Fragen beantworten muffe.

Einst ritt ich von bem Gute einer befreundeten Familie nach Hause. Eine muntere jugenbliche Gesellschaft, wie ich sie im ersten Buche von "Platt Land" geschildert (auch eine "Maggie" war von der Partie gewesen), hatte nich länger als billig und rätlich gessesselle. Während des Reitens überraschte mich der Abend, auß dem bald sinsterste Nacht wurde. Nur mit Mühe unterschied ich ansangs noch die allernächsten Gegenstände an der Wegseite, und auch das war bald unmöglich. Bon einer Führung des Pferdes konnte nicht mehr die Rede sein; ich mußte ihm, die Zügel lose in der Hand haltend, überlassen, seinen Weg zu sinden. Das treue Tier war sich seiner Berantwortung bewußt. Sorgfältig prüfte es, mit dem Hofe

tastend, die tiesen Lachen, welche von einem Gewitterregen, der kurz vor meinem Ausbruch niedergegangen, auf dem lehmigen Wege zurückgeblieben; dann, wenn es die Bahn frei fühlte, setze es sich ohne mein Antreiben in einen vorsichtigen Trad. So konnte ich meinen Gedanken in aller Ruhe nachhangen. Sie weilten bald bei der Gesellschaft, die ich ungern verlassen, und die mich gern zurückbehalten hätten; dalb eilten sie vor mir her in mein Zimmer zu Hause, wo eine kaum begonnene, umfangreiche Arbeit, die die morgen früh sertig sein mußte, mich erwartete. Dann wieder geriet ich nach meiner Weise ins Träumen, und die Finsternis, die mich umgab, schien meinen Phantassen ihr Gewand zu leihen. Die schwüle, regendicke Luft drückte schwerer und schwerer auf meine Seele. Ich sah die Zukunst sternenlos wie die Nacht. Gewaltsam suchte ich mich emporzurassen und den Trübsinn abzuschütteln. — Deine Zukunst, rief ich, trägst du troß alledem und alledem in dir; bein Schicksal, das dist du selbst, und beinem Willen müssen die Elemente selbst gehorchen.

Indem ich diese unsinnigen, frevlen Worte sprach, leuchtete aus der Gewitterschwärze gerade vor mir in meiner Augenhöhe ein roter Stern auf, der sosort größer und größer und heller und heller wurde, so groß und hell, daß die Bäume an der Wegseite deutlich hervortraten und das Pferd schnaubend stehen blieb. Dann, wie er aus dem Dunkel aufgetaucht, war er, ohne für mein Auge seinen Plat verändert zu haben, in dem Dunkel erloschen. Die Nacht lag

wieder um mich, undurchbringlich wie zuvor.

Ich war infolge des seltsamen Zusamentressens meiner Worte und des Phänomens so erstaunt, ja erschrocken gewesen, daß ich einige Zeit bedurfte, mich zu sassen, welches mit ungeheurer Ich hatte ohne Zweisel ein Meteor gesehen, welches mit ungeheurer Geschwindigkeit seinen Lauf gerade auf mich zu genommen hatte, wie aus dem unglaublich raschen Wachsen und der völlig unveränderten Stellung bewiesen schien. Dennoch konnte ich, so glatt auch die Erklärung vonstatten ging, mich eines abergläubigen Schauders nicht erwehren, um so weniger, als das Schicksal, das ich herausgesordert, die Zukunst, an deren Pforten ich gerüttelt, mir doch keineswegs ein liebliches Antlitz gezeigt hatten. Sin Feuernebel, der spurlos verschwindet, nachdem er eine kürzeste Spanne Zeit sein trügerisches Licht ausgestrahlt — das war kein Bild, welches das Herz schwellen machen konnte. Und so blieb mir denn, da ich die Erscheinung zu meinen Gunsten zu deuten nicht vermochte, nichts übrig, als mich darauf zu besinnen, daß ich ja gerade in dem

Augenblicke mich vermessen, von dem Schicksal keine Gunft zu erwarten und zu verlangen, mithin auch seine Ungunst nicht zu fürchten brauche.

Ich hütete mich wohl, dem Freunde von dem kleinen Ereignisse zu sprechen; er würde mich nur wieder einmal wegen "meiner Leidenschaft für die Landstraße" gescholten haben, "durch die ich mich immer mehr zum Vagabunden und Hochstraßenritter qualisiziere, welche gloriose Laufbahn ich, wie billig, damit beginnen werde, daß

ich burch das Examen falle".

Der Spott des Freundes war freilich nicht ohne Grund. Wie ich mährend des vergangenen Winters die Freuden unseres städtischen Gesellschaftstreises dis zur Übersättigung ausgekostet, so lockte mich während diese letzten Sommers, den ich im elterlichen Hause verbringen sollte, das platte Land mit unwiderstehlicher Gewalt. War es die Unruhe, die in mir wühlte, war es die Vorahnung, daß mir nun auf lange Jahre hinaus die Quelle diese Glückes versiegen würde — ich ließ keine Gelegenheit vorübergehen, dei den vloolischen Freunden draußen und somit zwischen den Feldern, in den Wälbern, unter dem freien Himmel zu sein.

Wenn der guten alten Stadt meiner Jugend der Titel einer Seeftadt nur von Böswilligen angezweifelt werden konnte, so kam ihr der einer Landstadt dazumal noch in ganz besonderer Weise zu. Das bewiesen die zahlreich abgehaltenen, start besuchten Biehund Pserdemärkte; die Riesensäcke, die zur Zeit des Wollmarktes auf den bestimmten Plägen zu Bergen aufgetürmt waren; die langen Reihen vierspänniger kornbeladener Wagen, die fast täglich zur Stadt gefahren kamen; die Kornbeladener Wagen, die fast täglich zur Stadt gefahren kamen; die Kornbeladener Buche unter den spizen Giebeldächern zu drei, vier und mehr Stockwerken aussteigen, die vielen Knechte vom Lande, die vor den Ausspannungen ihr Wesen trieben; die Herren in Stulpenstieseln, denen man in den Konditoreien und vornehmeren Gasthäusern jeder Zeit begegnete.

Einen nicht ganz so praktisch wertvollen, aber besto glänzenberen Beweis, daß Stralsund das Zentrum eines großen und reichen ländlichen Kreises war, lieserten die in jedem Frühjahr abgehaltenen Wettrennen. War das "Vogelschießen" ein Stadtsest in jeglicher Sinsicht, so durste man die Wettrennen als eines bezeichnen, welches die Landaristokratie sich selbst gab. Genauer: die ländliche Aristokratie Neu-Vorpommerns und Rügens, zu der das benachbarte Mecklenburg ein starkes Kontingent stellte im Verein mit, allerdings vereinzelten, Standesgenossen, die aus Hinterpommern und der Mark herbeigeeilt waren, ja den langen Weg von Schlessen her nicht gescheut hatten. Selbstverständlich waren die Festgeber auch die eigentlichen und einzigen Akteurs dieser Wettspiele; aber da jede Schaustellung des Publikums bedarf, war die gute Gesellschaft der Stadt neben den Frauen und Töchtern der Schausteller auf der Tribüne willkommen, und das Volk, das in hellen Hausen herbeisströmte, wenigstens dis an die Stricke, welche die Bahn einfaßten,

zugelaffen.

Der Rennplat lag am Ende berselben Borstadt, durch die der Weg auch zur Bogelschießenwiese führte, die man passieren mußte, um zu jenem zu gelangen. Da entwickelte sich denn an den zwei oder drei dem Kennen gewidmeten Tagen ein ähnliches Treiben, wie zu seiner Zeit auf der Bogelwiese, aber doch ein weniger lebhaftes und gemütliches. Mit welchem Interesse auch der brave Bürger die Borzänge versolgte, unter den Jockeys und den Kennern seine Liedlinge hatte, in das Hurra der Menge, wenn der Sieger durch das Ziel schoß, lustig einstimmte — er hatte Frau und Töchter zu Hause lassen mitsten Musten sienen ben adligen, den Ossisiers und Beamtendamen, den Honoratioren-Frauen und Töchtern nicht den richtigen Platz gefunden, und dahin, wo er selbst mit seinen Jungen Posto gesaßt — in dem sehr gemischten Publikum längs der Bahnseile — konnte er wohl sie nicht mitnehmen. Er mußte sich damit begnügen, wenn er müße, durstig und verstaubt nach Hause gekommen war, den Frauen von den Herrlichseiten, deren Zeuge er draußen gewesen, mündlich zu berichten.

Bon dem Damenslor auf der Tribüne, in dessen Mitte die Fürstin von Publis gethront hat, an ihrer Seite zur Rechten die Generalin von B. Erzellenz, zur Linken die Gräfin von K. Er kennt und nennt sie alle dei Namen; kennt und nennt die Herren Wirsten und Parone, die sich zu den Pamen gesellt ihnen den Kos

Bon dem Damenssor auf der Tribüne, in dessen Mitte die Fürstin von Butdus gethront hat, an ihrer Seite zur Rechten die Generalin von B. Erzellenz, zur Linken die Gräfin von K. Er kennt und nennt sie alle dei Namen; kennt und nennt die Herren Grasen und Barone, die sich zu den Damen gesellt, ihnen den Hoggemacht, Buketts und Erfrischungen gereicht haben. Er kennt und nennt die Besitz der Pserde, die gesiegt haben, beinahe — um eine Pserdes, um eine Kopfeslänge nur — gesiegt hätten, an der ersten, zweiten, dritten "Ecke" aus der Bahn gebrochen sind. Er weiß sogar die Farben anzugeden, welche den einen Jocken auf hundert Schritte vor dem anderen kenntlich machten: schwarz mit roter, blau mit gelber, karmoisin mit grüner Kappe. Und nun das "Herrensennen" gar "mit Hindernissen", von dem er leider auf seinem niedrigen Standpunkte nur den Ausgang gesehen hat, als der Graf B. durch das Ziel schoß, den roten Frack, die weißen Jnexpressiblen,

bie hohen Glanzlackftiefel — alles mit einer schwarzen Krufte über-Denn er ift — tollfühn, wie immer, — burch bas Moor geritten, um bas die anderen einen weiten Bogen machten, und ba

hat er dann freilich — wie immer — siegen mussen. Der gute Bürger ist voll von seinen Erlebnissen; aber am meisten haben ihm doch die Raroffen imponiert, in denen die adeligen Herrschaften zum Renneu gefahren kamen. Das war ein Staat gewesen: Die glanzende Seide brinnen und die großen bunten Bappen auf den Turen! Und unter "lang englisch", d. h. vier Pferden vor dem Wagen, hatte es keiner getan. Einige hatten auch Gefpanne von feche gehabt, die felbstverständlich, wie jene auch, von Jodens aus ben Satteln gelenkt murben, mahrend bie beiben Bebienten auf dem Bock mit untergeschlagenen Armen mußig saßen, und ein ober auch zwei Spitzeiter vor bem Wagen ber trabten.

So ergählte ber brave Bürger. Wir jungen Leute aber hatten jede etwaige Lücke in seinem Gedächtnis sofort zu füllen vermocht. Wir hatten von der Tribune aus das famose Herrenreiten in all seinen intereffanten Ginzelnheiten, überraschenden Peripetien und effektvollen Kataftrophen überfeben konnen. Und wenn er die Namen der Renner nicht schuldig blieb, so kannten wir den Stammbaum der edlen Vierfüßler und wußten, daß der Blacklock vom Brownlock aus der Semiramis und die Miß Jane vom Robin

Hood aus der Bride of Abydos erzielt war.

Dann waren bie zwei ober brei aufregenden Tage vorüber. Die Tribune, die Zelte wurden abgebrochen; die Vorrichtungen auf dem Sattelplat, die Pfähle mit ihren Stricken entfernt; auf dem Blan, wo das Bollblut gezeigt hatte, wie unermeglich es jedem anderen Blut überlegen fei, weibete gemeines Rindvieh; und die von oms und it und wit maren ju ihren Gbelfiten, von benen fie ju bem Stadtvolt herabgeftiegen, in ihren Staatstaroffen gurudaetehrt.

Denn feiner von ihnen, außer ein paar gang abgehauften, die nicht mehr mitzählten, wohnte bauernd in ber Stadt. Nur einige wenige famen im herbst mit ben Krahen herein, bezogen ihre mahrend bes Sommers nur von einem Raftellan bewachten Botels, fich bort für ben Winter mit Rindern, Gouvernanten, Sauslehrern und Dienerschaft einzurichten, das halbe Dugend der Privatequipagen in ber Stadt auf ein ganges zu bringen und einen intimen Rirfel zu bilden, der sich nur den Offizieren der Garnison und etwa den höheren Regierungsbeamten mit ihren Damen bei besonderen Gelegenheiten erschloß.

Die Sonne leuchtet bekanntlich am effektvollsten, wenn fie in

Begriff ist, am Horizonte zu verschwinden. So waren auch diese letzen dreißiger und ersten vierziger Jahre vielleicht der glanzvollste Silberblick des neuvorpommersch-rügenschen Adels. Seitdem haben die Zeitstürme grausam in dem Hochwalde gehaust; manchen stattlichen Baum seiner Zweige und Blätter beraubt, daß er dasteht "ein entlaubter Stamm"; nicht wenige gar zu Boden gestreckt und des motratisch-plebesisches Unkraut wuchert darüber hin.

Wie waren boch wohl biese Herrschaften zu bem Glanz gestommen, ben sie auf der Rennbahn, ihren Schlössern, ihren Stadthotels damals entfalten dursten und gegen den Anstrum einer völlig veränderten Zeit nicht oder doch nur zum Teil bis auf den heutigen

Tag behaupten fonnten?

Ich möchte den Verdacht des Abelshaffes, in welchem ich stehe, nicht über seine nachweisbare Berechtigung unberechtigterweise vermehrt sehen. So lasse ich denn hier ausnahmsweise statt meiner einen anderen reden: den braven E. M. Arndt, den jeht wohl niemand mehr des Radisalismus zeihen wird.

Er aber berichtet in feinen "Erinnerungen aus dem außeren

Leben" S. 94 ff .:

"Wir sinden in jenem sechzehnten Jahrhundert beides in Bommern und Rügen eine Menge einzelne Höse und ganze Dörfer, wovon um die Mitte des siedzehnten auch keine Spur mehr da ist. Nach der Erlöschung des alten Herrscherstammes empfingen die Schweden durch die Friedensschlüsse, welche den schwellichen Dreißigsährigen Krieg endigten, das Land verwüstet, entwölkert und verknechtet. In solchem Zustande übernahmen es die Schweden, der srüheren deutschen Zustände weder kundig noch sorglich. Auch die besten ihrer Verwalter und Einrichter wurden von den Vorteisen und Ansichten des pommerschen Abels und der pommerschen Juristen (worunter der berühmte Möve, später Mevius, obenan steht), welche an die deutschen Ackts legten, damals und in den solgenden Zeiten geleitet. So sind die wenigen leidlich oder mittelmäßig freien Leute in dieser Landschaft auf dem Lande sast und verschmunden, und alle Rechte, die wenigstens als Brauch und Berkommen noch bestanden hatten, in die dösset und unermeßlichste Knechtschaft dinein verdeutet. So ist es denn geschehen, besonders seit dem Schluß des Siebenjährigen Krieges, seit den Jahren 1760 dis in die von 1790 hinein, daß der Bauerstand nicht nur allentshalben mit ungemessener Dienstbarkeit belastet, sondern durch Verwandlung der Dörfer in große Pachts und Rittergüter endlich sehr

zerstratio) herrschte nicht bloß bei den einzelnen Beigern vom Ritterstande, sondern ergriff auch die Berwaltung des Domanii und der Güter der Städte und Stifter, wiewohl die Bauern, welche in den letztgenannten Bestungen noch übrig sind, nicht mit ungemessener Willtür behandelt und mißhandelt werden durften. Kurz sür das schwedische Bommern galt noch um das Jahr 1800 der Lichtenbergische Scherz in seiner vollen Bedeutung einer hübschen Breißfrage: "Eine Salbe zu ersinden zur Sinschmerung der Bauern, damit sie drei, viermal im Jahre geschoren werden könnten".

"Diese Greulichkeit hatte ich mit angesehen und sie hatte mich empört. In Rügen war noch in meinen Tagen eine Menge Dörser verschwunden und die Bewohner der Höse waren als arme heimatlose Leute davon getrieben, so daß die früher Knechte gehalten hatten, nun selbst auf den großen Hösen wieder als Knechte und Mägde dienen mußten. Ja, es gab Sedelleute, welche große Dörser ordentlich auf Spetulation kauften, Wohnungen und Gärten schleisten, große und prächtige Höse bauten, und diese dann mit dem Gewinn von 20000 bis 30000 Talern wieder verkauften. Dies veranlaßte an mehreren Stellen sörmliche Bauernaufruhre, welche durch Soldatenentsendungen und Sinkerkerungen gedämpst werden mußten. Auch wurden, wie es munkelte — was aber des verhaßten Gegenstandes wegen vertuscht ward — einzelne böse Sverhaßten Gegenstandes wegen vertuscht ward — einzelne böse Sverhaßten Kegenstandes wegen vertuscht ward — einzelne böse Sverhaßten Kissen geslegentlich wie Tiberius durch nächtliche Überfälle unter Kissen erstigt. Uber dergleichen Greulichseiten waren nur eine kurze Warnung, und die Dinge liesen darum nichtsbestoweniger ihren gewöhnlichen häßelichen Lauf.

Dies büstere Gemälbe der pommerscherügenschen Zustände aus dem Ende des vorigen und zu Ansang dieses Jahrhunderts paßte nun wohl nicht mehr auf die Berhältnisse der Zeit, von welcher ich spreche; aber der dunkeln Flecken waren noch mehr als wünschenswert zurückgeblieben. Noch immer sehlte (und sehlt es dis auf den heutigen Tag) in jener Gegend an Bauerndörsern, wie wir sie in Thüringen, Sachsen und sonst sinden. Man müßte denn etwa die kleinen Landstädte: Grimmen, Garz usw. dafür nehmen, die allerdings kaum mehr Einwohner haben, als manche jener Dörser, und deren Einwohner zum größten Teil Ackerdürger sind. Die löblichen Versuche, welche die Regierung zu wiederholten Malen gemacht, durch Parzellierung großer Güter einen Stamm selbsständiger Bauern zu schaffen, waren jedesmal, sei es durch Ungeschickteit der ersten Einrichtung, sei es, weil man beim besten Willen

bas passende widerstandssähige Menschenmaterial nicht beschaffen konnte, kläglich gescheitert. Es blieb bei ganz vereinzelten Bauerstellen und den Büdnern, die hier und da auf den Gütern in geringer Zahl angesiedelt waren. Das ganze übrige Land mit dem genannten verschwindend kleinen Prozentsat war eben, in sehr verschiedenen Abmessungen selbstverständlich, in den Händen der adligen und unabligen Ritterguts und Gutsbesitzer; oder es waren Staatsdomänen, oder städtische, endlich Güter der toten Hand: der Kirchen, Klöster und Stifte, von den betreffenden Pächtern bewirtschaftet.

Diese Güter ähneln sich — abgesehen von ihrer verschiedenen Größe — zum Berwechseln, da die Bodenformation so ziemlich überall dieselbe ist, die Kultur allenthalben in der gleichen Weise getrieben wird, und ebenso die Baulichkeiten der Höfe denschen Weise getrieben wird, und ebenso die Baulichkeiten der Höse denschen Gharakter tragen. Auf der einen Seite des meist offenen Hoses das Herrenhaus, welches nur in verhältnismäßig wenigen Fällen auf alten Edelsigen ein schloßartiges Ansehen hat, sür gewöhnlich aber ein sehr einfaches, weistens nur einstödiges und — und ich spreche von der Zeit vor einem halben Jahrhundert — nicht selten mit Stroh gedecktes Gebäude ist. Neben und etwas hinter dem Herrenhause das selbstverständlich noch viel bescheidenere Leutehaus. Die drei anderen Seiten des Hoses werden von den Scheunen, den verschiedenen Ställen, den Schuppen sür die Wagen, die Stellmacherei und sonstige ländliche Vorrichtungen eingenommen. Unmittelbar hinter dem Herrenhause liegt der Garten von meist ziemlich großer Außbehnung, je nach Geschmach und Laune des Hausserrn und der Hausstrau gut oder schlecht gehalten. Das letztere ist der weitaus häusigere Fall. Ich kenne solche, wo die Berwilderung ordenklich einen poetischen Grad erreicht hatte, und nur die zerbrochenen Warmorstatuen in dem wuchernden Grasse sehlten, um den sinnigen Betrachter in das erste Kapitel der Achimschen "Gräsin Doloros" zu versehen. Daß der Garten sich auf jenen vornehmen Gbelsigen zu einer Art von Park auswuchs, bedarf kaum der Erwähnung.

zu einer Art von Park auswuchs, bedarf kaum der Erwähnung.
In einiger Entfernung vom Hofe liegen die "Kathen", d. h. die Wohnungen der zu dem Gut gehörenden und auf dem Gut beschäftigten Arbeiter — ein Dörschen, verschieden in der Zahl der Höllen. Noch mehr verschieden — denn die Differenz der Kopfzahl ist meistens nicht groß — in ihrem Aussehen und Zustande. Bei guten Herrschaften, die etwas auf sich und ihre Leute halten, sind die Hänschen bei aller Bescheidenheit sauber geweißt, mit ordentlichen Türen, Fenstern und mit Schornsteinen auf dem Strohdach.

Die beiben Gärtchen rechts und links von der Haustür — es wohnen sast immer zwei Familien unter demselben Dach, — sind anständig gehalten; auch an ein paar Sonnenblumen oder gar Nelken und Levkosenstauden sehlt es nicht. Die Ställchen hinter oder neben dem Häuschen sind in gutem Stande, die Düngerhausen regelrecht geschichtet, die Wege durch das Dörschen, außer dei ganz schlechtem Wetter, selbst für Damensüße passierden, außer dei Herrschaften, die nicht gut, die geizig oder saul oder zu dumm sind, um einzusehen, daß, von der Menschlichkeit zu schweigen, das Wohlbesinden der Leute ihr eigener Vorteil ist und umgekehrt — da sah es döß aus in dem Dorse, manchmal so bös, wollte ich es beschreiben, ich würde dem Berdacht döswilliger übertreidung schwerlich entgehen. Nur so viel dars ich sagen, daß der Torsrauch, der sich in Ermangelung eines Schornsteins durch die in der oberen Hälfte stellt geöffnete Tür und die mit Papier und Lumpen verstopsten Fenster einen Ausgang verschaffen mußte, in diesen Höhlen menschlichen Elends

noch lange nicht das schlimmfte mar.

Denn mit dem materiellen Elend Sand in Band ging die moralische Berberbnis, die außerdem in dem eigentumlichen Berhältnis, in welchem Gutsherrschaft und Rathenleute zueinander standen, reichliche Nahrung fand. Die Klarlegung dieses Verhältniffes in feinen Gingelheiten murbe bie wenigften meiner Lefer interessieren. So verzichte ich darauf, eine folche zu versuchen. In der Kürze läßt sich nur fagen: es war, wenn auch zu Recht nicht mehr bestehend, in Wirklichkeit das mittelalterlich-feudale der Herren au ihren Börigen und vice versa. Die Grenze, wo die Rechte jener und die Bflichten dieser und umgekehrt aufhörten und anfingen, mar weniger burch bas Gefet als burch Herkommen und Brauch ge-Daß es in diefem Wirrwarr zwischen ben beiben Barteien reaelt. Bu beftanbigen Streitigfeiten und Bateleien tommen mußte, ericheint ebenfo felbstverständlich, wie, daß die endgültige Entscheidung beständig zugunsten des Stärkeren ausfiel. Unterlag doch die übrigens garantierte Freizügigkeit noch besonders erschwerenden Ginschränfungen; und verbot sich eigentlich ganz von felbst für Leute, benen ihre bem Bof geleisteten Dienste nicht mit barem Gelb verantet wurden, sondern durch die Wohnung, die fie im Rathen hatten, das Schwein, bas man ihnen lieferte, die Ganfe, die fie im Berbft auf die Stoppelfelder treiben durften und Ahnliches, wodurch fie gerade fo an diefe Scholle gefesselt maren, wie es bereits ihre Bater gewefen und ihre Rinder wiederum fein murben.

Die materielle Abhängigkeit war weitaus nicht die schlimmfte

Seite bes Systems, schon beshalb nicht, weil sich die Leute bei guten Herrschaften — wir wollen also annehmen: in vielen Fällen — auf diese Weise sehr viel besser standen, als sie es auf eigenen Füßen getan haben würden. Unendlich viel besser, als z. B. die armen Nägelschmiede auf dem Sichsfelde, ja selbst als mancher Thüringer Bauer, der dem Himmel danken würde, wenn er ihm im Lause des ganzen Jahres soviel Fleisch und Speck bescherte, wie der pommersche halbhörige Knecht allein während der Erntezeit versenen

zehren durfte.

Nein, das Schlimmere war die verberbliche Wirtung, welche dies Abhängigkeitsverhältnis hinüber und herüber auf die Moral ber Beteiligten hatte: auf ber einen Seite erzeugend und nahrend ben Stumpf- und Knechtsfinn, ber fich alles bieten läßt, fich jeber eigenen Verantwortung entschlägt, alles von oben erwartet, gar nicht auf den Gedanken kommt, daß der Mensch eigene Kräfte hat, die er üben, benen er vertrauen foll und muß, um fo feines Gludes Schmied zu werben. Auf ber anderen ben nicht weniger ftumpfen und bummen Boch- und Berrenmut, mit bem ber im Befige ber Macht ift, fich auch allweise buntt; auf fie, die fich zu der Stlaverei bergeben, als auf Stlaven berabfieht, an benen man feine bofe Laune sultansmäßig auslaffen fann. Und ein Sultan hat ja auch andere Launen, die das Wohlleben, der Müßiggang und die Langeweile erzeugen und üppig nähren. Warum auch nicht ihnen ben Rügel schießen laffen? in biefer weltabgeschiedenen Ginfamteit, mo felbst der Entsetzenaschrei der gefrantten Unschuld hilflos verhallen würde? Und schließlich, bei wem follte fich benn die gekrankte Unschuld - wenn es bergleichen überhaupt gabe - beklagen? Doch nicht bei dem Berrn über ben Berrn felber?

Nein, es wird nicht zur Klage kommen. Denn das ist ja nun das Schlimmste von dem Schlimmen, das diese Paschawirtschaft in der allgemeinen Meinung nicht die strenge Verurteilung sindet, die sie verdient; daß sie von den Vielen hingenommen wird als etwas, was des Landes eben der Brauch ist; und die, welche dafür halten, es sei, wie so manches andere noch, ein schlechter Brauch, lieber schweigen, als eine Opposition machen, von deren Ersolglosigkeit sie

von vornherein überzeugt fein durfen.

Lag Stralsund, wie wir bereits gesehen, schon recht weit ab von dem Zentrum des geistigen Lebens der Nation, so kann sich, wer es nicht schaudernd selbst beobachtet, von der Weltabgeschiedenheit, in der der Pächter, der Gutsbesitzer so hinvegetierte, kaum eine entsprechende Vorstellung machen. Hier war von einer Teilnahme

an ben Belthanbeln, an ber Politit bes eigenen Boltes teine leifefte Rede, mofür man bann nicht mube murbe, die erbarmlichsten Rirchturmintereffen jahraus, jahrein und tagaus, tagein zu burchsprechen. Literatur und Runft tannte man nicht einmal vom Borenfagen. Die Evolutionen des Handels, die Fortschritte der Industrie, — man wußte nichts von ihnen in diesem Lande, wo man noch nie eine Lokomotive gesehen hatte und ein Kabrikschornstein eine Kabel mar. Beshalb follte man fich um fo fernliegende Dinge bekummern? Der Acker gab jedes Jahr seine reichliche Ernte; die Schafe lieferten so viel Wolle, daß man aus dem Ertrage der letzteren allein oft genug die Pacht bezahlen ober die Sypothekenzinsen becken konnte und bie Erträge von bem Korn und bem übrigen getroft vertun burfte. Das tat man benn in aller Rube und Behaglichkeit, ohne kaum je au fragen, ob jum Schluß bes Sahres "die beiben Enden gufammenpaffen würden", wie der Engländer fagt. Gine geregelte Buch-führung mußte als Ausnahme gelten; die doppelte existierte wohl nirgends. Es mar ja Gelb im Uberfluß ba; nur bas gang überfluffige trug man ju einem Abvotaten ber nachften Stadt. Der mochte es bann einschließen und wieder damit herausruden, wenn man es einmal bedürfen würde. Das war fo bequem. Manchmal freilich hatte man damit auch seinen großen Arger. Der Abvotat erklarte eines Tages, tein Geld mehr in ber Raffe gu haben; ja, man habe feine Ginlagen schon um so und so viel überschritten. Nun framt man die Notizen, die man fich gemacht hat, aus den Weftentaschen und aus ben Schubfachern des ftets offenen Schreibpultes zusammen. Man rechnet. Das mit saurem Schweiß nach vielen vergeblichen Ansätzen endlich gefundene Resultat stimmt nicht mit der Aufftellung bes Abvotaten. Sollte ber Mann ein Schelm sein? Manche behaupten es. Aber was ift zu machen? Der Mann ift ber einzige seines Zeichens in meilenweitem Umtreise. Man murbe ihm boch immer wieber in die Bande fallen. Go ftraubt man fich benn lieber gar nicht erft gegen bas Unvermeibliche, sondern fährt (ober reitet) zu Nachbar Bing (ober Rung) und läßt fich von ihnen geben, mas für ben Augenblick fehlt. Bing und Rung werben es vorkommenden Falles genau ebenfo machen.

Denn leben und leben lassen ist die Devise. Das erstere selbstverständlich in erster, das andere in zweiter Linie und wesentlich in das Programm aufgenommen, weil es, soll das erstere nicht ganz im Sumpf der Langenweile steden bleiben, Borspanndienste leisten muß. Deshalb ein ausgiebiges Besuchen der benachbarten Familien von Haus zu Haus und eine Gaststeundschaft, die man wohl un-

begrenzt nennen darf, da felbft in den schwierigften Fällen, wenn die Grenze ber Leiftungsfähigfeit langft überschritten scheint, noch immer Rat geschafft wird. In dem Augenblicke, wo man mit der Familie auf Besuch sahren will, kommt eine andere in derselben Absicht. Man bleibt zuhause, behalt ben Besuch bei sich, schiect zu ber Familie, die man besuchen wollte, und bittet sie zu kommen. Sie tommt, andere Ungebetene tommen dazu. Man wollte in Gefellschaft geben und hat statt beffen felbft eine von breißig, vierzig,

fünfzig Personen. Je mehr, je besser. Dann gibt es Besuche, die nicht bloß den Abend und etwa auch Die Nacht bleiben. Gin nicht einmal fehr naher Nachbar, ber es gar ju arg getrieben und die Differenz, die im Laufe der Jahre zwischen bem Resultat seiner tonfusen Rechnungen und bem ber abvotato= rifchen entstanden ift, schlechterdings nicht mehr hat ausgleichen tönnen, kommt eines Abends — zu Fuß, der sonst nur mit vier Pferden suhr, — und meldet sich zum Besuch. Auf ein paar Tage nur. Bis er seine Angelegenheiten, die freisich ein wenig start zerrüttet sind, geordnet haben wird. Seit jenem Abend sind zehn, sind zwanzig Jahre vergangen. Die Frau des Abgehauften (die damals nach Hinterpommern zu Verwandten gegangen war) ift längst geftorben; die Rinder (die man bei anderen Bermandten untergebracht hatte) find ebenfalls tot ober in die weite Welt gewandert. Er felbft lebt noch und noch immer auf bemfelben Gute bei bemfelben Freunde, zu dem er vor zwanzig Jahren zum Besuch auf acht Tage tam. Sie find inzwischen alte Leute geworben, und bas früher auf Gleichheit gestellte Freundschaftsverhaltnis hat sich ein wenig zu Ungunsten des Gastes verschoben. Wenn er füglich nach zwanzig Jahren nicht mehr als Gast angesehen und als solcher behandelt werben kann, so gehört er doch auch noch immer nicht zur eigent-lichen Familie. Aber er hat sein eigenes Zimmer auf dem Giebel, vorausgeset, daß er es nicht gelegentlich mit den vorübergehenden Gäften teilen muß. Er findet seinen Plat unten am Tisch immer bereit. Er hat einzuspringen, wenn beim Bofton ber vierte Mann fehlt, und ben großen Borteil, nie eigenes Gelb verlieren zu konnen, ba er ftets auf Rechnung und Gefahr feines Gaftfreundes fpielt. Mit der Sausfrau, mit den Rindern (die schon langft teine Rinder mehr sind) steht er gut. Sie behandeln ihn manchmal ein weuig schroff und obenhin. Aber, lieber Gott, große Ansprüche kann er nicht machen und macht fie auch nicht. Er begnügt fich mit bem Bewußtsein, nun schon fo lange bas ftets bienftwillige Kattotum bes gangen Saufes gewesen zu sein und so manches, mas schief mar und

ging, in aller Stille zurecht gerückt und in Schick gebracht zu haben. Er ist sicher, daß, wenn er dereinst stirbt, er anständig begraben werden wird; und hofft, daß Liesching, die jüngste, die er immer besonders lieb gehabt hat, ihm aus den blauen, siedzehnjährigen

Augen ein paar herzliche Tränen nachweinen wird.

Was ich da erzähle, ist kein Phantassettlick. Ich habe einen solchen Fall selbst erlebt; andere, diesem durchaus ähnliche, sind mir von glaubwürdigen Zeugen verbürgt worden. Ich kannte eine andere weitverzweigte Familie, in deren Säusern ein alter absehauster Better nicht seit zwanzig, sondern seit sünzig Jahren aus und einging, dergestalt, daß er jetzt in dem einen, dann in dem anderen und so weiter, bald Wochen, bald Wonate zubrachte. Es war ein uralter Mann, der in seiner Jugend sehr schön gewesen sein uralter Mann, der in seiner Jugend sehr schön gewesen sein uralter Mann, der in seiner sugend sehr schön gewesen sein uralter Mann, der in seiner sugend sehr schön gewesen sein uralter Mann, der in seiner maß. Sine Generation hatte ihn der anderen überliesert, er war jetzt teilweise schon bei der dritten angekommen, und wurde von allen, jung und alt, gleicherweise "Better" genannt. Seine manchmal meilenweiten Wanderungen von einem Gute zum anderen machte er stets zu Fuß; überrassche ihn die Nacht, bevor er am Ziel war, schließ er auß wohl im Walde. Bon seinem ganzen früher stattlichen Besitz hatte er nichts auf der Welt gerettet als eine grausam geprüfte Jagdstasseh und eine lauge einläusige Flinte, aus der er noch immer keinen Schuß vergebens tat. Er wußte wundersame Geschichten aus den Besteiungskriegen zu erzählen, ja von Friedrich dem Eroßen, den er in Potsdam noch selbst gesehen hatte. Und ich glaube, wenn er von Karl dem Großen zu erzählen angesangen hätte, ich würde mich kaum gewundert haben.

Die gewaltige Lebenstraft dieses Uralten galt den Kreisen, in denen er sich bewegte, als nichts Besonderes. Am wenigsten seiner Familie, an der denn freilich die Natur ein übriges getan hatte. Sie wurde zu meiner Zeit durch sechs Brüder repräsentiert, sämtlich Männer in den besten Jahren, alle schön und von stattlichster Erscheinung, einige wahre Enakssöhne mit den entsprechenden Riesenträften. Der eine stellte einen ausgewachsenen Mann, den er in seine slache Hand treten ließ, ihn so vom Boden aussehend, mit der anderen Hand nur soweit nachhelsend, daß der betreffende das Gleichgewicht nicht verlor, auf einen Tisch, als ob es eine Ruppe wäre. Ein zweiter hob ein startes Pferd, dessen Bruft er, es mit beiden Armen hinter den Borderbeinen packend, gegen die eigene drückte, empor und hielt es eine Zeitlang so, wie ungebärdig sich

auch das Tier gegen die unbequeme Stellung ftraubte. Den britten vermochten vier fraftige Manner, fo fehr fie fich auch mühten, nicht vom Plate zu rücken. Tabei waren alle auch geiftig begabte Menschen, die freilich, was bei so überkräftigen Naturen begreislich ist, gelegentlich in Berserkerzorn geraten konnten, im übrigen gut-mütig, ja ritterlich großherzig, wie sie denn auch sonst, sowohl in ihren Tugenden als Untugenden, sich zu mittelalterlichen Faustrechtsrittern ganz vorzüglich geeignet haben würden. Doch stammten sie
nicht von Rittern ab. Ihr Bater war ein einsacher kleiner Pächter
— einige sagten Schäfer — gewesen, der es zu so großem Besitz gebracht hatte, daß er jedem feiner Gohne ein prachtiges Rittergut hinterlaffen tonnte. Es follte babei, wie bei ber fchnellen Schaffung aller großer Bermogen, nicht gang in ber Ordnung zugegangen fein, Man muntelte von einer gefundenen Kriegstaffe. Dem: Schauerlichen zugeneigte Gemüter ließen es nicht bei dem Finden bewenden, sondern besagte Kasse erst nach einem Kamps, den sich jeder nach Bedürfnis blutig ausmalen mochte, in die hände des Räubers gelangen. Das waren selbstverständlich bloße Hirngespinste. Der erworbene Reichtum hatte feinen anderen Entstehungsgrund als die überlegene Klugheit des Mannes, der die Berhältniffe nach dem Kriege, wo große Guter von den verarmten Besitzern für ein geringes bahingegeben werden mußten, ju feinem Borteil auszunugen verstanden hatte. Benn babei mirklich ber Rotlage ber Berkaufer von dem Käufer nicht immer die gebührende chriftliche Rechnung getragen war, so machten dafür die Söhne von dem illiberalen Erwerd des Vaters den liberalften Gebrauch. Was pommersche Gastfreundschaft bedeute, konnte man auf ihren Gutern lernen. Und ging es babei in ein für die Gaftgeber verderbliches Übermaß ich habe wahrlich nicht das Recht, fie zu schelten, der ich so oft auf Tage und Wochen ihr Gaft gewesen bin.

Überhaupt muß ich mich, wenn ich es jest nachrechne, sast wundern, wieviel Zeit ich während meiner Schulzeit auf dem Lande verbracht habe. Es scheint, daß ich, wenigstens während der letzten Jahre, alle Ferien dort verlebte. Dazu gehörten selbstverständlich

Berbindungen mit dem Lande.

In der guten Stadt erfreute sich solcher so ziemlich jeder in Gestalt irgend eines Ontels, Betters, der da oder dort sein Gut, seine Domäne oder sonstige Pachtung hatte. In der Schule saß man unter drei Malen mindestens einmal neben einem Gutsbesitzes oder Pächterssohn. Borzüglich in den unteren Klassen. Die schrofferen Stusen zu den höheren erklommen die jungen Herren

vom Lande nur ungern. Wenn sie sich die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst errungen hatten — was damals, erinnere ich mich recht, bereits mit dem Zeugnis der Reise für die Sekunda der Fall war — brachen sie durch, wie der Rennbahnausdruck lautet, um an den mütterlichen Fleischtöpfen sich von der schmalen Pensionskost zu erholen. Manche brachten es auch nicht einmal so weit und wollten lieder drei Jahre dienen, als mit den vertrackten

Bumptregeln noch langer gequalt merben.

Meine erste ländliche Verbindung war durch einen Freund in der Unterquarta vermittelt worden, der mich in den Sommerserien mit auf das elterliche Gut nahm. Ich hätte es kaum schlimmer treffen können. Die Familienverhältnisse waren ebenso zerrüttet, wie es, glaube ich, die ökonomischen waren. Noch jett denke ich mit Schaudern an das große Haus, in dessen, liebeleeren Räumen die vier grauen Schwestern aus dem Finale des Faust ihr unheimliches Wesen zu treiben schwestern. Auch hielt ich es kaum die Hälfte der bestimmten Zeit aus, indem ich die Eltern in einem heimlich abgesanden Briese bat, mich unter irgend einem Vorwand zurückzurufen.

Eine zweite Berbindung follte fich befto gunftiger und zu einer

bauernden für mein Leben geftalten.

Ich habe in der Reihe meiner Geschwister ein Mitglied verzessen, das allerdings, streng genommen, nicht einmal mit uns verwandt war, aber durchaus als zu uns gehörig von uns und von den Eltern betrachtet wurde, sich auch selbst nicht anders ansehen konnte. Es war dies der Sohn aus einer zweiten Sche des Gatten einer Schwester meines Baters. Nach dem frühen Tode seiner Eltern, eine neunjährige, mittellose Waise zurückgeblieden, hatte sich der stets hilßbereite Bater seiner angenommen und diesen seinen Pflegesohn mit in die eigene She gebracht, wo er, nun schon ein Knade-Jüngling, ausgestattet mit reichsten Naturgaben jeder Urt, auch sosort ein Liebling meiner Mutter wurde. Da er so viel älter war als wir, hatten wir ihn, der in Berlin die Bauschule besuchte, sich dann als junger Architett bewähren mußte, nur vorübergehend gesehen. Zett nach zurückgelegtem Staatsezamen tam er in unsere gute Stadt, um unter dem Bater zu arbeiten. Her lernte er die Tochter eines wohlhabenden Landmans kennen, der eine der bebeutendsten Domänen des Bezirts in Pacht gehabt hatte. Er selbst war bereits tot, die Pacht an seine Witwe übergegangen, oder bereits an den ältesten Sohn, den Bruder des jungen Mädchens, das mein Pflegebruder dann bald als Gattin heimführte.

So hatten wir Fremdlinge benn sogar das Glück, mit einer alten pommerschen Familie in eine Art von verwandtschaftlichem Berhältnis zu treten, das, allerdings erst nach einer Reihe von Jahren, ein noch engeres werden sollte, als mein jüngster Bruder eine Nichte der Gattin unseres Pflegebruders heiratete. Indessen waren die Beziehungen bereits jetzt hinreichend, um einen beständigen Berkehr zwischen den beiden Familien aufrecht zu erhalten und speziell mir Gelegenheit zu geben, mich mit dem Leben auf

bem Lande allmählich immer vertrauter zu machen.

Aber auch ohnedies hatte die Stellung meines Baters folche Gelegenheit vielfach herbeiführen muffen. War boch alles, mas bie Bauten auf den gahlreichen Domanen betraf, feiner amtlichen Sorge anvertraut. Da konnte es benn nicht ausbleiben, daß fich ber offizielle Bertehr hin und wieder zu einem freundschaftlichen geftaltete, ber vielleicht etwas Berfängliches gehabt hatte, mare ber Bater ber Mann gewesen, fich durch Rudfichten irgend welcher Art in dienstlichen Angelegenheiten beeinfluffen ju laffen. Dies mar fo wenig der Fall, daß ich jene ihm naber ftehenden oft im Ernft und Scherz habe klagen und sagen hören: Der Vater gehe mit ihnen strenger ins Gericht als mit den anderen. Überdies waren biefe Manner faft ausnahmlos gleichzeitig Befiger eines eigenen Gutes, manchmal mehrerer Güter und durch ihre Wohlhabenheit vor dem Verdacht der Liebedienerei geschützt. Auch hatte sast immer der neutrale Boden der Jagd — denn alle waren sie, wie mein Bater, leidenschaftliche Jäger — die intimere Bekanntschaft vermittelt. Und da es nun fast in allen diesen Familien junge Leute unseres Alters gab, war es das Natürlichste von der Welt, daß auch wir einander tennen lernten und es an Ginladungen binüber und berüber nicht fehlte.

Doch beschränkte sich unser ländlicher Umgang nicht auf ben so beschriebenen Kreis, der freilich durchweg aus bürgerlichen Leuten bestand. Auch mit manchen Mitgliebern der Aristokratie flogen die Eltern einen Berkehr, der auf einer winterlichen Gesellschaft in der Stadt angeknüpst sein mochte und ebenfalls, da man aneinander Geschmack gewonnen, zu sommerlichen Besuchen sührte. So erinnere ich nich besonders lebhaft eines alten liebenswürdigen Herrn, der in Wittow auf Rügen reich begütert war. Der gute Mann, längst Witwer und, ohne Söhne, nach der Verheiratung seiner Töchter wieder vereinsant, liebte es, Kinder oder doch junges Bolk um sich zu sehen, und so habe denn auch ich manche Woche auf seinem Schloß zudringen dürsen. Es ist das Schloß Grenwis der "Krobles

matischen Naturen". Ich habe es getren nach der Natur abkonterfeit, außer daß ich es ein oder zwei Jahrhunderte älter machte, als es in Wirklichkeit war, und den Wirtschaftshof, der eigentlich innerhalb der ungeheuren, aus der Heidenzeit stammenden Umwallung lag, außerhalb derselben verlegte, um dem Schloßgarten eine größere Ausdehnung geden zu können, vielleicht auch nur, die zarten Seelen meiner Gestalten durch die unliedsame Nähe von Dunghausen nicht zu beleidigen. Die Gesellschaft auf dem Schlosse war aber keineswegs die des Konnans, wenn sie auch mit Ausnahme meiner Eltern durchweg aus Abligen bestand: benachbarten Herrsichaften, den Töchtern des alten Herrn mit ihren Gatten und deren Kindern, seinen Enkeln und Sukelinnen.

So hatte unter anderem auch die Lage des Schlosses in Wirt-lichteit nichts Malerisches, wie denn die rügensche Landschaft keines-wegs durchweg reizvoll ist, und die neuvorpommersche nun gar dis auf Ausnahmspunkte jedes Reizes entbehrt. In den Augen wenigwegs burchweg reizodl ist, und die neuvorpommersche num gar bis auf Ausnahmspuntte jedes Reizes entbehrt. In den Augen wenigsstens des verwöhnten Reisenden. Für mich, der ich doch inzwischen recht viel Herrlichstes landschaftlicher Schönheit zu sehen Gelegenheit hatte, ruht noch heute in der Erinnerung auf den pommerschen Gestiben ein ganz eigener Zauber, den nach und mitempsinden wohl nur kann, wer, wie ich, sein jugendsrisches Gemüt von ihm einspinnen lassen durste. Damals, wo die tiese Stille, in der die Landschaft, wohin immer nur der Blick schweiste, wie in einem Gottesfrieden eingebettet lag, durch kein Gestapper einer ländlichen Dampsmaschine, geschweige denn durch das Aussellen von Gisendahnzügen, oder das Gesauche von Fabrisschornsteinen je gestört. Die tiese Stille, die abgrundties schien, wenn man den Gesang der aufsteizenden Lerche noch vernehmen konnte, nachdem sie längst dem spähenden Blick im Atherraum verschwunden war, oder man dem Schwirren der Zisaden in dem Korne lauschte, oder dem Rascheln der Ähren, die ein sanster Wind kaum merklich bewegte. Wie liebte ich diese Kornselder, die hier, wo der Boden gleich auf vielen Worgen mit derselden Saat bestellt wird, nicht, wie in vielen Gegenden, in bunter Folge mit anderen Ackerstücken wechseln, sondern sich schierer Lustbewegung in rhythmischen Wellen und Wogen nachzuahmen scheinen! Sie und die mit einem ureinsachen Stangenzaun eingehegten, hier und da am Nande mit einer verkrüppelten Weide bestandenen Koppeln, in denen das Jungvieh so behaglich weidet, und ein paar Füllen die großen Augen neugierig nach dem Wandersmann heben, oder bedächtig an ihn heransommen, der bes trachtend am Zaune lehnt, aus seiner Hand einen Buschel Lattich-blätter zu nehmen, die er vom Rande bes Grabens neben sich ge-pflückt hat. Des Grabens, in bessen klarem stillen Wasser über ben braunen Grund hin die schwarzen Basserlöser geschäftig rudern. Run aus den Kornfeldern und ben Roppeln in die Waldungen, die, als Massen, jene umsäumen, als Streisen, sich in sie hineinsichieben, zumeist Nadelholz, wenn auch das Laubholz nicht fehlt. Da hämmert an dem Baumstamm der unermüdliche Specht; hoch von den Bipseln her ertönt ein einzelner ärgerlicher Schrei: der aufgeftorte Falte schwebt über die Lichtung, aus beffen mit bichtem Moosteppich bebeckten Grunde gewaltige Steine ragen. Bor Jahr-taufenden hatte man sie über dem Grabe eines Häuptlings schicklich gereiht. Die Ordnung ist keine vollkommene mehr: einige sind offenbar von ihrer ursprünglichen Stelle gerückt; es mögen auch andere sehlen; aber der gewaltige Block zu Häupten liegt sicher da, wo er immer gelegen, nur daß er inzwischen halb in den Boden gefunten ift

Und kam man dann nach stundenlangem Umherschweisen durch die Felder und Wälder zurück zu dem stattlichen Hof mit seinem gaftlichen Herrenhause, ben Scheunen und Ställen, deren stroße gebeckte Dacher an ihren beiden Giebeln unweigerlich mit Storche nestern geschmudt waren, auch hier wieder tiefe, von dem Krähen eines Hahns, dem Klappern eines Storches, dem dumpsen Brüllen einer Kuhwöchnerin im Stalle kaum unterbrochene Stille. In die man wiederum geriet, wenn man, nachdem man das stille Haus durchschritten, in den Garten gelangte, wo über den spärlichen Blumenbeeten sich die Schmetterlinge wiegten und in den verwilderten Bostetts die Bögel fangen.

Das war jur Sommerszeit vor ber Ernte. Die fam bann, bie Soulle fchier in ein Drama verwandelnd, besonders an Tagen, mo ein Gewitter hereindrohte und noch hunderte von Fudern, wenn menschenmöglich, vor feinem Ausbruch ju bergen maren. Da zeigte es sich, wie diese scheinbar so lässigen Menschen arbeiten, wie hurtig sie sein konnten. Da tropfte jede Stirn von Schweiß, da wurde jebe Mustel bis jum außerften angefpannt, ber Menfchen und ber Tiere, Die der letteren nicht jum mindeften: in Trab rudten auf bem Felde die vierspännigen Bagen von Bode zu Bode, in Galopp jagten die vollgeladenen über die Stoppeln, die Feldwege bahin, auf ben Sof bis an bas Scheunentor, mo fie von raftlofen Banben faum abgeladen waren, als schon ein anderer Wagen herangeraffelt fam und fo fort bis in die fintende Nacht. Wie ben Gaulen nach

einem folchen Tage, ber vor Sonnenaufgang angefangen hatte, 311= mute war, weiß ich nicht. Ihre Arbeitsgesellen, die Menschen, waren jedenfalls guter Dinge. Das hörte man an dem Singen und Larmen, welches aus dem Leutehause erschalte, wo heute Dünnbier und Branntwein à discrétion der Konsumenten verzapft und verschenkt wurden, während in dem Speisesaal des Herren-hauses endlich der Herr und die Inspektoren sich zu dem gemein-samen Mahl eingefunden hatten, und man zu Ehren des Tages noch ein paar Flaschen Rotspohn und Champagner mehr als ge-

möhnlich leerte.

Ich habe so das pommersche Land und das Gewerbe des pommerschen Landmanns — ich darf wohl sagen — bis in die geringsügisten Einzelheiten kennen gelernt und schätze diesen Gewinn, desse sich nicht alle rühmen dürsen, hoch. Höher den, daß ich, wie das Land, so auch seine Menschen von Grund aus studieren durste: von dem Kathenmann und Tagelöhner durch die Stala der Statthalter (Oberknechte), Eleven und Bolontäre (siehe Friz Reuters Triddelsitz), Unters und Oberinspektoren dis zu den gebietenden Jerren hinaus. Ich sage: studieren und meine damit nicht etwa, daß ich mir der Zwecke und Ziele, sür die ich diese Kenntnis dereinst verwenden würde, irgend bewußt gewesen wäre, sondern nur, daß ich Augen und Ohren offen hatte in bester obsektiveinteresseloser Teilnahme an diesen Menschen. Die wiederum dieser Teilnahme auf mehr als halbem Wege begegneten durch die Ofsenheit, mit der sie sich gaben, als hätten sie einen unbedingten Freidries zur Schaustellung ihrer Tugenden so gut wie ihrer Fehler und Laster. Es kamen da selstame Dinge vor oder doch zur Sprache, von denen ich nicht sagen möchte, daß sie für Auge und Ohr eines Jünglings immer geeignet gewesen wären. Aber trifft er in seinen Klassistern nicht auch auf Stellen, die wahrlich nicht süt ihn geschrieden wurden, und die er doch ungestraft liest, soweit er nur sonst ein tüchiger Wensch ist? Es ist mit dem Leben nicht anders. Und wessen 3ch habe fo bas pommerfche Land und bas Gewerbe bes Mensch ist? Es ist mit dem Leben nicht anders. Und wessen Ausgabe es dermaleinst sein wird, das Leben zu schildern in seinen Höhen und Tiesen, muß noch dem Schicksal dankbar sein, wenn es ihm gewisse Regionen erschloß, ohne daß er den Eingang mit einer Schuld zu bezahlen brauchte. Ja, scheint es mir doch setzt in der Erinnerung sast, als hätten die Menschen meinen künstigen Beruf geahnt und mir daraussin ein Bertrauen kreditiert, auf das ich weder Anspruch machte, noch meinen Jahren nach machen konnte, ja, das diese einsach zu verdieten schienen. Ich spreche hier nicht nur von den Männern, mit denen ich pokulierte und auf die Jagd

ging, sondern auch von den Frauen, denen ich mich als guter Geschlichafter empsehlen, und indem ich das Gespräch gern auf höhere Dinge brachte, die Sehnsucht nach einer Welt erwecken mochte, die freilich sehr weit aus der Sphäre ihres Alltagslebens lag. Doch über solche Bekenntnisse, so interessant und merkwürdig sie teilweise waren, Schweigen zu beobachten, ist Pflicht. Ebenso wie ich nur still gedenten will der holden Stunden, die der Jüngling in traulichem Verkehr mit manchem schwen, Mädchen verbringen durfte, und deren süße Geheimnisse zu enthüllen nur das souveräne Vor-

recht bes Berfaffers von Wahrheit und Dichtung mar.

3ch hatte biefe mahrend meiner letten Schuljahre besonders häufigen Extursionen auf bas Land nicht ober boch nicht mit fo vielem Genuß machen konnen, mare ich nicht beritten gemesen. Der Bater hielt fich - nicht immer, aber zu Reiten - neben ben beiben Wagenpferden — es waren längst nicht mehr "Roch" und "Edert" — ein Reitpserd. Er hatte das letzte Mal ein junges Tier noch als Füllen getauft, mit bem er, als er es bas erfte Mal beftieg, auf bem Bflafter ber Borftadt in einer Beife gu Fall gekommen war, die sehr gefährlich für ihn hätte ablaufen können. Er war ein flotter Reiter, aber er hatte ein gut geschultes Tier unter sich zu haben geglaubt, und es stellte sich jest heraus, daß ein Mensch, der sich Reitmeister nannte, das ihm Anvertraute gänzlich hatte verwildern lassen. Die Gangarten waren miserabel, es reagierte kaum auf eine Silse; dafür scheute es bei der gerings fügigsten Veranlassung und hatte dann, nachdem es sich ein paarmal auf den Sinterbeinen herumgedreht, die entschiedenste Neigung zum Durchgehen. Der Vater wollte es sofort verkaufen. Ich bat um die Erlaubnis, noch einen Bersuch machen zu dürfen, die mir nach langerem Bogern gewährt murbe. Der Berfuch fiel über allseitiges Erwarten gut aus. Ich setzte das nicht gesahrlose Experiment fort mit Auswendung aller Künste und Pfiffe, die ich von unserm alten Kutscher Friedrich seiner Zeit gelernt hatte. Er war ein guter Lehrer gewesen, der nicht nur, als Husarenunteroffizier weiland, sein Metier aus dem Grunde kannte, sondern auch, als ein Bögling ber Baifenhausschule in Balle, in ber er es bis zur Tertia gebracht, jeinem Schüler in verständiger, saßlicher Weise das Warum? zu erklären verstand. Hatte er doch selbst dem Quintaner, ihm über die Achseln in seine Schreibheft sehend, auseinandergesett, daß es nicht "Ottographie" sondern "Orthographie" beiße, da das Wort aus dem Griechischen: dogdos (gerade, recht, richtig) und poappeer (schreiben) zusammengesett fei! Sett mar ber brave alte Tertianer.

Ravallerift und Kutscher bereits seit Jahren durch des Baters Bermittelung zu einer kleinen Bahnhossbeamtenstellung an einer der inzwischen aufgekommenen Eisenbahnen avanciert, und so mußte ich meine Bändigung des ungebärdigen Pferdes ohne seine Beihilse durchsühren. Ich hatte die Freude vollkommenen Gelingens und durste, da der Bater es nicht wieder besteigen, aber nun auch nicht mehr verkausen mochte, frei über ein Pferd versügen, das nichts mehr von seinen einstigen Nücken und Tücken wußte, mit dem ich vielmehr Ehre einlegen konnte und einlegte selbst vor meinen bukolischen Freunden, die an Roß und Reiter nicht niedrige Ansprücke zu machen psiegten. Besonders bei den Parforcejagden auf Juchs und Hase, ein Bergnügen, dem ich jetzt nicht mehr das Wort reden möchte, das aber damals noch auf einigen Gütern in vollem Schwange war, und an dem ich — ich will es nur gestehen — so oft es mir geboten wurde, den leidenschaftlichsten Anteil nahm. Nuch war es dant der ungeheuren Schnelligkeit der drei das aufgestoßene Wild verfolgenden Windhunde, weniger grausam, als es dem Lese und gar der Leserin scheinen mag. — Und dann — wie lagte doch der englische Hochstraßenritter, den auf seinem lesten Gange der Geistliche zur Reue über sein sündhaftes Leben mahnte? "Sündhaft? Dummer Kerl! (er brauchte aber ein viel kräftigeres Wort) Sündhaft? Auch nur noch einmal einen Galopp über die grüne Heide!"

Ich zweisse nicht daran, daß die Lehrer meinem Treiben kein schmuckhafteres Beiwort gegeben haben würden, hätten sie es in seinen Einzelheiten gekannt. Hätten sie gewußt, daß ich selbst während der letzten Sommerserien keinen Tag in der Stadt über den Büchern verledt; noch die Sonnabend-Nachmittage und Sonntage ausgebeutet, die Frühstunde des Montags mich mehr als einmal gefunden hatte, wie ich durch Morgennebel und im Glanz der ausgehenden Sonne den langen Weg in die Stadt und zu den Schulbänken zurückjagte. Auch so mußte der junge Wensch, der sonst der sleißigsten Schiller einer gewesen war, ihr verwundertes Kopfschütteln über sich ergehen lassen; es blieben selbst ein und das andere Mal wohlverdiente direkte Borwürfe nicht aus. Auch der greife ich in der Tat nicht, wie ich den immerhin strengen Unsorderungen, welche man bereits damals an die Abiturienten stellte, bei der grenzenlosen Vergeudung meiner Tage, der ich mich in einer so kritischen Periode schuldig machte, hätte genügen können, wären die Nächte nicht gewesen, von denen mir nur wenige

Stunden für den Schlaf genügten, und der Reft der Arbeit gewidmet wurde.

Einen aber gab es, ben mein Treiben weniger in Bermunderung sete, als aufrichtig bekümmerte. Dieser eine war mein lieber Freund Abalbert. Wieviel Freiheit er mir auch über das hinaus, was er fich felbft gemährte, von jeher verftattet hatte, bies erschien ihm unverzeihlich. Nicht, als ob er wegen bes Eramens für mich beforgt gewesen ware — er wußte, daß ich durchkommen würde. Uber die Bergnügungen, denen ich mit solcher Leidenschaft nachlief, beuchten ihm leer und nichtig, eines Menschen, ber fich ein hohes Biel geftect, unwürdig. Bas follte, was tonnte ich barauf erwidern? womit mich entschuldigen? Wahrlich nicht damit, daß ich bies alles für meine fünftigen Zwecke höchft notwendig brauche; daß ich es durchleben und durchkoften muffe, wollte ich nicht in ber Folge um manche Farbe auf meiner Balette armer fein. Um bergleichen zu erwibern, hatte mir meine Butunft mahrlich larer fein muffen, nicht der mallende Nebel sein durfen, in den ich heute gaghaft und morgen tropig blickte. Und die Entschuldigung, daß er selbst ganz wesentlich der eigentliche Urheber und Beranlasser meiner Extravagangen geworden fei, als er mir ben letten Glauben an meinen Dichterberuf raubte und fo in meinem Gemut ben Schauber der Leere machrief, den ich nun, ba es die Schularbeiten nicht getan hatten, auf biefe Beife ju betäuben fuche, - mas würde er mir jur Antwort gegeben haben? Ich glaube fein bleiches Geficht zu sehen und die schmalen zudenden Lippen, über melche die mit leicht anftogender Bunge hervorgestogenen Borte fprubeln: "Ift es mir beffer ergangen? wird es mir beffer ergehen, wenn ich wirklich ber Dichter bin, für ben bu mich zu halten scheinft, und ich mich nebenbei felber halte? Glaubst bu, biese Schul-Eseleien haben mir Spaß gemacht? ich habe mich nicht von ihnen weg und aus diesem elenden Mauerloch von Stube hinausgesehnt in die Welt, wenn fie, die ich meine, auch freilich anders aussieht, als die, in welcher bu beine Tage verzettelft? Und meine Butunft, wird fie beffer, wird fie nicht noch viel schlimmer werben als die Gegenwart? Ich will Medigin studieren. Warum? Weil ich einen ftarten Bug ju biefer Biffenschaft habe? Talent bafür Bu befigen mir einbilbe? Mir schmeichle, ich werbe es einmal in ihr zu etwas Großem bringen? Bappenftiele! Richt fo viel fummere ich mich um die Medizin und die gesamte naturwiffenschaft! Meinetwegen mag bas Rorn auf ben Baumen machfen! Und wenn ich fämtliche Bergtammern - ber Menich hat ja wohl zwei, ober find es sechs? — ause und inwendig kenne, werde ich noch immer ber Meinung sein, daß dies zweizinkige Tier — mit König Lear zu sprechen — kein Herz hat. Nein, ich studiere Medizin, weil ich für vier Studienjahre gerade so viel habe, um nicht zu verhungern, und dann auf eigenen Füßen stehen, will sagen: in ein jämmerliches Nest von Landskadt kriechen muß, um dort vor Langerweise und Etel verrückt zu werden." —

Alas, poor Yorik! -

Das Examen war vorüber. Meine schriftlichen Arbeiten mußten genügt haben, oder auch gut gewesen sein: ich wurde in der mundlichen Prüfung taum mit einer Frage behelligt, außer in ber Mathematit. Das war mein schwacher Buntt. Meine schriftliche Ausarbeitung hatte, wie man mich später gar nicht erft zu versichern brauchte, auch nicht einmal den mindesten Ausorderungen genügt. Run mußte es ein gang ausbundiges Glud wollen, bag ich nach dem allereinzigen Lehrsak in der höheren Geometrie gefragt murbe, ben ich mitfamt feinen tomplizierten Beweisen halb mechanisch auswendig gelernt hatte, um für ben freien mathematischen Bortrag, ben jeder Brimaner einmal im Quartal halten mußte, eine pièce de resistance zu haben. Biermal hatte ich so zum Gaudium meiner Mitschüler benselben Bortrag gehalten, ohne baß ber verehrliche Lehrer und Direktor das Possenspiel gemerkt hätte, ober er würde ihn mich jest nicht jum fünftenmale haben halten laffen. Natürlich ging es nach ber Schnur gur Bermunberung ber Berren Examinatoren, mahrend nur ber Ernft ber Stunde und bie Spannung, die auf jedem laften mochte, meine Mitexaminanden verhinderte, in ein schallendes Gelächter auszubrechen. So war benn auch diefe Scharte gludlich ausgewest, und ich burfte einem ehrenvollen Abgangszeugnis entgegensehen.

Ich war nach Haufe gegangen, dort die gute Botschaft mitzuteilen, eilte dann aber sofort zu Abalbert zurück, den ich in voller Borbereitung zur Abreise traf, die morgen in der Frühe vor sich geben sollte. Er hatte sich für den turzen Rest der Schultage, ich weiß nicht welcher Familienverhältnisse wegen, Urlaub erbeten und benselben erhalten. Ich half ihm, seine wenigen Sachen zusammenzulegen; wir versuchten dabei zu schwerzen, aber es wollte kein rechter kroher Ton ausstommen. Der Abschied konnte nicht allzu sehr auf uns drücken: wir sollten uns ja nach kurzer Frist in Berlin wiederzsehen und noch dazu in denselben Horfalen: hatte doch auch ich mich in lekter Stunde für das Studium der Medizin entschieden!

Nichtsbeftoweniger lag die Abschiedsftimmung fchwer auf uns.

Sagte uns die Ahnung, daß die holden Stunden die wir in diesem Stüdchen verlebt, nie, nie wiederkehren konnten? daß die Maienzeit unserer Freundschaft unwiederbringlich vorüber war? daß in der Sommerhitz der Wirklichkeit die phantastischen Wunderbäume, unter denen wir umschichtig Oberon und Puck gespielt, verwelken und vergehen würden? daß fortan das Leben für uns sein würde, was es dem Hochstrebenden immer ist: eitel Mühe und Arbeit — Mühe und Arbeit für ihn, den Guten, Wilden, Edlen, nicht einmal köstlich, da sie ihm nie gewähren sollten, wonach sein heißes Herz zu-meist verlangte?

Ich weiß es nicht; ich weiß nur, daß wir immer einsilbiger wurden und zuletzt mit einem kurzen Lebewohl voneinander

fchieben.

Draußen angelangt, sah ich, mich umwendend, ihn an dem offenen Fenster stehen. Er hatte inzwischen das Lämpchen angezündet; seine schlanke Gestalt hob sich dunkel von dem hellen Hintergrunde. Ich winkte noch einmal mit der Hand; er winkte zurück, wandte sich dann schnell und verschwand von dem Fenster. — Ist es doch fast, als ob wir uns in Haber voneinander getrennt hätten, sprach ich bei mir selbst, indem ich die dämmerige Straße hinabsschritt.

Biele Jahre später, bei einem gelegentlichen Besuche meiner Jugenbstadt, kam ich wieder durch diese Straße. In Adalberts Stüdigen hatte sich ein Musik-Instrumentenhändler eingenistet: das Fenster hing von oben dis unten voll von Geigen, Flöten und Klarinetten. Ich mußte über die seltsame Ausstafsierung lächeln.

Und bann tamen mir bie Tranen in die Augen.

Ich bachte an einen lieberreichen Mund, ber verstummt war; an eine Harfe, beren goldene Saiten der Wind, von dem niemand weiß, von wannen er kommt und wohin er geht, so melodisch durchsschauert, und dann, wie im Jorn darüber, daß er ihnen nur Klagetöne entlocken konnte, zum Sturm sich steigernd, mitleidslos zerrissen hatte.

## Berlin.

Es mag den strebsamen Künftler reizen, eine Landschaft, welche wir uns unter blauem Himmel, beglänzt von Sonnenschein, vorzustellen gewöhnt sind — wie die Rebenuser des Rheins oder die schimmernden Gestade des Genferses — zur Abwechslung einmal unter schwarzen Gewitterwolken, von grauen Regenschleiern umwalt,

zu zeigen — eine bedenkliche Aufgabe wird es immer sein. Bergebens, daß der originelle Mann sich der größten Trene der Schilderung besteißigt; vergebens, daß er den Beweis der Naturwahrheit sür jeden einzelnen Zug antreten könnte — wir glauben ihm nicht recht, und wenn wir ihm schon glauben müssen, wissen wir ihm keinen Dank. Die Bilder jener Gegenden stehen einmal anders in unserer Erinnerung — anders und schöner. Mag er mit seinen Trauersarben hingehen, wo sie zu Halle oder doch das passende Kolorit der Landschaft sind: in öde Fochlande und Gebirge, in unswirtsame Küstenmoore und Heiden — eine junge Schöne wollen wir in lustigen hellen Gewändern und die Natur, wo sie sich den paradiessischen Zug bewahrt hat, im taufrischen Glanz des Schöpfungssmorgens sehen!

Nun aber gilt — mutatis mutandis — für das Menschenleben, was für die Natur gilt. So werde ich es auch niemand verübeln dürsen, wenn er über die Darstellung meiner Studentenjahre den Kopf schüttelt und mich beschuldigt, ihm durch die schwarzen Schatten, die ich herausbeschwöre, eine sonnenhelle, töstliche Erinne-

rung getrübt zu haben.

Aber leider steht dem Biographen nicht, wie dem schaffensstrohen Künstler, die Wahl des Sujets und der Behandlung frei; und glücklicherweise habe ich nicht nur von traurigen Dingen zu berichten. Ja, es wird sich zeigen, daß ich an den obligaten Freuden jener Jahre meinen bescheidenen Anteil genommen und einen schier unbescheidenen an solchen, sür die der berselben Quelle verpslichtet din, aus der ich der Bitternisse übervolles Maß schöpfte. Nur freilich ein Studentenleben, wie es in den behaglichen Weisen der ehrwürdigen Kneiplieder singt und, sobald die Saiten nur bericht werden, in den Herzen der "alten Herren", die einst junge Bursche waren, wiederklingt — ein frischespreies, durch den Schatten, welchen die Examina vorauswersen, kaum in den letzen Semestern getrübtes, war das meine nicht, konnte es, wie die Dinge einmal für mich lagen, nicht sein.

Die nachträgliche Überzeugung, daß es nicht anders sein konnte, meine Entwicklung diesen wunderlichen Berlauf nehmen mußte, wenn ich mich in meinem späteren Leben eines und des anderen Ersolges exfreuen sollte, läßt mich jett mit aller Ruhe und hoffentlich guter Laune von einer Zeit ausführlich sprechen, deren bloße Erinnerung mir in früheren Jahren das Herz beklemmte und den Mund ver-

schloß.

Sie wird auch, schmeichele ich mir, wenn es mir gelingt, sie

in dem Leser zu erwecken, ihn mit dem Wesen eines Jünglings wenn nicht befreunden, so doch einigermaßen aussiöhnen, in dessen Charakter sich scheindar völlig unvereindare Züge in unbehaglicher Nähe beisammenfinden: Leichtlebigkeit, die bis zum Leichtsinn geht, neben Schwerledigkeit, die in Pedanterie ausartet; Wagemut neben Baghaftigkeit; Hang jum behaglichen, ziellosen Schlendern neben energischem, zielvollem Fleiß; bis zur Stumpfheit stoische Gleich: gultigteit gegen weltliche Borteile, ja gegen den einfachen guten Ruf neben brennendem, ja verzehrendem Chrgeiz; Weltluft neben monchisscher Entsagung; Zweifelsucht an seinen Fähigkeiten, an seinem Schaffen neben einer Lebensführung, die nur aus dem unausrotts baren Glauben an die eigene Kraft hervorgehen kann, nur in diesem Glauben Erfolg und mit dem Erfolge ihre Entschuldigung und Rechtfertigung hat. Da wäre denn also ein gut Teil jener Widerssprüche beisammen, welche das Zeichen jener bedenklichen Naturen find, deren Gepräge fünftlerisch zu gestalten der Mann versuchen sollte, und zu benen man ihn vermutlich gerechnet haben würde, hätte er das Unglud gehabt, zu fterben, bevor er bewiefen, daß ihn Die gutige Ratur benn boch aus einem anberen Stoffe geschaffen. Freilich mare ohne ihn der Begriff jener Naturen wohl taum zu der scharfen Ausprägung gelangt, der er sich jetzt, glaube ich, in dem Bemußtsein der Gebildeten erfreut; und so die Frage, ob man ihn zu jenem Geschlecht gerechnet haben würde, eine Doktorfrage. Man hatte eben gar nicht mit ihm gerechnet und ihn einfach in das gemeinsame Grab jener Ungludlichen geworfen, die aus bem Schienenwege bes Herkommens entgleift und barüber zugrunde gegangen find.

Nachdem ich nun so — dem vorsichtigen Arzte gleich, welcher den Fall auf alle Möglichkeiten hin lieber etwas gefährlicher schildert, als er vielleicht in Birklichkeit ist — den Leser auf Schlimmes und Bedenkliches vorbereitet, wird er sich kaum noch wundern, wenn der angehende Student bereits auf dem Wege nach Berlin anfängt, darüber zu grübeln, ob er nicht besser tue, anstatt im nächsten Frühzighr, gleich jeht im Herbst nach Bonn zu gehen und das Studium der Medizin, zu welchem er sich auf seinem Abgangszeugnisse be-

fannt, mit bem ber Jurisprudeng zu vertaufchen.

Bielleicht wäre er auf solche Gedanken nicht alsbald verfallen, wenn ein Eisenbahnzug ihn, wie es jett geschehen würde, in sechs Stunden an den Ort seiner Bestimmung und etwa schon der nächste Tag vor die Immatrikulationskommission geführt hätte. Aber so schnell lebte man damals (im Jahre 1847) nicht. Damals brauchte man, um die dreißig Meilen von Stralsund nach Berlin zurück-

zulegen, noch beinahe 24 Stunden, denn erst nach guten zwei Drittel bes Weges — in Passow — erreichte der durchrüttelte Postpassager die Stettiner Bahn, die er dann für den Rest seiner Reise benuten mochte. So hatte ich vorläusig einmal die ganze Frühherbstnacht — ich schloß kaum ein und das andere Mal zu kurzem Schlummer die Augen —, um über das heikle Thema nachzudenken, wenn man die verworrenen Borstellungen und schweisenden Phantassen eines weltsremden Jünglings so nennen will. Hatte er doch, seitdem er als kleiner Knade unter dem Schutze der Eltern im Dämmerschein des erwachenden Bewußtseins eben diese Straße gezogen, kaum das Weichbild der Stadt seiner Jugend verlassen! nie eine Eisenbahn, nie eine Gasssamme gesehen! Lag doch vor ihm die große Welt, in die er jetzt hinaus sollte, — ein ungeheures, geheimnisvolles, verschlossens Buch, welches er nun mit der eigenen unersahrenen Hand öffnen sollte, sich die seltsamen Beichen selbst zu deuten, so gut es ging.

Denn daß ich — mochte ich auch vorläusig der äußeren Stüte nicht entraten können — in allem, was das innere Leben betraf, fürder auf mich selbst würde angewiesen und für den guten oder schlimmen Ausgang mir selbst verantwortlich sein — diese überzeugung stand schon damals in mir sest. Ja, ich muß sagen, es war das einzige, was dei mir sest stand, und der Grundton, der durch alle die wunderlichen und verschwommenen Zukunstsmelodien hindurchklang, mit welchen sich meine wache Seele die leeren Stunden sind sind mit welchen sich meine wache Seele die leeren Stunden sind sind sind wachen sich sie Gate des Wagens geslehnt saß, und die Gäule unablässig "das Joch um die Nacken schüttelten".

Ich habe im vorigen Abschnitt erwähnt, daß ich mich im letzten Angenblicke zum Studium der Medizin entschlossen hatte, wenn man den Ausfall eines Ratespiels so nennen will, oder die hald mechanische Gesolgschaft, die ein Unentschlossener dem entschlossenen Gesährten leistet. Ich muß hier nachträglich ein Moment erwähnen, das denn doch ungefähr für eine gewisse innere Linsneigung zu dem erwählten ärztlichen Beruf genommen werden konnte und von den Meinigen und auch von mir — in Ermangelung eines besseren und zwingenderen — so genommen worden war.
Es war nämlich eine Eigentümlichkeit des Knaben gewesen, daß

Es war nämlich eine Eigentümlichkeit des Knaben gewesen, daß er gegebenen Falles seine Spiele verließ, oder sich des Schlases erwehrte, um Stunde für Stunde am Bett eines Kranken, mit ihm plaudernd, seinen Schlummer bewachend, still zu sigen oder, leise kommend und gehend, kleine Bärterdienste mit Anstelligkeit und Um-

sicht zu verrichten. Ich hatte dafür von meinen dankbaren Pfleg-lingen reiches Lob vielfach geerntet und auch wohl ein und das andere Mal zu hören bekommen, daß ich zum Arzt geboren sei. Seltsamerweise hatte diese samariterhafte Neigung mit der Zeit an Stärke wesentlich verloren. Wenn sie sonst sich willig entfaltet selbst da, wo gleichgültigeren Menschen gegenüber das Herz kaum hatte mitsprechen können, zeigte sie sich jest in voller Kraft nur noch, wenn es galt, der geliebten Mutter, die oft tagelang an das Bett gefesselt war, ihre Leiden möglichst zu erleichtern. Nichsbestoweniger hatte diese Keminizenz aus den unschuldsvollen Tagen, wo die Quelle des Mitleids, von jedem egoistischen Beisat ungetrübt, voll aus der reinen Kinderseele sloß, zu der Entscheidung mithelsen muffen, bis mir jest in bem Augenblicke, wo ich Bermandte und freunde verließ, um in der Fremde unter fremden Menschen zu leben, die einen Anspruch auf meine Sympathie schwerlich machen würden, einfiel, wie eine so verblaßte Belleität denn doch ein recht schwankender Grund fei, auf ihr die Butunft meines Lebens zu bauen.

Bu biefem Bebenten gefellte fich ein zweites. Ich hatte immer von ber Burbe ber mebizinischen Wiffenschaft die höchste Meinung gehabt, die Erlangung derselben für sehr schwierig gehalten und mir ihre Ausübung als unendlich mühsam und verantwortlich vorgestellt. Und nun tam mir ploklich eine Erinnerung, welche mir diefe Ber-

antwortlichkeit in einem wahrhaft furchtbaren Lichte zeigte. Ich mochte ungefähr zehn Jahre gezählt haben, als der zweite meiner drei älteren Brüder nach kurzen Krankheit an einer Unterleibsentzündung starb. Die beiden Ürzte, welche ihn behandelt, hatten gebeten, die Sektion vornehmen zu dürsen; ich befand mich in bem Bimmer bei ben Eltern, als jene eben gurudtamen, Bericht zu erstatten. Meine fpahenden Blicke hatten fich sofort auf die Gefichter ber Gintretenden geheftet und ba einen fchmer befinierbaren Ausbruck ber Befangenheit und Befturzung gefunden. Indem ich das Zimmer verließ, hatte ich eben noch die Worte vernommen: die kranke Stelle sei sehr klein gewesen, in der Tat so klein, daß man taum begreifen tonne, wie sie nun schließlich boch ben Tob herbeigeführt habe.

Es ift fehr wahrscheinlich, daß ich die Mienen der würdigen Männer und ebenso die angeführten Worte gänzlich falsch aufgefaßt hatte; aber ich hatte sie doch einmal so ausgefaßt, und nun stand jene Szene, an die ich, glaube ich, nicht ein einzigesmal zurückge-

dacht, vor meiner Seele, als hatte ich fie gestern erft erlebt.

Das ging ja gewiß ganz natürlich zu und war die einfache Folge einer lebhaften Jbeenassoziation. Auf mich aber wirkte die Erinnerung, die wie durch ein Wunder herausgezaubert schien, mit der Macht einer Prophetenstimme, welche mich vor dem Studium einer Wissenschaft warnte, bei deren Ausübung man in so sürchterzliche Lagen kommen konnte; und die — das war eine zweite, sich sosort anschließende Erwägung — wenn man sie erusthaft nahm, wie ich es doch sicher getan hätte, mich zu einem endgültigen Verzicht auf das poetische Paradies gezwungen haben würde.

Wie ware es benn mit der Juristerei? Wenn ich mich Knall und Fall zu ihrem Studium entschloß, — einen Widerspruch seitens des Baters hatte ich nicht zu fürchten. Im Gegenteil! Führte es doch auf geradem Wege in den Hasen des Beamtentums, der ihm einzig und alein Sicherheit und Schutz gegen die Stürme des Lebens zu gewähren schien! Hatte er doch diesen Punkt wiederholt mit Nachdruck hervorgehoben und zum Gegensat auf die pretäre Lage hingedeutet, in welcher sich der vermögenslose Arzt besinde, wenn Krankheit ihn dauernd an der Ausübung seines Beruses verhindere!

Das Beamtentum also, das Beamtenleben! Ich kannte es ja, glaubte es wenigstens zu kennen und zu wissen, daß da von aufreibender Arbeit, von wirklicher Mühfal eigentlich nicht die Rede sei, oder doch nur so weit, als der Betreffende sie sich selber aufbürde. Ohne Not, in übertriebenem Diensteiser, den ihm niemand dankte, der vielleicht selbst den Borgesetten — den Untergebenen sicher — unbequem war. Hatte ich nicht in dem Kreise der Freunde meines Baters in diskreter Weise über die Pedanterie eines gewissen Kolsegen scherzen hören, der freilich mit seiner kleinen dürren, bewegslichen Gestalt, dem mageren, gelblichen, verkniffenen Gesichtchen ganz und gar nicht den robusten Männern glich, die da bei der Klasche saßen? Man brauchte ja eben kein "Aktenwurm" zu werden! brauchte ja nur die vielen Stunden, auf welche das Amt durchaus keinen Anspruch machte, sür seine poetischen Zwecke zu verswenden und hatte, wessen man bedurste!

Das waren ja recht schiefe, halts und grundlose Betrachtungen und Erwägungen. Aber der freundliche Leser wird nicht vergessen, daß er es mit einem unersahrenen jungen Menschen zu tun hat, dem die absolut neue Situation, in welche er sich versetzt sieht, die ganze Welt in einem neuen Anblicke zeigt, so daß ihm in der dunklen Kabriolettecke zumnte ist, als ob es ihm wie Schuppen von den

Augen falle.

Nur eines war bebenklich: was würde der Freund dazu sagen?

Ohne eine fürchterliche Strafpredigt über meine Flatterhaftigkeit ging es sicher nicht ab. Indessen zweiselhaft war es, ob ich ihn bereits jest in Berlin sinden würde, und so entrann ich vielleicht dem strengen Gericht. Wir hatten uns, seitdem wir uns an dem Abend des Examentages in so sondervbarer Stimmung getrennt, nicht geschrieben; den Schleier, der da zwischen uns niederzussinken schleier, der da zwischen uns niederzussinken schleier, der das Schweigen nur verdichtet. Fühlten wir, daß es besser sir uns debte sei, wenn wir uns auf einige Zeit trennten? Dann war mein Plan, wenn er zur Ausführung kam, sogar noch im Interesse

unferer Freundschaft!

Es war mittlerweile Morgen geworden, ein schöner, frischer, energischer Herbstmorgen, wie geschaffen zur Ausführung von Entschlüssen, welche die Nacht ausgebrütet. Der Postwagen hielt an irgend einer Station. Die Passagiere stiegen aus. Ich ließ mir von dem Birt einen Bogen Papier geben und schrieb an seinem Stehpulte — zur Unterlage diente mir das aufgeschlagene Wirtschaftsbuch —, während die Rassesten klapperten und eine lärmende Unterhaltung um mich her geführt wurde, meiner Mutter, welche Gedanken und Entschließungen mir die Racht gebracht, und bat sie, die, wie ich annahm, nicht eben schwierige Vermittlung der Angelegenheit bei dem Bater übernehmen zu wollen. Der Positilion blies. Die Passagiere beeilten sich, mit ihrem Frühstück fertig zu werden. Ich hatte meinen Brief beendet, bessen prompte Besorgung ich dem Wirt auf die Seele

band. Die Sache fei von ber außerften Wichtigkeit!

War fie es benn nicht für mich? Sch habe mir vorgenommen, in diesen Aufzeichnungen von Wenn und Aber den möglichst bescheibenen Gebrauch zu machen. Hier tann ich doch die Frage nicht unterdrücken, mas mohl geschehen mare, wenn ber Bater bie erbetene Erlaubnis verweigert und ich fo, wie ich es ja zweifellos getan, bas Studium ber Medigin begonnen hatte. Ich bin überzeugt, eine Wiffenschaft, Die jebe Rraft ber Seele gu fo energischer Tätigfeit aufruft, murbe mich fo balb nicht wieber losgelaffen haben; und hatte ich mich auch, wie ich annehme, für immer nicht von meinem eigentlichen Berufe abbrangen laffen, die Bahn jum Biele mare unzweifelhaft eine gang andere geworden. Run, ba ich ben Schleier ber Bottin nie berührt, geschweige benn gu heben mich unterfangen, habe ich meine tiefe Ehrfurcht vor der Unerforschlichen badurch an ben Tag zu legen versucht, bag ich ihren Prieftern in meinen Ergählungen ftets bie murbigften und liebensmurbigften Rollen zugeteilt, im Inneren froh, daß ich ben trefflichen Mannern in ihrer Braris keine Konkurrenz zu machen brauchte. Und fo mar

es mir beschieben, daß ein in unser Haus gehörendes Bachtelhunden, dem eine englische Dogge durch einen Biß das linke Vorderbein zweimal gebrochen hatte, und dem ich, ohne von Aleisterverband je ein Bort gehört zu haben, aus Pappe, Aleister und Bindsaden eine Schiene fertigte, in welcher das verletzte Glied, freilich ein wenig krumm, sonst ganz vortrefflich, heilte, mein einziger Patient bleiben sollte.

Jest will ich den Leser zunächst bitten, sich den Eindruck auszumalen, welchen die erste Eisenbahnsahrt und der Eintritt in die abendliche, von Gaslichtern illuminierte Hauptstadt auf den jungen Provinzialen machten. Sich auszumalen, wie er, bei einem Bruder, der in einer der belebtesten Straßen wohnte, einquartiert, am nächsten Morgen durch ein ununterbrochenes Getöse aufgeschreckt wurde, welches er in der ersten Verwirrung für den Donner der Brandung auf selsigem Strande hielt, dis er sich überzeugte, daß es nur Wagenrollen sei. Wie ihm dei seinem ersten Ausgung das königliche Schloße ein Gebirge und die Breite der Straßen und Weite der Pläze schloße nuermeßlich schien. Wie ihm, als er zum ersten Male in die Rotunde des alten Museums trat, der Atem in der Brust stockte; eine Vorstellung des "Faust" an einem der solgenden Abende ihn derart erschütterte, daß er sich beim Hinausgehen sest auf den Arm des Bruders stügen mußte, weil die Kniee unter ihm zitterten.

Ich beeilte mich um so mehr, von den Sehenswürdigkeiten, deren Fülle ich für unendlich hielt, soviel als möglich adzuschöpfen, da ich mit Bestimmtheit annahm, daß meiner Tage in Berlin nur wenige sein würden. Hatte ich doch — ich glaube wirklich, nur um den Bruch mit meiner Bergangenheit auch durch eine möglich größe räumliche Entsernung zum Ausdruck zu bringen, — darum gebeten, meine Studien anstatt in Berlin in Bonn beginnen zu dürsen. Endich tam das sehnlich erwartete Antwortschreiben. Es stimmte nicht ganz mit meinen Bünschen, aber doch in der Hauptsache. Der Bater erinnerte daran, daß er mir von jeher die Wahl meines Beruses sreigestellt, und wenn ihn auch die Schnelligkeit, mit welcher der Bechsel meines Entschlusses sich vollzogen habe, überrasche, doch den Entschluß selbst gelten lassen wolle, vorauszesetzt, daß derselbe nicht ein momentaner Einsall, sondern das Ergebnis erusten Nachdenkens und wirklicher Überzeugung sei. Ich solle nichts übereilen, alles noch einmal reislich erwägen, auf alle Fälle aber das Wintersemester, wie bescholossen, in Verlin zubringen. Die Mutter, welche dem Briefe des Vaters ein paar Zeilen hinzugefügt, legte nur auf diesen letzten Punkt Gewicht zu gleicher Zeit an ein und demsen Orte zu wissen.

Die Sache war, daß außer meinem um zwei Jahre älteren Bruder (Werner), der bereits seit mehreren Semestern die Bauakabemie besuchte und mir jett in liebenswürdigster Weise die Honneurs von Berlin machte, auch mein ältester Bruder (Walter) den Winter hier zudringen mußte, um sich zu seinem Baumeisteregamen vorzubereiten. Für den Augenblick besand sich derselbe noch in Erfurt als Sektionsingenieur der neuen Thüringischen Sisendhahn, deren Oberleitung in den Händen unseres Pflegebruders (Ferdinand August Mons) sag. Sin Ausstug nach Thüringen vor dem Beginn der Kollegien zum Besuch dieser meiner Verwandten hatte von vornherein auf meinem Programm gestanden, und der Vater sorderte mich gütig auf, denselben jedensalls zur Ausstührung zu bringen.

Ich begriff sofort, daß ich mich vorderhand mit dem, mas ich erreicht, zufrieden geben muffe. Auch hatte mir Berlin ausnehmend gefallen. Daß es an grauen Wintertagen ein ganz anderes Bild bieten mürde als jett, wo der köftliche Herbstonnenschein um die Zinnen der Paläste und Kunsttempel flutete, kam mir nicht in den Sinn. Für die aufgeschobene Rheinsahrt mochte die Reise nach

Thuringen vorderhand eine Entschädigung bieten.

So sah ich benn, der ich außer den Uferhöhen von Arkona und Studdenkammer nur die Eintönigkeit des platten Landes kannte, zum erstenmal jenen reizenden Bechsel, mit welchem ein hügeliges Terrain den Reisenden aufs anmutigste überrascht. Ich sah blinkende Flüsse sich durch baumreiche Wiesen schlängeln, graue Ruinen von zackigem Felsgestein aufragen, und — Bunder der Bunder! — wirkliche Berge — jene lieben blauen Thüringer Berge, nach denen es mich seitdem immerdar sehnsuchtsvoll zieht, wie Odysseus sich sehnte, den Rauch aufsteigen zu sehen vom lieben Lande der Heimat.

In der Tat ist mir Thüringen eine zweite Heimat geworden. Nächst Neuvorpommern und Rügen ist mir keine Gegend unseres Baterlandes so vertraut und so verständlich. Thüringen ist es mir bis zu dem Grade, daß ich, wenn es sich so schickte, undedenklich Spisoden meiner Geschichten dortsin verlegte, wie den Ansang der zweiten Abteilung der "Problematischen Naturen" und den ersten Teil von "In Neih' und Glied". Ja, was für mich bedeutet, daß ich dort wirklich poetischen Heimatboden berühre: es sind mir aus ihm unmittelbar eine Neihe von Geschichten erwachsen, die nirgend anderswo hätten entstehen können: "Alzeit voran", "Köschen vom Hose", "Hans und Grete", "Der Bergnügungskommissar", "Die schönen Amerikanerinnen", "Die Dorskotette".

Run geht es uns ja mit Gegenden unzweifelhaft wie mit

Menschen, von denen uns diese von vornherein sympathisch oder antipathisch sind, jene ein für allemal gleichgültig bleiben, andere wieder bei längerer Bekanntschaft sich wenigstens unsere Achtung erwerben, und noch andere — unter Tausenden außerwählte unfere Liebe im Sturm erobern.

Thüringen sehen und lieben, war für mich eins. Aber so ist es mir auch unter anderem mit Capri ergangen, und doch würde ich mich schwerlich jemals dazu entschließen, seine Felsenuser und Baradiesgärten zum Schauplat auch nur der kleinsten Novelle zu machen. Wie ich stets mit größter Baghaftigkeit an die Schilderung von Charakteren gehe, die ich in Wirklichkeit zu studieren keine ausreichende Gelegenheit hatte, so fühle ich mich kindisch unsicher auf jedem Terrain, das ich nur als Reisender — wenn auch ein noch jo aufmerksamer, fleißiger Reisenber — kennen gelernt habe. Es ift das eben kein Kennenlernen, wie ich es für meine poetischen Zwecke brauche. Soll meine Phantasie mit sicherer Kraft schaffen, muß sie vorher aus der Fülle des tatsächlich Beodachteten reichlich haben schöpfen können. Bevor ich ben Gerbst durch die entblätterten Afte ber Baume sausen lasse, mußte ich oft und oft in ihrem Sommerschatten geruht haben; und nur über einen Strand, in dessen glatten sonnebeschienenen Sand ich unzähligemal die Spur meiner Füße drückte, kann ich der Sturmflut auf ihrem Bernichtungswege folgen.

bructte, kann ich der Sturmflut auf ihrem Vernichtungswege folgen.
So muß ich es denn als eine besonders günftige Fügung meines Schicksals betrachten, daß der bezaubernde Eindruck, den das anmutige Land auf das Herz des Achtzehnjährigen bei dem ersten Erdlicken machte, durch personliche, intimste Beziehungen, die mich wieder und immer wieder dorthin führten, oft monatelang fest-hielten, andauernd genährt wurde und nun längst zu einem schönen, innigen, beglückenden Verhältnis, wenn ich so sagen darf, abgestenden

flart ift.

Den Mittelpunkt jener perfonlichen Beziehungen bilbete für damals und noch auf lange Jahre hinaus das Haus meines mehr-fach erwähnten Pflegebrubers, deffen teures Bild ich hier in den Umrissen hinzeichnen muß, da er einer der nicht allzu großen Zahl wahrhaft typischer Menschen ist, die mir auf meinem Lebenswege begegnet find.

Damals ftand er in feinem blühendften Alter und erschien mir. ber ich ihn lange nicht gefehen und nun mit ben verftandigeren Augen bes Sunglings betrachtete, als bas Ibeal eines Mannes. Schönen, bartumrahmten, ernst-freundlichen Gesichtes, unter bessen fraftiger Stirn die großen blauen Augen leuchteten; hoch und schlank gewachsen, von gewölbter Bruft und breiten Schultern; bas tlassisch eble, mit buntlem lodigen haar reich bebectte haupt immer ftolg erhoben, bot er, alles in allem, ben Typ beffen, mas man mit ber Bezeichnung ritterlich vielleicht am besten charakterisiert. Diesem prächtigen Außeren entsprach das Innere völlig: ein Mensch ohne Furcht und — im tieseren moralischen Sinne — ohne Tadel. Großmütig, nie jemand wissentlich kränkend und doch allezeit bereit, eine Kränkung, die ihm augetan war, zu vergeben; gegen höher Gestellte voll stolzer Hösslichkeit, gegen Untergebene die Leutseligkeit felbit; von völliger Uneigennütigfeit, immer nur ber Sache lebend: alles Gemeine, soweit es ihm überhaupt verftandlich mar, weit von sich weisend; von unbeugsamer Willenstraft; mit freiem, klarem Blick für große Berhältniffe, stets sich mit weitausgreifenden Blänen tragend, deren Ausführung im einzelnen er neidlos subalternen Naturen überließ: ein geborener Herrscher, Städteerbauer und Schlachtenlenker.

So gebietend und kommandierend, wenn auch ohne Szepter ober Marschallsstab, sand ich ihn nun als Oberingenieur ber Thuringischen Gisenbahn, deren Schienenweg eben bis nach Eisenach fertig geworben mar, mahrend es noch überall auf ben Bahnhöfen zu schaffen und zu bauen gab, und die weitere Strecke gen Westen nach Gerstungen eben in Augriff genommen wurde.

Da nun entwickelte fich vor ben Blicken bes Staunenden bie großartigfte Tätigfeit. Ich fah, wie man auf Relbern, von benen eben die Ernte eingebracht mar, auf Wiefen, auf benen noch bas Bieh weibete, die ersten Spatenstiche tat und die ersten Rarren um-Viel weibete, die ersten Spatenstiche tat und die ersten Karren umfülpte. Ich sah an anderen Orten die Arbeit bereits weit vorgesschritten: mächtige Einschnitte, die man durch die Högelwellen schachtete; Tunnel, welche man durch die Felsen sprengte; Futtermauern, die man an den Usern schnellstießender Flüsse zog; Brückenpseiler, die man in rauschende Bergwasser senkte. Dann wieder ging es in die Maschinenwerkstätten, wo die hohen Feuer flammten, Blasebälge brausten, Hammerschläge dröhnten, Funken sprühten, Feilen freischten, Raber schnurrten und summten — wo das Gewimmel rußiger, halbnacter Arbeiter fich in mannigfaltigen, foftlichen Bilbern gruppierte, die sich mir so tief einprägten, daß ich sie als ich zwanzig Jahre später "Hammer und Amboß" schrieb, kaum wieder durch ben Besuch der Borsigschen Werke in der Erinnerung aufzufrischen und zu vervollständigen brauchte. Auch sah ich dies gewaltige Treiben nicht bloß mit dem Auge des Malers, das sich nur an Gestalten und Farben sättigen will. Aus den Gesprächen des Oberingenieurs mit seinen Beamten, aus den sachkundigen Antworten auf direkte Fragen, die ich selbst zu stellen nicht müde wurde, eröffnete sich mir ein Blick in das innere Getriebe dieser ungeheuren Arbeit. Ich saste die Erklärungen und Belehrungen um so leichter, als ich nicht ohne alle Borbereitung herantrat. War es doch im Grunde dieselbe Tätigkeit, in der ich den Bater von meiner frühesten Jugend auf beschäftigt gesehen, nur daß, was mir bis dahin in den kleineren Verhältnissen als Johle erschienen, sich hier in mächtiger epischer Breite entsaltete oder in gewaltiger dramatischer Spannung konzentrierte.

Auch fonft wurde ich, indem ich das Wefen meines Pfleges bruders beobachtete, vielfach an den Bater erinnert, als deffen Schüler fich jener bei jeder Gelegenheit dantbar und freudig betannte. Beibe maren fie die echten Enpen ber preufischen Beamten alten Schlages: goldrein in ihrer Gefinnung, pflichttreu bis jum letten Atemguge, unempfindlich gegen bie Lodungen eines perfonlichen Borteils und vor allem tonigstreu vom Birbel bis jur Goble. Aber wie der einftige Schuler auf einem foviel größeren Felde alle diese Tugenden freier entfalten tonnte, ja, in seiner viel exponierten Stellung als technischer Direttor einer Aftiengesellschaft manchen Bersuchungen gegenüber, die an ihn herantraten, entfalten mußte, so war er auch geiftig mit seinen größeren Zwecken über den Lehrer hinausgewachsen. Die Verhältniffe ber großen Welt lagen viel flarer vor feinen Bliden: er mar ein eifriger, ja leibenschaftlicher Polititer. Benn ber Bater, ohne etwas zu vermiffen, wochenlang ohne Zeitungen hatte leben konnen, erwies fich diefer als ein gewaltiger Zeitungslefer, immer auf bem Laufenden ober vielmehr in feinen Gedanken und Bunfchen bem Laufenden weit voraus. Einheit Deutschlands mit Breußen als der leitenden Macht mar ein Boftulat, bas er frant und frei binftellte zu einer Beit, ba ber Nationalverein noch in weitem Felde lag, und er nach Gefinnungsgenoffen lange fuchen mochte, ohne fie zu finden. Un diefem feinem Ideal hat er festgehalten durch alle Wirrniffe ber Zeit, durch Revolution und Reaftion, durch ein Menschenalter des Kampfes bis zum endlichen Sieg, ben niemand freudiger begrüßte, freudiger zu begrüßen das Recht hatte, als dieser im tiefsten schönsten Sinne patriotische Mann.

Dabei war es charakteristisch für ihn, daß er — ich möchte sagen: auf rein induktivem Wege zu seinem Joeale gekommen war, Er, dem die Aufgabe geworden, eine mächtige Schienenstraße durch ein halbes Duzend kleiner Staaten zu ziehen, und der hier und da

und überall auf Hindernisse stieß, auf Tritt und Schritt mit dem Lokalpatriotismus und der Kirchturmpolitik in Kampf geriet — er hätte mit starker Faust dreinfahren mögen und den mittelalterlichen Plunder aus dem Wege räumen, den seine Gisenbahnzüge frei mußten lausen können, sollte das stodende Blut wieder munter durch die Abern des großen Staatskörpers zirkulieren, sollten die erstarrten Glieder sich wieder regen, sollte Deutschland wieder ehrenvoll und mächtig dassehen im Rate der Nationen. Er wußte, daß er im eigenklichssten Sinne dieses Wortes an dieser Zukunft daute, und ins dem er so im inneren Herzen spürte, was er mit seiner Hand erschus, drückte er seinem scheindar rein praktischen, in den Händen so

Bieler völlig banaufischen Tun einen ibealen Stempel auf.

Es hieße der Bahrheit nicht die gebührende Ehre geben, wollte ich verschweigen, daß ich das Bild des trefflichen Mannes hier zwar keineswegs verschönert, aber wohl so gezeichnet habe, wie ich es jeht febe, nicht, wie ich es bamals fab. Damals mar mir ber Ginn nur für das Ritterliche feines Befens gang erschloffen; für das patriotisch:politische Pathos, mit dem seine Seele erfüllt war, fehlte mir das rechte Berständnis und mit demselben die rechte Sympathie. Wie hatte ich auch dies Berftandnis mitbringen konnen aus meiner neuvorpommerschen Beltabgeschiebenheit, in beren lautlofer Stille Die beredten Stimmen ber Oppositionsmanner bes Bereinigten Landtages, ber in jenem Sahr jum erstenmal zusammengetreten mar, gu undeutlichem Gemurmel verklangen, wie die boch heranschäumende Boge auf breitem flachen Strande in fleinen Bellchen verzittert und verriunt? In Ermangelung jeber realen politischen Anschaunna befannte ich mich benn zu jener Freiheit, von der man um himmelswillen nicht zu sagen wußte, mas man unter berfelben versteht ober mit ihr meint, und für beren fehlenden Begriff bas Wort Republit nicht immer gur rechten Beit sich einstellt. Wenigstens konnte mein Mentor schier zornig werben, wenn ich Lob und Preis bem "fußen Engelsbilbe" fang, welches feinen Reigen am Sternenzelt führe, folange in der bedrängten Welt Menschen, die mit uns eines Geiftes Rinder und von demfelben Fleisch und Blut feien, von ihren Fürstenthronen mit den Bauptern in die Wolfen ragten und ju ihrer Ruge Schemel ben Racten ihrer Mitbruber machten.

Beging ich nun gelegentlich die Torheit, dem reisigen politischen Kämpen auf ein Gebiet zu folgen, wo mir die Niederlage gewiß war, hütete ich mich doch weislich, sowohl damals wie später, ihn jemals auch nur zu einem freundschaftlichen Besuch jener Regionen einzuladen, in denen ich mich besser, vielmehr einzig und allein zu

Haufe fühlte. In Sachen der Poesie war der Pssegebruder unseres Baters Sohn, so ganz, daß auf ihn in dieser Beziehung buchstäblich anzuwenden ist, was ich in einem vorangegangenen Kapitel von dem Bater berichten mußte. Auch in ihm, wie in dem Bater, war ein starkes poetisches Element, das latent blieb, ja, sich gestissentlich verbarg und nur in der naiven Form innigster Freude an den Schönsheiten der Natur, herzlichster Teilnahme an dem Wohl und Wehe der Mitmenschen und aller Mitgeschöpse hervorzutreten wagte. Eine direkte Förderung meiner künstlerisch-poetischen Interessen durcht ich auch von ihm nicht erwarten. Sollte doch bald die Zeit kommen, wo er die Sorge des Baters um meine Zukunst in vollem Maße teiste!

Vorläufig war der Horizont nach dieser Seite noch völlig unbewölkt, und ich verlebte in der angedeuteten Weise ein paar glückliche Wochen, durch welche sich heiter gesellige Stunden in dem durch seine Gastfreiheit wohlbekannten Hause wie Blumenketten schlangen. Selbst das Herz des Empfänglichen sollte bei so reicher Nahrung für Geist und Phantasie nicht underührt bleiben. Glücklicherweise war die Wunde nicht ties, und das Heilmittel, zu welchem der große Meister in solchen Lagen seine Zuslucht nahm, dewährte sich auch bei dem Schüler. Nur daß es dem letzeren nicht verstattet ist, seine Herzenserlednisse in pragmatischer Ausführlichseit mitzuteilen, er sich vielmehr mit der Andeutung begnügen muß und dem Hinweis auf die Partien seiner Werke, in welchem er die Wahrheit dichterisch zu verwerten und zu verklären versucht hat. In diesem Falle darf der Hinweis vielleicht noch ein besonderes Interesse beanspruchen, als er dassenige meiner Produkte trisst, welches sich von den früseren und auch von so manchen solgenden einzig und allein erhalten hat: das Märchen von der Schwalbe nämlich in "Clara Vere". Ich habe es dieser meiner ersten Novvelle — d. h. der ersten, welche das Licht der Welt erblickte und nicht im Dunkel meines Schreibpultes verschollen oder im Rauch des Feuers ausgegangen ist — eingefügt, ohne ein Wort daran zu verändern, in jener, glaube ich, richtigen Anssicht, daß man frühere Produkte entweder ganz verwerfen oder ganz so lassen, wie sie derchrieben wurden.

Im Bergleich zu ber reichen Ausbeute ber mundervollen Herbste wochen in Thüringen bietet das Bintersemester von 1847 auf 1848, welches ich nun in Berlin "studierenshalber" verbrachte, sehr wenig. Auch haben die Bilber jener vier ober fünf Monate, burchaus im Gegenfat zu meinen übrigen Reminiszenzen, etwas nebelhaft Ungreifbares, winterlich Graues, wie die Stimmung eines Junglings, der sich topfüber in die Zerstrenungen stürzt, welche eine große Stadt dem Neuling in nur allzu reichem Maße bietet, und dadurch sein inneres Unbefriedigtsein zwar momentan betäubt, aber auf die Dauer nur ins Unerträgliche steigert. Denn von harmlosem Ge-nießen war eigentlich bei mir nie die Rede, selbst in Stunden nicht, in denen es boch scheinbar auf nichts anderes abgesehen mar. Überall hin verfolgte mich die Sorge ber Berantwortung, welche ich hinsichtlich ber Wahl meines Berufes auf mich genommen. So mag einem Bogel zumute sein, ber sich sein Nest bauen will und ruhelos von Zweig ju Zweig hupft, es bald mit diefer Stelle ver-suchend, bald mit jener, bis er endlich die rechte gefunden. Das gewöhnliche Studententreiben blieb mir ganglich fern und fremb; nur in den Hallen der Universität, in den Auditorien sah ich die "Rommilitonen"; mein Umgang beftand burchweg aus jungen Mannern, Die sämtlich mehrere Jahre alter maren als ich. Ich war in biefen Kreis, ber aus Medizinern, Juriften, Philologen, Architetten, Künstlern bunt genug gemischt war, durch jenen Bruder eingeführt, ber mich bereits in den erften Tagen meines Berliner Aufenthalts gaftlich aufgenommen hatte und mir nun auch die Freunde gönnte, welche ben immer Seiteren, Sicherstelligen, sich bes Lebens und seines Berufes, für ben er sich geboren wußte, offenen Sinnes Freuenden nach Gebühr schätten und liebten. Much ber altefte Bruder war mittlerweile eingetroffen, doch mischte er sich, von seinen Examenarbeiten völlig in Anspruch genommen, seltener in den Kreis, an dessen behaglicher Fröhlichkeit ich, der weitaus Jüngste, sicher den wenigst herzlichen Anteil nahm. Brachten sie alle doch zu den abendlichen Zusammenkunften, die sich oft genug bis tief in bie Nacht ausdehnten, das gute Bewußtsein mit, sich durch ange-strengte Tagesarbeit die Erholung mehr oder weniger redlich verbient zu haben: ich hatte kein so ruhiges Gewiffen. Nicht als ob ich absolut mußig gewesen ware! Ich besuchte die Kollegia ungefähr so eifrig, wie bas die ernfthafteren Studenten ber Gurisprudenz in ben ersten Semestern zu tun pslegen, und trieb außerdem meine "Allotria": erschreckte meine Wirte, ehrsame Schneibersleute, von deren ehelichem Schlasgemach mich nur eine dunne Wand trennte, durch lautes nächtliches Deklamieren; las viel; übersetzte ein wenig, dichtete noch weniger; versuchte mich im philosophischen Spekulieren, zu welchem mich das Naturrecht, das ich bei Heidemann hörte, und

Trendelenburgs logische Untersuchungen, die ich für mich studierte, angeregt: aber es waren das alles nur Ansätze ohne Folge; Bersuche, denen der Zusammenhang sehlte. Ich hatte das Bewußtsein davon und litt unter diesem Bewußtsein mehr, weit mehr, als irgend verständig und gerechtfertigt war. Die neuen Freunde, denen meine Unzufriedenheit nicht unbemerkt blieb, nahmen mein seltsames Wesen für den Ausdruck jener hypochondrischen Laune, in der sich ein wenig frühreise Jünglinge so wohl gefallen. Einer derselben, ein Jugendbekannter von Stralfund her, der Sohn unferes dortigen Präsidenten, F. v. S., ebenfalls Jurist — ich glaube, bereits Austultator — und ein überaus klarer, staatsmannisch angelegter Kopf, fuchte mich gelegentlich in einfichtsvoller Beife ju troften. Du befindest dich in der Phase, meinte er, die wir alle durchgemacht haben. Die Elemente unseres Studiums sind nun einmal staubtroden, aber das ift auch bei den anderen Studien der Fall. Man trocken, aber das ist auch bei den anderen Studien der Fall. Man muß das hinnehmen, ohne sich darüber weiter den Kopf zu zerbrechen oder sich den Sinn zu beschweren. Der Appetit kommt beim Essen; und glücklicherweise ist dasür gesorgt, daß die Mahlzeit mit jedem Gange schmachafter wird. — Das war ja nun gewiß völlig richtig unter der Voraussetzung, es werde der, an welchen diese tröstliche Ermahnung gerichtet wurde, bei dem Studium ausharren. Leider aber traf gerade die Boraussetzung bei mir nicht zu: ich trug mich bereits mit dem Gedanken, den kaum betretenen Pfad wieder zu verlaffen und einen anderen einzuschlagen, der denn boch wenigstens nicht in gerade entgegengesetter Richtung von bem Ziele lief, das ich freilich nicht mehr zu erreichen hoffte, von dem ich mich doch aber auch nicht ins Unendliche entfernen wollte, wie die leidige Juristerei es zu verlangen schien.

Her nun bot sich die Philologie als bequemer Mittelweg wie von selbst dar; selbstverständlich die Kassische, denn daß es noch eine andere gebe, davon hatte ich zu jener Zeit kaum eine Uhnung. War doch der englischen Sprache an unserem Symnasium kein schmalster Zugang eröffnet gewesen; und auch die französische fristete ein klägliches, durch die skümperhaste Lektüre von Chrestomathien mühsam genährtes Dasein, während Zeit und Mühe dem Lateinischen und Griechischen unbestritten gehörten, ohne daß freislich mit der verschwenderischen Aussaat die dürstige Ernte in irgend welchem rationellen Berhältnis gestanden hätte. Auch ich bemerkte schier zu meinen Erstaunen die weiten Lakunen meiner Kenntnisse, als ich jest — in Ermanglung von etwas reizvollem Keuen — die alten Bekannten von der Schule wieder aussuche; aber hier mochte

methodischer Fleiß das leichtsinnig Versäumte unschwer nachholen. Und wenn man daran verzweiselt, ein Ganzes zu werden, bleibt einem ja nichts, als an ein Ganzes sich anzuschließen! Bielleicht war die Verzweislung ungerechtfertigt; vielleicht sammelten sich doch in aller Stille die sickernden Wasser und brachen irgendwo und irgendwann als frischsprudelnder Quell aus den Hängen des Parnaß, deren klassische Anlagen der bescheidene Gärtner durch eifriges Jäten und Gießen vor der Verwilderung und dem Vertrocknen zu kennehren suchte!

bemahren suchte!

Daß bies tein bloges Wahnbild fei, bafur schien mir die liebenswürdige Gestalt eines meiner neuen Feunde zu bürgen, der, klassischer Philolog von Fach, ich glaube, bereits sein Staatsexamen gemacht hatte, jedensalls in diesem Augenblicke als Lehrer an irgend einer Berliner Schule wirkte und seine freie Zeit der Poesse widmete, zu der ihn unwiderstehliche Neigung trieb und ein vielversprechendes Talent, das er später durch eine lange Reihe vortrefflicher Er-Talent, das er später durch eine lange Neihe vortrefflicher Erzählungen auf das schönste bewährte. Ludwig Ziemssen — sein Name wird uns noch öfter auf diesen Blättern begegnen — war der eigentliche Vertreter der Poesse in unserem Kreise. Ich für mein Teil konnte in dieser Zeit wenig dieten und traute mich, meiner trüben Ersahrungen eingedenk, mit dem Wenigen kaum hervor, selbst in dem poetischen Kränzchen nicht, welches der Freund gegründet hatte oder vielmehr gründen wollte, denn eskam aus Mangel an geeigneten Kräften über die ersten Anfänge nicht hinaus.

Nun würbe ich an bem ebenso einsichtsvollen wie gütigen Freunde gewiß den treuesten Berater in meinen Zweiseln und Nöten gefunden haben, aber es fehlte mir der Mut, mich ihm zu entbecken. Was mich schreckte, war weniger der geringe Abstand der Jahre als der gewaltige Borsprung, den er an Wissen und Können vor mir voraus hatte. Wie hätte ich es wagen dürfen, mich fo unbedingt vertraulich einem Manne zu nahen, ber, wenn er auch noch nicht als Autor öffentlich aufgetreten war, so boch mit Schriftstellern, wirklichen, notorischen Schriftstellern, wie mit seinesgleichen verkehrte? Hatte ich nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, wie er bei einem Nachmittagskonzerte in dem damals sashinablen "Sommerschen Salon" von uns fort an einen schönen, stattlichen Herrn von aristokratischer Haltung in mittleren Jahren herantrat, der einsam, in unmittelbarer Nähe des Orchesters, an einem Tischchen saß? wie er nun mit diesem Herrn ein paar Minuten in seiner anmutig seinen Weise plauderte und dann zu

uns zurücktam, als wäre nichts geschehen? Der schöne, stattliche Herr war A. v. Sternberg gewesen — ein Name, der freilich heute recht klanglos geworden ist, damals aber mit vollem Tone an das Ohr des Staunenden schlug. War es doch das erstemal, daß sich zu einem bekannten Namen, der dis jeht für mich nicht mehr reale Existenz gehabt hatte als des Mondes Strahl, ein, noch dazu ganz torpulentes Wesen in Fleisch und Blut gesellte, welches Kasse sichlürste, sich mit einem Batistuch die Lippen trocknete und, hintenübergelehnt, mit halbgeschlossenen Augen der Musik lauschte, während die in rehfarbenem Glach steckende Hand von Zeit zu Zeit mit leise wehenden Bewegungen den Takt andeutete!

Es gab nur einen, mit dem ich über meine Lage offen sprechen inochte trot der Entfremdung, welche zwischen uns eingetreten war, und an der wir wohl die Schuld zu ziemlich gleichen Teilen

trugen.

Abalbert fette, foweit ich es beurteilen tann, in Berlin bas einsame Sonderlingsleben fort, das er auf der Schule geführt hatte. Ich fage: so weit ich es beurteilen kann; denn wir, die wir in Stralfund zulett fast unzertrennlich gewesen, tamen nur noch selten zusammen, und wenn es geschah, wollte die alte Freundschaftsflamme nicht mehr hell brennen, sondern flackerte trub und unficher, als könnte sie jeden Augenblick verlöschen. Ich verhehlte ihm nicht, daß ich neue Freunde gefunden, mit benen ich die Stunden verbrachte, die fonst ihm gehört. Ich hatte ihn nie aufgefordert, mir in diefen Rreis zu folgen; ich mußte, daß er es nicht getan haben wurde, hatten es ihm auch feine beschrantten Mittel verstattet; und baß, wenn ers getan, ber Verfuch fchlecht ausgefallen mare. Denn ihm fehlte ganglich "die leichte Lebensart", welche auch Fauft fich abspricht. Eine Konversation hinüber und herüber unter einem halben Dutend junger Leute, von benen jeder feine Gedanten und Einfälle jum beften gibt, ohne bem Nachbar "fein Gefühl und feine Rirche" rauben zu wollen; bei ber Scherz und Ernft in bunter Folge wechseln, ja die für die Beteiligten um fo unterhaltender ift, je bunter bie Folge — eine solche Konversation hätte ber Freunb keine zehn Minuten ausgehalten. Ich bagegen hatte meine Freube daran und schilderte fie ihm vielleicht noch größer, als fie in Wirtlichkeit war. Ich nahm als mein gutes Recht in Anspruch, worin er nur einen Beweis jener Beltluft und Flatterhaftigfeit fah, über die er schon auf ber Schule oft fo bitter getlagt hatte.

Selbstwerständlich war er mit bem Wechsel bes Studiums, bas ich ohne feinen Beirat, ia gewissermaßen hinter seinem Rücken aus-

geführt, auf das äußerste unzufrieden. Er behauptete jetzt, was er früher nie getan, daß ich zum Mediziner geboren sei, im Bollbesit der Requisiten, welche dem praktischen Arzt, wenn er nur sonst das Seinige gesernt, den Ersolg verdürgten: bequeme Umgangssormen, Leichtigkeit der Auffassung fremder Verhältnisse, psychologischen Klick in die Herzen der Menschen. Und was den poetischen Krimskrams betreffe, so könne man dessen süglich dei einem Studium entraten, aus welchem die Ergründung der tiessten Geheimnisse der Natur und des Menschenledens, worauf doch schließlich alles ankomme. als

notwendige Ronfequenz refultiere.

So fprach ber Freund. Schabe nur, daß ich bei Reben, Die so völlig anders lauteten als die, welche er früher geführt, in Zweisel bleiben mußte, wieviel von dem allen feine wirkliche mohlerwogene Überzeugung war. Daß er eine hohe Meinung von meinen intellet-tuellen Fähigkeiten und eine vielleicht noch höhere von meinen gesellschaftlichen Talenten hatte, wußte ich freilich. Andererseits war sein kleines, bereits mit Büchsen und Phiolen, Knochen und Kräutern faustisch angesülltes Zimmerchen die trefflichste Bühne für den Lobredner seiner Wissenschaft; aber — ich hatte in seinen Augen Tadel und Strafe verdient, und dies war eine sehr eindringliche Art. zu tabeln und zu ftrasen. Je fester er in seinen neuen mebizinischen Schuhen bereits zu stehen schien, um so mehr mußte ich mich meiner nackten irrlichterierenden Füße schännen. Bon der Medizin wollte ich eigensinnig nichts wissen; mit der Juristerei war ich innerlich bereits sertig; von der Theologie war selbstverständlich nicht die Rede. Da es aber doch bei diesem rein negativen Resultat unmöglich sein Bewenden haben konnte, wagte ich schließlich anzubeuten, daß in mir das Zeug zu einem tüchtigen Schulmann stecken möchte. Der Freund brach in ein lautes, höhnisches Gelächter aus. — Daß sich Gott erbarm, rief er, wie weit ist es mit bir gekommen! Haft bu benn ganz vergessen, wie es bei uns auf bem Symnafium aussah, auf jedem Gymnafium aussieht, aussehen muß? Haft bu vergessen, daß unsere Lehrer entweder bornierte Bedanten waren wie X, ober sentimentale Träumer wie Y — hier nannte er meinen geliebten Lehrer aus ber Sekunda — ober verbitterte Tyrannen wie Z? Hast du vergessen, welch ein Chor leichtsinniger oder rober Dugendmenschen unsere lieben Mitschüler von A bis Z maren - uns beibe natürlich ausgenommen?

So spottete ber Freund, ohne mich zu überzeugen; aber sein Widerspruch vermehrte boch die Zweisel und Bedenken, mit denen ich mich trug. Darüber verging der Winter; und nun kamen die

großen Creignisse des Frühjahrs von 1848, welche, wie wir sehen werden, mich freilich verhältnismäßig wenig und nur vorübergehend berührten, mir aber doch vollends den Mut raubten, für mich eine Entscheidung herbeizuführen in einem Angenblicke, wo alles unentschieden durcheinander schwankte und in der allgemeinen ungeheuren Aufregung der Geister die eigene innere ratlose Berwirrung weniger schwer empfunden wurde, ja beinahe als ein normaler Rus

ftand erschien.

Die französische Februar-Revolution traf unseren kleinen Kreis nicht so völlig als Blitz aus heiterem Himmel wie so viele andere gute deutsche Menschen und schlechte Politiker. Zwei oder drei von und — junge, strebsame Juristen und künftige Staatsmänner — waren den Ereignissen in Paris, welche den Ausbruch des Gewitters verkündeten, mit ausmerksamem Auge gesolgt und hatten und übrige, die wir von diesen Dingen ebensowenig verstanden, als wir uns um sie bekimmerten, doch so ungefähr auf das, was kommen würde oder doch kommen könnte, vorbereitet. Nun war das Ungeheure eingetreten: Louis Philipp war verjagt, die Republik proklamiert! Was würde demnächst dei uns geschehen? Denn daß etwas geschehen müsse, daß es nicht so bleiben könne, galt nicht nur jenen politischen und radikalen Köpsen sür ein Arziom, sondern auch uns, die wir doch nur eine bedenklich konsuse Verlung von den aktuellen Verhältnissen hatten und ganz gewißkeine Ursache, mit denselben unzusrieden zu sein, wie sie auch immer beschäften waren.

Es wird vielleicht einen und den anderen meiner Leser, welche angenommen haben, daß die Revolutionsszenen am Schluß der "Problematischen Naturen" nur von jemand geschrieben sein können, der, wenn er nicht selbst auf der Barrikade gestanden, so doch dem Kampse aus nächster Nähe beigewohnt haben müsse, überraschen, zu lesen, daß ich mährend der entscheidenden Tage nicht in Berlin geblieben din. Indessen hatte ich, als ich die Residenz am 16. März verließ, um in den Ferien nach Hause zu gehen, von dem Löwen Kevolution nicht bloß einen Anochensplitter, sondern bereits die Taze gesehen: in bichten, eifrig sprechenden und gestikusierenden Gruppen an den Straßenecken; in stürmischen Stadtverordnetensstungen, in Volksversammlungen unter den Zelten, wo ein Tisch die Rednerbühne und ein Spazierstock die Prässentenglocke war; in Batrouillen, welche, im Geschwindschritt daherkommend. Wolken von pseisenden Straßenzungen und ängstlich slüchtenden Bürgern vor sich

bertrieben.

Wäre ich geblieben, hätte ich gewußt, daß zwei Tage später der Sturm losbrechen würde? hätte ich mich von dem Sturm fortreißen lassen, wenn ich geblieben wäre?

Ich glaube, die erste Frage bejahen zu sollen in Anbetracht einmal jenes Beharrungsvermögens, welches dem Zuschauer (zumal dem deutschen) nicht nach dem vierten Atte das Parterre zu verlassen erlaubt, wenn er weiß, daß das Stück fünf hat; sodann weil ich einer Gesahr, zum mindesten mißlichen Lage, welcher sich meine beiden Brüder nicht wohl entziehen konnten, sicher nicht aus dem Wege gegangen wäre. Wenn ich aber nicht blieb, wo nich doch niemand und nichts zu gehen zwang, so mag das nur als ein Beweis der Unwissenheit dienen, in der ich mich hinsichtlich der Situation befand; einer Unwissenheit, die denn freilich der Jüngling mit der ungeheuren Mehrzahl der reisen Männer, auch der politisch gebildeten, teilte.

Und nun die zweite Frage.

Unter meinen Papieren habe ich über hundert Briefe an den Freund, welche mir nach seinem Tode von der Gattin gütig zurückerstattet wurden. Diese sind mir das schätzenswerteste Material für meine spätere Studentenzeit und die folgenden Jahre. Seltsamerweise sindet sich in dem Konvolut ein Brief — allerdings nur ein Brieffragment — aus dem Berliner Semester. Was in aller Welt hatte ich dem Freunde, den ich in zehn Minuten erreichen konnte, driesslich mitzuteilen?

Es scheint, daß zwischen uns ein Disput über nichts Geringeres als die Lehre von der Unsterblichkeit stattgesunden hatte, wie ich mich denn erinnere, daß dei unseren seltenen Jusammenkünsten die ästhetischen Untersuchungen, welche wir auf der Schule so eistrig getrieben, den philosophischen gewichen waren. Jedenfalls hatte keiner den anderen von der Richtigkeit seiner respektiven Anssicht zu überzeugen vermocht, und man war übereingekommen, um sicherer zu gehen, seine Gedanken über daß schwierige Thema aufzuschreiben und diese Ausarbeitungen zur wechselseitigen Kritik auszutauschen. Das Brieffragment, welches vor mir liegt, ist nun, was von dieser meiner Ausarbeitung noch vorhanden ist.

Aber ich komme durchaus nicht sofort zur Sache, habe vielmehr vorher noch "allerlei zu beichten".

Ich erzähle dem Freunde, daß ich, um über das Thema nachzudenken, drei Stunden spazieren gegangen sei, "nicht obgleich, sondern weil es geregnet", und daß, während der Negen ununter-

brochen herabgeriefelt, "die Gedankensaat in mir gesproßt und ge-

machsen sei, daß es nur so eine Freude gemesen".

In einer der Vorstadtstraßen aber sei ich an einer Villa vorsübergekommen, die völlig der geglichen, in welcher Maltravers mit seiner Alice der Liebe süßes Glück in vollen Zügen getrunken; und habe das Buch, das ich bei mir gehabt, aus der Tasche genommen, um die betreffende Stelle nachzulesen — "zu nicht geringem Staunen der Paffanten, welche da einen jungen Menschen zehn Minuten lang in vollem Regen auf dem Trottoir stehen sahn, jeht in ein Buch blickend und dann wieder ein Haus anstarrend, an welchem doch augenscheinlich nichts Besonderes wahrzunehmen war".

Und habe dann durch einen glücklichen Zufall (alle großen Entbeckungen seien Werke des Zusalls!) den wahren Namen des Freundes gefunden, nach welchem ich so lange vergeblich gesucht. Dieser aber sei "Kalchas" nach den Worten des Dichters, welcher

von bem Geher meldet, bag er

"— erkannte, was ift, was sein wird, ober zuvor war —" und das passe dann boch wörtlich und buchstäblich "auf meinen allweisen Freund".

Und habe brittens unterwegs ein kleines Gebicht gemacht in Diftichen —, welches ich meinem "Nalchas" bemnächst vorlesen

würde.

Und wolle nun viertens und lettens jur Sache kommen.

Der Auffatz (so viel von bemfelben erhalten) erhebt sich weber gebanklich noch stilistisch über das Niveau, auf welchem sich strebsame Primaner, wenn sie über dergleichen Themata schreiben, zu halten pflegen. Her und da glaube ich einen Anklang an Schillers Weise in den früheren Aufsähen, sie ich so ziemlich wörtlich auswendig kannte, wahrzunehmen, so z. B. in solgendem: "Ist die Seele unsterdlich? Die Frage ist nicht an die Phantasie zu richten, welche sich stets den verschämten Wänschen unseres Herzens als gefällige Aupplerin darbietet, sondern an die Vernunft. Sie und sie allein muß die Antwort erteilen."

Ein Geist der entschiedensten Stepsis durchzieht das Ganze; der Schluß lautet: "Was nun folgt? Niemand weiß es, niemand wird es je durch Vernunftschlüsse sinden. Wäre eine Hypothese aufszustellen verstattet, möchte es die sein, daß die individuelle Seele in

die Beltseele zurückfehrt, aus der fie emanierte."

Weshalb ich biefen Brief, dem die jugendliche Unreise des Berfassers aus jeder Wendung sieht, hier, wenn auch nur im Ausauce, reproduziere?

Der Brief ist vom 27. Februar — so steht vermerkt von der Hand des sorgsamen Freundes — der Berkasser hatte zu datieren vergessen — vom 27. Februar! das heißt vom zweiten Tage, nachem die Nachricht von der französischen Revolution in Berlin eingetroffen war und auch mich, als Freund F. v. S. die Despeschen in unserem Kreise vorlas, in siederhafte Aufregung verssetzt hatte.

Und an diesem Tage schlendere ich durch die Straßen, berausche mich am Frühlingsregen, prüfe ambulando einen Romandichter auf die realistische Wahrheit seiner Schilderungen, spintisserve Berse und sein mich am Abend hin, das alles dem Freunde zu berichten mit angehängter Abhandlung über die "Unsterblichkeit der Seele".

Brauche ich zu sagen, ob ich glaube, daß der junge Wensch sich von dem Sturm der Revolution hätte fortreißen lassen, wäre er in Berlin geblieben?

Möglich ist es ja — was ist bei einem Phantasten unsmöglich? — wahrscheinlich ist es nicht. Er würde vermutlich dassür gehalten haben, daß die Frage, ob Absolutismus ober Konstitution? "an die Vernunst zu richten sei, und daß sie und sie allein die Antwort erteilen dürse".

Geneigt, wie ich es als Romanschreiber bin, das Menschentreiben stets auf dem Hintergrunde der Natur zu sehen, zweiste ich nicht: die achtundvierziger Bewegung würde einen wesentlich anderen Berlauf genommen haben, wäre sie im Spätherbst zum Ausbruch gestommen, anstatt, wie es der Fall war, im Beginn des Frühlings. Ja, ich möchte behaupten: schon dann einen anderen, wäre der Frühling von achtundvierzig ein stürmischertegneter gewesen, deren unser Klima so viele aufzuweisen hat, und nicht der glorreich-sonnige, als der er in Birklichkeit sich darstellte. So aber, in dieser Harmonie des fröhlichen Erwachens der Natur aus ihrem Winterschlase und der Nation aus der Dumpsheit, mit der sie unter dem aufgeklärten Despotismus so dahin vegetiert hatte, mußte sich des germanischen Gemittes ein süher Taumel bemächtigen. Es war das köstliche Lied, das sich der einsame Poet zur Beschwichtigung der individuellen Herzenssichmerzen und Seelenkämpse gesungen hatte, auf ein ganzes großes Bolt übertragen:

"Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werden mag, Tas Blühen will nicht enben. Es blüht das sernste, tiesste Tal. Run, armes Herz, vergiß der Qual! Kun muß sich alles, alles wenden."

Daß das herz des Bolkes ebensowenig wie das gequälte Menschensherz zu sagen gewußt hätte, was denn nun dies "alles, alles" sei, macht den Bergleich nur um so zutressender. Ift es nicht gerade um dieses seines Überschwanges, des klassenden Zwiespalts willen, der zwischen seinem Hoffen, Wähnen, Wänschen und der kargen Birklichseit ewig bleibt, daß der Dichter das Herz ein "armes" nennt? Er hätte es freilich auch ein überreiches nennen können. Der Sinn würde derselbe geblieben sein.

Sch hatte mahrend ber Wochen, Die ich zu Saufe verbrachte, benn boch hinreichend von biefer Frühlingsluft und biefem Frühlingsglauben eingefogen, um von bem Raufche, ber fich ber gangen Welt bemachtigt, trot meines unpolitischen Gleichmutes, ben ich für philosophische Überlegenheit hielt, angeftectt zu fein. Durfte ich boch, ber ich ohne mein Berbienft, rein zufällig Augenzeuge ber ersten Wehen der Revolution gewesen war, unter den bis dahin harmlos blinden Bewohnern ber Stadt als ein besonders Sehender und Wiffender gelten! Sabe ich mich doch im Verdacht, daß ich biefer billigen Wiffenschaft noch ein gutes Ende zufeste und bas nun Gefommene als ein Rommenbes vorausgesehen zu haben beanfpruchte! Auch wurde ich von meinen Brüdern und ben Gefreunbeten in Berlin ftets auf bem Laufenben gehalten bis in die Gingelheiten hinein, die entweder gar nicht, oder boch febr viel fpater in bie Zeitungen kamen. Und als nun gar meine Behauptung, die "Revolution" werde ben Umzug um die Welt nehmen, durch ein vaar unbedeutende Krawalle in unferer guten, sonst so verschlafenen Stadt eine Bestätigung zu finden schien, hatte ich nicht übel Luft, mich alles Ernftes für einen Propheten zu halten. Darüber mar meine Begierbe, bem Bentrum ber Greigniffe, bas ich vor ein paar Wochen ohne alle Not verlaffen, wieder nahe zu fein, machtig gewachsen, ohne daß es bagu der fteten Aufforderung der Berliner Genoffen bedurft hatte. Blieb es auch bei dem Entschluffe, nach Bonn zu geben, wollte ich boch meinen Anteil an ber Berliner Berrlichkeit gehabt haben. Go martete ich das Ende der Ferien nicht ab und verließ bas elterliche Baus ohne zu ahnen, daß Sahre vergeben würden, bevor ich es wiederseben, und sie bann nicht mehr unter ben Lebenden weilen follte, die mir im Haufe und auf ber Welt bas Teuerste war.

Die Physiognomie Berlins in den ersten Bochen und Monaten nach den Märztagen ist so oft geschildert — es ware ein mußiges Beginnen, wollte ich hier bem Lefer altbekanntes als ein neues auftischen. Aber verschweigen barf ich nicht, daß, mas ich nun zu sehen und zu hören bekam, auf mich einen sehr gemischten Eindruck machte. Es war wie mit dem Wasser bes Meeres, wenn man im Sommersanfang bas erfte Bab nimmt. Balb umspillt es laulicht unsere Glieber, balb geraten wir in eine Region, in der es uns eisig umschauert, und aus der wir schleunigst zu entkommen suchen. Erschienen mir die strahlenden, erregten Gesichter, denen man auf Schritt und Tritt begegnete, nur als ber Widerschein der eigenen frohgemuten, gehobenen Stimmung, so machte die Prahlhansigkeit, mit der ich Leute, die ich als die friedlichsten Menschen von der Welt kannte, sich vom Morgen bis zum Abend mit Flinten und Säbeln schleppen sah, einen komischen, ja widerwärtigen Eindruck. Und, ich glaube, das nicht sowohl, weil ich das Zwecklose, ja Gestährliche dieses Gebahrens durchschaut hätte, als, weil es meinen Geschmack beleidigte, dem alles Übertriebene von jeher ein Greuel war. Bielleicht würde ich anders gedacht und empfunden haben, wäre es meine Absicht gewesen in Berlin zu bleiben, wo ich mich bann höchstwahrscheinlich, schon aus Kameradschaft, unter die Gewehr= und Säbelträger gemischt hatte und in dem Strome so mit fortgetrieben wäre. Run, da ich als müßiger Zuschauer dem sonders baren Treiben beiwohnte, konnte ich deutlich empfinden, wie meine anfangs fo lebhafte Teilnahme von Tag zu Tage mehr bahinschwand. Daß fie fchließlich fich auf ein Rleinstes reduzierte, ja, beinahe in ihr Gegenteil umschlug, dafür sorgte Freund Abalbert. Ich hatte ihn natürlich sosort ausgesucht, aber sowohl da als

Ich hatte ihn natürlich sofort aufgesucht, aber sowohl da als auch bei einigen wenigen späteren Malen nur flüchtig gesehen und gesprochen. Er war in seine Arbeiten vertiest, und ich hätte in der Erregung, in der ich mich besand, auch nicht Ruhe und Sammlung für ein ansgiediges Gespräch in unserer alten Weise gehabt. Zu einem solchen sollte es erst an einem der letzten Abende, ich glaube, dem letzten vor meiner Abreise, sommen. Ich traf den Freund, wie immer, in seiner drei Treppen hoch in einem uralten Hause gelegenen Klause zwischen frischen automischen Präparaten und wurmstichigen alten Folianten, aus denen er die Geheinmisse der Kabbala zu ersahren hosste. Zum Teil schon ersahren zu haben des hauptete mit einem Ernste, an den ich, der ich seine exzentrische

Weise kannte, wohl ober übel glauben mußte, so absurd die Sache auch klang. Es hielt nicht leicht, von solchen entlegenen Thematen das Gespräch auf die Ereignisse des Tages zu lenken, in denen ich diese Zeit hindurch gelebt hatte. Ich schilderte ihm der Wahrheit gemäß die Eindricke, welche ich empfangen, und wie mein Gemüt zwischen Begeisterung und Ernüchterung, Sympathie und Widerwillen unerquicklich schwanke. Er hörte mir eine geraume Weile zu, ohne mich mit einem Worte zu unterbrechen; aber das ironische Lächeln, das gelegentlich um seine schwalen Lippen zuckte, und der katte Plick, der mich tras, wenn er einmal die Lider hob, ließen mich nichts Gutes ahnen. Diese Ahnung sollte sich alsbald bestätigen.

Und was geht dich die ganze Geschichte an? fragte er, als ich

endlich einmal Atem schöpfte.

Ich mochte doch gerade diese Frage nicht erwartet und ein verwundertes Gesicht dazu gemacht haben. So suhr er fort:

Freilich, ich follte fo nicht fragen. Dich geht fie etwas an.

Du bift ja ein Republikaner!

Bist du benn das nicht? rief ich, gedenkend, wie oft wir ben

Cafar nachträglich noch einmal umgebracht hatten.

Mich vor mir selbst zu blamieren, erwiderte er, wie jene da unten auf der Straße es tun, siber die man sich totlachen könnte, wenn die Komödie, die sie aufführen, nicht gar zu dumm wäre? Oder: ja, ich bin ein Republikaner. Dann sind aber wieder die Hankaneren unten keine, und — mit deiner Erlaubnis — du auch nicht.

Das verstehe ich nicht, sagte ich, nun doch ärgerlich über die Ungeniertheit, mit der er mich den Leuten zugesellte, über welche

ich eben noch selbst gespottet hatte.

Ich glaube es gern, erwiderte er trocen; bin auch durchaus nicht sicher, daß ich mich dir verständlich machen werde. Um unserer alten Freundschaft willen, und weil es dir später doch vielleicht einmal von Nutzen sein könnte, laß es mich wenigstens versuchen. Ich unterscheide also zwischen wirklichen Republikanern und solchen, die es bloß äußerlich und eigentlich Kryptoroyalisten sind. Die letzteren erkennt man daran, daß sie das Königtum, den Abel und was damit zusammenhängt — ich meine insonderheit das Pfassentum — hassen, verabscheuen, ein Kreuz davor schlagen, mit Stumpf und Stiel ausrotten möchten. Und eben dadurch: durch ihren Haß usw. beweisen, daß sie sich im Grunde ihres Herzens von dem allen noch nicht losgelöst haben, es für sie noch existiert — ich meine: nicht

bloß in der Wirklichkeit, die ja augenfällig und mit Banden greifbar ift, fondern: nicht augenfällig, nicht greifbar, in der Tiefe ihres Herzens, in ber ber gange mittelalterliche Blunder noch seine saftigen, ungestörten Burgeln hat, die eines schönen Tages bei anderem Better, wenn der Wind sich gedreht hat, auch wieder luftig ausichlagen und die prächtigsten Blätter und Blüten treiben werden. Ra, diese Blatter und Bluten treiben ju jeder Stunde, in ber ihr euch - bu entschuldigft, daß ich von "ihr" fpreche - einem jener Bebietiger gegenüber befindet und euch ber Beklommenheit ichamt, die euch trop alledem und alledem beschleicht — mit Fug und Recht ichamt, benn eben fie beweift euch, bag ihr im Grunde eurer Seele doch teine freien Menschen, teine mahrhaften Republikaner seid. Dem mahrhaften Republikaner — um endlich von ihm zu sprechen - tann bas nicht begegnen aus dem einfachen Grunde, weil jene Berrschaften gar nicht für ihn exiftieren, weil fie für ihn nur Bahngebilde armer schwacher Menschen find. Wollte er fie haffen, fo tonnte es boch nur in bem Ginne fein, in welchem ber Argt bie Fieberphantafien feines Kranten haßt, die ihm, unter vielen anderen, ein Symptom find, bag ber Menich eben frant und wie frant er ift. Unter vielen anderen, fage ich. Denn es bedürfte für mich Diefer fpeziellen nicht, um mir ju fagen, mas ich von ben Menfchen ju halten habe. Um mir ju fagen, das fie eben trante Kinder find, Die biefe torichten Bhantafien haben muffen, heute vor ihnen ehrfurchtsvoll zu schaubern, um fich morgen an ihnen gedantenlos zu eraöken. Wer das aber begriffen hat, wie ich es begriffen — und mahrhaftig nicht feit geftern erft - ber nimmt bie Sachen, wie fie lieaen, das heißt: er ift, — wie, nach Schiller, der mahrhaft religiofe Mensch fich aus Religion zu keiner bekennt — fein Republis taner, eben weil er einer ift; eine Gemeinde fur fich ift und fein muß, ba er feinen zweiten und feinen britten finden murbe, die fich in bemielben Ramen versammeln fonnten.

Reinen zweiten und feinen britten, rief ich. Und ein ganges

Bolt fteht auf und fiegt unter Diefem Beichen!

Da ich dich für zu gescheit halte, als daß du unsere schlafmützigen Deutschen meinen könntest, erwiderte Adalbert, so werden es wohl die Franzosen sein sollen. Nun, abgesehen davon, daß sie sich nach meiner Überzeugung nicht lange Republikaner auch nur nennen werden, sind sie es denn, können sie es denn in Birklichkeit auch nur eine Stunde sein? die eitlen Frazen, die immer nur sich selbst andeten in dem Gögen, den sie heute so und morgen anders nach ihrem geliebten Bilde gestalten? Geh mir doch! Und deutst

bu etwa, die Republit ift heute da, weil man über Nacht das König-tum abgeschafft hat? Auf den Plat, von dem der eine aufgestanden oder weggejagt ist, können sich auch mehrere setzen — die Aristo-fratien der sogenannten alten und neuen Republiken haben es bewiesen. Und bann gibt es ja noch ein Ding, bas Blutofratie beißt und leicht die scheußlichste aller Tyranneien ift. Da lobe ich mir mahrlich die biedere, alte Monarchie. Bei der weiß man doch wo und wie. Und das fei versichert: wenn ich morgen dem guten, schwachen Konig begegne, ben bie Narren bafur abftrafen zu wollen scheinen, weil fie fich einen Augenblick eingebildet haben, sie konnten, wenn fie nur wollten, auch vernünftige Menschen, will fagen: mahrhafte Republitaner fein, fo werde ich tief vor ihm ben But giehen und ihm von Bergen das Unrecht abbitten, das man ihm tut.

So fprach Abalbert, die Worte mit feiner etwas schweren Bunge haftig hervorftogend und fich mit ben flachen Sanben bas rechte Anie ftreichend, das er über das linke geschlagen hatte.

Meint aber einer meiner freundlichen Lefer, die Rede, die ich ihm hier in den Mund lege, fei eine jener thucydideischen, welche möglicherweise hatten gehalten werden konnen, aber nie gehalten wurden, so bitte ich ihn, sich gewiffer wunderlicher Jünglingsgestalten in meinen Romanen zu erinnern, deren ausgeprägte Familienähnlichkeit auf einen allen gemeinsamen Urfprung guruckweift. brauche ihn jest nicht weiter zu versichern, daß dieser Ursprung bei mir birett nicht zu suchen ift. Und was die obige Rede anbetrifft, so gebe ich freilich die Form preis. Im übrigen verhält es sich mit ihr, wie es sich mit den "fingierten" Reden des großen Hitorifers auch verhalten wird.

## Bonn.

In bem erften Banbe feiner "Dichterprofile" \*) läßt fich ber zu früh perftorbene Abolf Strodtmann über einen Bonner Kommilitonen in ben Sahren 48/49 folgendermaßen auß:

"Obschon er ber Burschenschaft Frankonia' angehörte, welche bamals viele tuchtige Rrafte gablte - (wir nennen nur Rarl Schurz. ben Runftfcriftsteller J. A. Overbed, ben Aftronomen Julius Schmidt und ben um die Errenheilkunde hochverdienten Ludwig Mener). -

<sup>\*)</sup> Dichterprofile. Literaturbilder aus bem neunzehnten Jahrhundert. Bon Abolf Strobtmann. Erster Band. Deutsche Dichtercharaktere. Stuttgart. Abenheimsche Berlagsbuchhandlung 1879. S. 197 ff.

hielt er fich doch bem eigentlichen Studententreiben ziemlich fern, und ferner noch dem politisch aufgeregten Treiben der Revolutionsjahre, das er - - in seinen Romanen schilbert. Wer damals mit bem blaffen, langhaarigen, ftillen und fchroffen Jungling verkehrte, der mit dem menschenschenen Wesen und den munderlich scharfen, unjugendlichen Bugen feinen luftigen Rommilitonen für einen altklugen Sonderling galt, ber immer Sentenzen von Goethe und Shakespeare, Homer ober Sophokles auf ber Lippe trug, beren Berte er - - rezitierte, unzufrieden mit feinem Lose, unentichieben über die Wahl seines Berufes, nüchtern und schüchtern den studentischen Luftbarkeiten ausweichend, selten sich unaufgefordert an ben Scherzen und Gefprächen feiner Rameraden beteiligend, nur daß er hin und wieder eine farkaftische Bemerkung bazwischen marf wer ihn damals, wie der Berfaffer diefer Stigge, inmitten der frohlichen Universitätsjugend fah, hatte schwerlich geglaubt, daß sich aus ber grauen Buppe diefer mit sich und ber Welt zerfallenen "probles

matischen Natur' zehn Jahre fpater ufm." -

Rich habe die obige Federzeichnung, die ein befreundeter Gleich zeitiger, freilich erst nach einem Menschenalter, von mir entworfen hat, gegen die Gerflogenheit des Autobiographen meinen Lefern mitteilen zu sollen geglaubt, nicht, weil ich das wenig schmeichelhafte Bild, von bem ich freilich ein paar schmuckende Ruge meggelaffen habe, für einwandlos richtig und tren hielte, sondern weil mir für bie Schilderung meines Wefens und Treibens mahrend ber folgenden Beriode jeder Anhalt, an den ich mich lehnen kann, jeder Wint, ber mich über mich felbst orientieren mochte, willkommen ift. Denn an die Darftellung gerade biefes Stadiums meines Lebenslaufes bin ich mit einer Baghaftigkeit gegangen, welche jeden Autor - jumal den Autobiographen - befällt, wenn er an ein Rapitel tommt, das er nicht auslaffen darf, und deffen traufer Inhalt fich boch ber Darftellung ju entziehen scheint. Indeffen, ber Berfuch muß gemacht werden. Sollte er miglingen, werden es eben ber frause Suhalt ober das unzulängliche Darstellungstalent zu verantworten haben, auf feinen Fall ber Mangel an gutem Willen und Bahrhaftigfeit feitens des Autors.

Das sich jeweilig bis zur Verzweiflung steigernde Unbehagen, welches mich während der langen Zeit, die ich in Bonn verdrachte, nur in ausnahmsweise glücklichen Stunden verließ, und von dem, nach Strodtmanns Zeugnis, auch meine äußere Erscheinung und mein Gebahren wohlverständliche Kunde gab, entsprang aus einer

Reihe von Urfachen.

Rum erften Male in meinem Leben empfand ich mich als ein Beimatlofer, ber nun, losgelöft von ben Burgeln, bie fein Gemutsund Geiftesleben bis babin genahrt, inne werben follte, wie tief diese Wurzeln getrieben hatten, und wie schmerzlich es war, sich von ihnen trennen zu muffen. Ich hatte bas in Berlin nicht annähernb in dem Mage empfunden. Schon die geringere Entfernung von der Beimat mochte beruhigend wirken; auch hatte ich mährend bes Winters die Natur, an die ich gewöhnt war, und in der ich mich umtuen mußte, follte ich mich wohlbefinden, weniger vermißt. Zwei Brüder waren meine ftanbige Gesellschaft gewesen; unter ben Gefreundeten hatten fich mehrere Landsleute befunden; an einem zusagenden Berfehr in Kamilien, deren Häupter mit dem Bater von altersher in Berbindung ftanden, und an die ich empfohlen war, hatte es nicht gefehlt. Überdies trug ber Berliner Aufenthalt von Anfang an ben Charafter eines Provisoriums, über das man ja, auch wo es unbehaglich wird, leichter hinwegtommt. Bonn follte fein Provisorium fein: es mar für mich ein Aufenthalt von zwei Sahren in Aussicht genommen. Da hatte nun in erfter Linie bem leibenschaftlichen Naturfreunde die ihn umgebende Natur volles Genüge bieten muffen; aber — wie sonderbar es bem Lefer klingen mag für mich war das nicht der Fall. Ich hatte mir Bunderdinge von ben Naturschönheiten, die meiner harrten, geträumt und fand mich enttäuscht. Der Strom, wie ftolz und machtig er von dem Siebengebirge baber geflutet tam, er fonnte mir mein heiliges Meer nicht ersetzen; die Uferlandschaft, nachdem der erste Reiz der Neuheit abgestumpft mar, erschien mir in ihrer ewigen Wiederholung gruner Rebengelande, brauner Felfen, von benen verfallene Ritterburgen bliden, weißer Dorfer und Städtchen, die fich am Ufer bin in die Lange ftreden, ober in einem Seitentalchen aufwarts flettern, ermüdend bis zur positiven Langweiligkeit. Ich will hier gleich, um nicht allen Kredit als Liebhaber schöner Natur bei bem Leser ein= jubugen, hinzufugen, daß diefer erfte Gindruck, der freilich Monate hindurch anhielt, in der Folge einem wesentlich anderen Plat gemacht hat; baß ich fpater in St. Goarshaufen am Ruge ber Lurlen und an wie vielen anderen bedeutenden Buntten sonft dem Rhein meine ehrlich gemeinte Huldigung dargebracht habe. Nichtsbeftoweniger muß ich, um ber Wahrheit willen, bas Geftandnis ablegen: bie Schwärmerei so vieler für die Herrlichkeit unsers vornehmsten vaterländischen Stromes — ich habe sie damals nicht zu teilen vermocht und finde sie noch heute in wunderlicher Beise übertrieben. Etwas anderes scheint es mir mit den Nebentalern der Abr. ber

Mosel, der Nahe. Da, wo alles enger aneinander gerückt ist, die häusigeren und jäheren Biegungen des Flusses einen schnelleren Bechsel der Ufer bedingen, auch die Wälber eine viel bedeutendere Rolle in der landschaftlichen Szenerie spielen, als an den abgeholzten Rheinusern, ist in der Tat für den Bewunderer einer, wenn nicht großen, so doch anmutigen Natur reiche Ausbeute, die ich mir denn auch, wie die Folge zeigen wird, nicht habe entgehen lassen.

Vermiste ich nun aber, wo ich ging und stand, schmerzlich meine liebe pommersche Natur, so würde ich mich wohl eher in die mir gebotene neue gefunden und mit ihr ausgesöhnt haben, hätte ich sie als Jäger durchschweisen, als Reiter durchsliegen können. Aber im Sommer jagt man nicht; und wenn der Herbst kam — meine bukolischen Freunde waren sern. Sie saßen dahinten weit jenseits der Peene auf ihren stattlichen Gütern, und keine Einladung zu dem kleinsten Jagdvergnügen würde von ihnen zu mir geslangen. Eher schon konnte ich mich beritten machen. Ich tat es. Aber die Pferde, die ich einem Reitinstitut entlieh, waren alte, ausgediente Tiere mit den obligaten Manege-Unarten. Auch sehlte es an guten Reitwegen. Besten Falles kam es auf jenes öde Spazierenzeiten hinaus, das seinen Zweck in sich selbst hat, mich zu keinem der gewohnten Ziele sührte, sondern immer nur zurück in die verzasste Stadt.

Ja, sie war mir verhaßt, diese Stadt mit den nichtssagenden Häuserphysiognomien und den engen, übelriechenden Gassen. Es schien mir unmöglich, in diesem häßlichen Backteinhausen zu leben. So hatte ich denn nach den ersten Tagen, die ich dei einem Betannten vom Gymnasium her zugedracht, eine Wohnung gesucht, wegen der ich von ihm und den jungen Leuten, zu deren Kreis er gehörte und der sich auch mir erschlossen, manche spöttische Bemerkung hören mußte. Sie lag allerdings ziemlich sern vor dem Tore der Stadt, wie sie damals war; von dem Hauptkirchhos, der die sterblichen Reste der großen Universitätslehrer und anderer berühmter Männer dirgt, nur durch die Breite der Landstraße getrennt; aber sie war nicht, wie man ihr nachsagte, in dem Hause des Totengräbers, sondern eines Gärtners, der hier sein Gewerbe, ich fürchte, in recht kümmerlicher Weise trieb. Es war ein ganz neues Haus in bescheidenem Billentil und schien mir auf die Spekulation hin gebaut, daß sich ein sür idyllische Genüsse empfänglicher Käuser sinden möchte. Es sand sich dort verlebte, teiner; auch kein Mieter außer mir. Ich war und blieb der eins

zige Bewohner, da die Gärtnersfamilie in einem bescheibenen Nebensgebäude hauste. So war es denn manchmal ein wenig unheimlich in dem öden Gemäuer mit im übrigen geschlossenen grünen Fenstersjalousien, die, wenn der Wind wehte, bedenklich klapperten, und dem frischen Holzwerk, in welchem es, schlug das Wetter um, gespenstermäßig knackte und knarrte. Doch diese kleinen Übeskände überwog der große Vorteil, daß man von dem Hause aus nicht sowohl leicht in die Felder gelangen kounte, als vielmehr mit ihm bereits in den Keldern war.

Ru ber Entbehrung bes Naturgenuffes, wie er mir nun einmal vertraut war, und nach dem ich mich eigensinnig zurücksehnte, gesellte fich ein anderer Mangel, ber mir freilich vor ber Sand noch nicht jum vollen Bewußtsein tam, ben ich aber, je langer ich in Bonn verweilte, um fo fchmerglicher empfinden follte, und ber, wenn ich es jest nachträglich bebente, wesentlich dazu beigetragen hat, daß mir die Bonner Sahre in fo melancholischer Erinnerung fteben. Der Lefer erinnert fich ber gludlichen Berhaltniffe, beren ich mich mahrend ber Zeit, die ich im Elternhause verlebte, erfreuen burfte, und die mir auch, als ich noch taum das geforderte Alter erreicht hatte, gefellichaftliche Beziehungen in ber Stadt und auf bem Lande in schier überreichem Maße gewährten. In Berlin hatte es an solchen wenigstens nicht ganz gesehlt. In Bonn war davon keine Rebe: bis so weit reichten die spärlichen Berbindungen meines Baters nicht. Ohne eine Empfehlung an eine Familie mar ich borthin gekommen, ohne eine Familienverbindung blieb ich mahrend der ganzen Zeit. Das war ja nun auch der Fall bei den Kommislitonen mit gewiß recht wenigen Ausnahmen, und ich erinnere mich nicht, daß fich einer darüber beklagt hatte. Im Gegenteil, ich hörte manchen die Glückfeligkeit preifen, den Tag hinbringen zu durfen, ohne daß fich Eltern, Gevattern und Bafen und fonft eine befannte Menschenseele um das Wie bekummerten. Ich aber hatte zu Hause so viele Freiheit und so viele Freiheiten genossen, daß mir diese mahrlich nicht imponieren konnte. Auch war den meisten die Zeit, die sie in Bonn verbringen sollten, viel kürzer zugemeffen als mir, fp furz nach ihrer Meinung, daß man fie fehr murbe zu Rate halten muffen, all bie gebotenen Berrlichkeiten grundlich auszukoften. Schließlich: eins schickt sich eben nicht für alle; und während sie vielleicht den mitgebrachten Frack dem Trödler ließen, konnte ich den meinen, der unbenutt im Schranke hing, nicht ohne eine gemiffe Melancholie betrachten. Denn daß fich mir auch nicht einmal, wie einem ober bem andern fleißigen Rommilitonen - befonders

wenn er zur medizinischen Fakultät gehörte — die Säuser ber Berren Brosefforen öffnen murben, burfte ich mit Bestimmtheit voraussagen aus Gründen, die der Leser bereits ahnt und wenn er die volle

Wahrheit weiß, für durchaus triftig erachten wird.
So wäre ich denn, der ich mich noch zum Übersluß der Einssamteit ergeben, balb ganz allein und auf mich angewiesen geblieben, hätte nicht die bei einem Neunzehnjährigen boch nicht so ganz zu unterdrückende Lebenslust kräftig gegen solche Unnatur reagiert; und wären da nicht so viele frische, lebenssreudige junge Leute gewesen, in deren frohen Kreis sich auch der Widerwillige bald hin-eingezogen sah. Jener Bekannte von der Schule, der mich mährend ber erften Tage gaftfreundlich bei fich aufgenommen, hatte nach biefer Seite die Vermittelung übernommen. Er war Mitalied ber Burichenschaft Frankonia und machte mich nach und nach mit seinen speziellen Kommilitonen bekaunt. Ich sand das liebenswürdigste Ents gegenkommen; durfte, wenn es mir beliebte, an ihren gemeinschaft-lichen Ausflügen — welche dem Herkommen gemäß nach Tische auf dem Markte verabredet wurden —, an ihren Kneipabenden, sogar an dem sommerlichen Kommerse in Altenahr teilnehmen; und es stand, soviel ich sehen konnte und man mich überdies freundlich versicherte, meinem Eintritt in die Berbindung nichts entgegen. Den-noch zögerte ich mit der Bitte um Aufnahme dis zum Schluß des Semesters, und als ich sie dann aussprach und bereitwillig gewährt erhielt, war es nicht ohne das unbehagliche Gefühl, daß ich einen Schritt getan, ben ich nicht hatte tun follen und beshalb über turg oder lang bereuen murbe.

Tropbem ich, wollte und mußte ich einmal aus meiner Ginfamteit heraus, eine beffere Wahl nicht hatte treffen konnen. Unter ben studentischen Berbindungen — sie schieben sich streng von den Korps — jest, höre ich, soll zwischen den beiden Kategorien kaum noch ein Unterschied obwalten — war jener Zeit die Frankonia unzweifelhaft die vornehmste. Ich werbe weiter unten Strodtmanns Lifte ber mehr ober weniger bebeutenben Menschen, welche zu ihr gehörten, noch zu verlängern haben. Ich trat zu ihnen allen in zum Teil intime Beziehungen, benen ich eine Fülle geistiger Anregungen zu verdanken hatte, welche ich damals in felbstherrlichem Dünkel unterschätt habe und jest, indem ich die Summe meines Lebens ziehe, taum boch genug schätzen tann. Mit ben meiften bin ich noch manches Jahr später, soweit es die Trennung der Lebenswege versstattete, in Verbindung geblieben; die Freundschaft einiger habe ich mir, als ein schönstes Bermächtnis jener langft vergangenen Beit, bis auf den heutigen Tag bewahrt. Wenn ich dennoch, einen Zwift benutzend, der durch einige neue Mitglieder in die Verbindung hinseingetragen wurde und zu einer itio in partes führte, das kaum gestnüpfte Band wieder löfte, ohne mich für die noch lange Frift, welche mir für Bonn blieb, in ähnlicher Weise abermals fesseln zu lassen, so war es in der mittlerweile gewonnenen klaren Einsicht, daß ich ein für allemal in das landläusige studentische Wesen und

Treiben nicht paßte.

Ich fehe in dieser Tatsache so wenig etwas Rühmliches für mich, daß ich eher geneigt wäre, mir jene meine Unfähigkeit, in dem harmlosen Treiben fröhlich mitzutun, wenn nicht zur Unehre, so doch zu einem entschiedenen Mangel anzurechnen. Indessen kann es hier nicht, wie nirgends auf diesen Blättern, meines Amtes sein, mich als tabelnden oder lobenden Zensor über mich selbst hirzustellen. Ich habe keine andere Aufgabe, als nach bestem Wissen die Gründe aufzuzeigen, welche mir für den bald verzögerten, bald beschleunigten Gang meiner Entwickelung und die Richtung, die fie nahm, die bestimmenden und ausschlaggebenden zu sein scheinen. In diesem Falle brauche ich nach dem ausreichenden Grunde nicht weit zu suchen. Ich war in gewisser Hischen Altersgenossen zu weit vorausgeeilt. In der Hinsicht, daß ich in einem, für meine Jahre wenig passenden, ja völlig unpassenden Berkehr mit älteren Personen weitaus mehr Gelegenheit gehabt hatte, das Menschenleben in seiner nacken Wirklichseit zu sehen. Ich hatte mit Männern ihre Interessen, wie sie nun eben waren, durchsprochen und durchraten; ich war der Vertraute von Frauen gewesen, deren Leben sich
mir als eine schwerzensvolle Tragödie darstellte; ich hatte selbst
schwie slüchtig und phantastisch sie auch gewesen, ohne schwerzlich heiße
Tränen nicht abgegangen war. Ich hatte so nicht bloß in die Tiese, scanen megt aogegangen war. In hatte so nicht bloß in die Lefe, sondern, indem ganze Berufsklassen mit ihren Besondernheiten an meinem beobachtenden Blicke vorübergegangen, auch in die Breite des Menschentreibens schauen dürfen. Da hätte ich denn freilich das alles erst vergessen, das heißt, ein ganz anderer werden müssen als der ich nun einmal mit dieser Bergangenheit, auf Grund dieser Ersahrungen geworden, wenn ich an den Freuden und Leiden des Studentenlebens aufrichtig sympathetischen Anteil nehmen sollte. Un ben Freuden, die in einem Kommers gipfelten, bei bem man in einem schauerlichen Unisono immer wieder dielelben Lieder von dem stattlichen Haus, dem kusten Grunde und den drei Burschen sang, die über den Rhein zogen und nach meiner Meinung mit ihrer

Rührseligkeit besser zu Hause geblieben wären. Zu diesem fragslichen Genuß dann jene fraglos entsehlichen, aus einem Borbergswein Schattenseite gebrauten Bowlen! Und gar die Leiden, die darin gipselten, daß der Wechsel wieder einmal nicht langte, oder man gestern abend auf dem Markte eine "Tistelei" mit den Rhenanen gehabt hatte, die eigentlich nur in einer "Nensur" auszgetragen werden konnte, welche die Berbindungsgeseh verpönten, so daß man vor der sürchterlichen Alternative stand, ob man das gegebene Wort halten und in den Augen der Rhenanen als ein Feigling dastehen, oder es heimlich brechen und, wenn die Sache, wie wahrscheinlich, herauskam, von seiten der Verbindungsbrüber eines unrühmlichen Abschieds gewärtig sein wollte! Mochte ich mir noch so große Mühe geben, dergleichen ebenfalls ernsthaft zu nehmen, es gelang mir nicht. Unwillfürlich entschlüpste mir eine der von Strodtmann gerügten Sarkasmen, die man mir dann, wie recht und billig, übel nahm, so daß schließlich mein Austritt aus der Verbindung als eine Wohltat sür beide Teile empfunden wurde. Filr mich eine doppelte: ich war eine Fessel los, die mich drücke, und konnte doch die in der Verbindung angeknüpsten Beziehungen zu denen weiterssühren, an deren Wohlwollen mir einzig und allein gelegen war. Doch bevor ich dem Leser die keine Galerie dieser Menschen vorzeige, die in der Folge bewiesen haben, wieviel gegründete Ursache ich hatte, mich an sie anzuschließen, muß ich ihn bitten, diesem Mosaisbilde meiner Bonner Taten und Meinungen noch ein paar Steinchen einsügen zu dürfen, die eigentlich schon früher ihre Stelle hätten sinden sollen. hätten finden sollen.

Wenn sich heute ein verständiger Mann bei allem Interesse sir die politischen Dinge von der aktiven Beteiligung an denselben sern hält, so wird es sein, weil er sich sagt, daß es ihm entweder an der dazu nötigen Zeit oder den gesorderten besonderen Kenntnissen gebricht. Denn er weiß: diese Zeit ist bedeutend, und die Niederlage bessen, der vor gewiegten Kennern eine Frage behandeln will, die er nicht theoretisch studiert und praktisch durchgearbeitet hat, ebenso ges wiß wie beschämend.

Im Jahre 48 stellte man solche Erwägungen nicht an. Die Politik, die große und die kleine mit allen Haupt- und Nebenfragen, war ein Feld, auf dem sich jeder tummeln durste, der ein Verlangen nach solcher Motion verspürte. Hätte ich daran gezweiselt, so würden mich die Studenkenversammlungen, deren jede Woche mindeskens eine,

manchmal auch mehrere brachte, auf die drastischste Weise eines anderen belehrt haben. Sie sanden ansangs in der Universitätsaula statt, nicht ohne eine gewisse Feierlichseit, unter dem Vorsitz eines beliedten Prosession wie Friedrich Ritschl. Aber er und die anderen, die man der Ehre gewürdigt hatte, mußten bald herausgefunden haben, daß man nicht ungestraft unter den Palmen studentischer Veredsamkeit präsidieren könne, und zogen es vor, die Zeit über ihren Büchern zweckmäßiger zu benutzen. So blieben wir, wie es ich auch besser schiefte unter und Versich sone in den in den ihren Büchern zweckmäßiger zu benuten. So blieben wir, wie es sich auch besser schiecke, unter uns. Ich sage: wir, benn ich habe in ben ersten Bochen, vielleicht Monaten, so leicht keine dieser Bersammlungen versäumt, deren Schauplatz sortan ein Auditorium war. Sin recht großes: die im Namen Deutschlands und der Freiheit Bersammelten zählten oft nach Hunderten. Die Berbindungen und die "Kamele" (Studenten, die weder einer Berbindung, noch einem Korps angehörten) stellten wohl das größere Kontingent; aber auch die "Kathologen" (katholische Theologen) sehlten nicht, und die Korps waren jedesmal mehr oder weniger zahlreich vertreten. Sie bildeten — selbstverständlich — was man in einem Parlament die Rechte neunen würde. Indessen von der Unterschied zwischen rechts und — selbstverständlich — was man in einem Parlament die Rechte nennen würde. Indessen war der Unterschied zwischen rechts und links theoretisch insosern von keinem großen Belang, als im Grunde keiner wußte, was er wollte, was dann freilich nicht verhinderte, daß die Geister gar mächtig auseinander platen. Der Sieg blieb saft immer bei den Berdindungen, nicht bloß, weil sie am zahlereichsten auf dem Plan erschienen waren, sondern auch die besseren Streiter ins Feld zu sühren hatten. Ihr Uchill freilich — Karl Schutz — ich werde später aussichtlich von ihm zu reden haben. Schurz — ich werbe später aussührlich von ism zu reden haben — hielt sich meistens fern, seine gewaltige Kraft für größere Zwecke zusammenhaltend. Aber auch sonst fehlte es ihnen an tüchtigen Kämpen nicht, unter denen wieder, wie überall, sich die Frankonen am meisten hervortaten. So war der von unserm Gewährsmaun bereits genannte Ludwig Meyer, der jezige große Göttinger Psychiatriker, ein gewaltiger Kedner vor dem Herrn. Als ich ihn manches Jahr später in Hamburg, wo er damals die Frrenanstalt birigierte, besuchte, er mich durch das ganze Institut, selbst in die Zellen der Tobsüchtigen geführt hatte, und wir dann am Kamin dehaglich plaudernd saßen, durste ich auf seinem ernsten Gesicht ein Lächeln hervorrusen durch die Erinnerung an einen hochgewachsenen Jüngling, der in schwarzem Sammetroct und obligaten Kanonensstiessen Mann nach Westen!" (energische Bewegung des linken Armes) "Hundertausend Mann nach Often!" (bito des rechten)

"Zweihunderttaufend Mann in der Mitte, bie Lücken zu fullen, welche die Kartätschen der Feinde in die Reihen unserer Brüder reißen — und (stolzes Falten der Arme über der Brust) ich will sehen, wie man es fertig bringt, die Deutschen zu verhindern, aus ihrem Lande nach Belieben ein Kaisertum zu machen, oder eine Republik. Meine Herren: (begeistertes Emporstrecken beider Arme) ich bin für die Republik!" (donnerndes Bravo auf der Linken, Zischen und Scharren auf der Rechten, dumpses Schweigen im Zentrum).

— Gegen so ausgezeichnete oratorische Talente hatten die Korps eigentlich nur einen Redner ins Feld zu schieden. Es war ein herr von Ernsthausen, seiner Couleur nach Abenane, bessen energischer, sast martialischer Gesichtsausdruck durch eine breite Schmarre über die linke Wange erhöht wurde. Er sprach sehr ruhig, fehr klar und gefiel mir eigentlich von allen am besten. Ich hatte durchaus die Empfindung, daß der junge Mann zu etwas nicht alltäglichem be-stimmt fei, und meine Prophezeiung ist wenigstens so weit in Er-füllung gegangen, als er später im Staatsdienst zu den höchsten Stellen gelaugt ift. Aber ba er — vielleicht im Borgefühl Diefer seiner verantwortlichen Zufunft — sich stets bemuhte, in seine Worte einen Sinn zu bringen, mußte er wohl an Wirkung hinter benen zuruciftehen, die das Geheimnis besagen, sich felbst und andere mit tonenden Phrasen zu berauschen. Dazu tam, daß die Verbindungen nicht nur über die beften, jedenfalls mirtfamften Redner verfügten, fondern auch zu diefen Berfammlungen ben tüchtigften Brafibenten ftellten. Merkwürdig genug mar bies abermals ein Frankone: ihr berzeitiger Sprecher, ein Berr von Beise aus einem Kölner Patrisgierhause, in jedem seiner Worte, die er niemals über einen mäßigen Sprechton erhob, ber unverfennbare Rheinlander. Mit feiner, für einen so jungen Mann bewundernswürdigen Rube und Raltblutigteit, der völligen Rlarheit feines Berftandes, der vornehmen Referve seines Betragens, durfte man in ihm nohl den geborenen Letter einer stürmischen Bersammlung sehen. Auch war er in dieser Kapa-zität so anerkannt, daß, wenn es einmal wieder darunter und darüber ging, die Antrage, Unterantrage, Amendements und Subamendements auf bem Prafibententisch zu Bergen aufgehäuft maren, und keiner mehr aus bem Labyrinth einen Ausweg fah, unweigerlich von allen Seiten der Ruf nach ihm ertönte. Dann — schon nach wenigen Minuten — hatte er Ordnung in das Chaos gebracht, die Reihenfolge ber Abstimmungen festgestellt zu schließlicher Zufriedenheit selbst berer, welche, in der Minorität, heute des Vaterlandes Rettung der Majorität hatten überlaffen müffen.

Nun ift ja fraglos: diese jungen Leute meinten es ganz ernsthaft, wie wunderlich sie sich auch zum Teil gebärdeten und wie hohl auch ihre Phrasen waren. Da ist es denn psychologisch immerhin merkwürdig, daß es sür die dei weitem größte Mehrzahl von ihnen nur einer kurzen Frist bedurste, — nur so lange, dis ein Umschwung der Dinge stattgesunden hatte, und die freiheitlichen Strebungen von dem wieder erstarkten Polizeistaat abermals in Ucht und Bann getan waren, um anderen Sinnes zu werden und damit zu beweisen, wie unecht denn doch im Grunde jene scheindar so ehrlich ernste Begeisterung für die Freiheit gewesen war. Ich mußte darüber früher und später die seltsamsten Ersahrungen machen, — Ersahrungen, welche Adalberts trostose Lehre von dem der Mehrzahl der Menschen eingeborenen Knechtsssinn vollauf bestätigten und mir das Phlegma verzeihlich erscheinen ließ, mit welchem ich jenes Flackerseuer um mich herumrasen sah, ohne selbst davon ergriffen zu neerden.

Wie ffeptisch ich mich nun aber zu den übertriebenen Außerungen eines turglebigen Enthusiasmus verhielt und wie oft ich sicher Die harmlofen Schmarmer burch mein Achfelzucken und ein ironisches Wort verlett habe, man sieht: ich habe mich äußerlich der Bewegung nicht so ferugehalten, als man nach der Aussage unseres Gewährsmannes glauben möchte. Hatte ich mich boch sogar sofort nach meiner Antunft in die Listen eines Studentenbataillons eintragen lassen, das in der Formierung begriffen war! Und ist es doch gewiß nicht meine Schuld, daß es in der Formierung begriffen blieb, bis eines Tages der Lehrmeifter unfrer Abteilung und ich uns allein auf dem Grerzierplat einfanden und wir einftimmig beichloffen, fortan ebenfalls zu Saufe zu bleiben! Rein, meine äußere Teilnahme an den Borgängen war nicht größer und nicht geringer als die meiner fämtlichen neuen Freunde und Befannten, mit Ansnahme von Schurt und Strodtmann, die fich benn freilich Bals über Ropf in den Strudel fturzten. Und wie tief ich innerlich von allem, was geschah, mich berührt gefühlt haben muß, das follte ich felbst erft erfahren, als ich nach den "Problematischen Naturen" den Roman "Die von Hohenstein" schrieb und "Das tolle Jahr" mit allen feinen Ginzelheiten vor mir ftand, als hatte ich es nicht als philosophischer Ruschauer, sondern als Atteur auf der Buhne selbst burchlebt.

Aber befand man sich nicht, wo man ging und stand, auf der Bühne, wenn auch nicht als Heldenspieler, so doch als einer aus dem Chore und wurde so Augen- und Ohrenzeuge von merkwürdigen,

unvergeßlichen Geschehnissen? Wie unvergeßlich merkwürdig jener sonnige Augustnachmittag, als der seit kurzem ernannte Reichsverweser mit der Hälfte des Franksurter Parlaments auf der Fahrt nach Köln zur Begrüßung des Königs von Preußen gelegentlich des Dombauseites Bonn passierte! Die beiden Dampser, welche die erlauchte Gesellschaft trugen, waren so reich bekränzt, daß sie wie Blumenkörde aussahen; hüben und drüben von den Usern donnerten die Salutschisse, während die Schiffe, die gestoppt hatten, langsam an uns vorüber stromadwärts trieben. Und das war ein Jauchzen und Hurrarusen! ein Schwenken von ehrsamen Bürgerhüten und

bunten Cerevistappen!

Ruhige Tage bes Parlaments, als bie Hoffnungen allerfeits nach boch ftanden, noch jeder feine Ernte rechtzeitig in die Scheuer bringen zu konnen mahnte. Wie fcnell follte bas Bild fich manbeln! Aus der Bolte der königlichen Borte beim Dombaufeste: "man folle nicht vergeffen, daß es noch Fürsten in Deutschland gebe", war der Blit herabgefahren: jener Waffenstillstand von Malmoe, der Schleswig-Bolftein ben Danen auslieferte, und als er vom Barlament erft verworfen und schließlich boch anerkannt wurde, ben Septemberaufftand in Frankfurt entzündete. Schauerliche Tage, beren Runde, als fie uns in Bonn erreichte, mich fo erregte, daß ich die für fpater geplante Ferienreise nach Thüringen sofort antrat und in Frankfurt eintraf, als noch kaum eine Spur des stattgehabten Kampjes verwischt war. Mein Führer durch die mir unbekannte Stadt und in die Baulstirche mar fein geringerer, als mein braver Symnafialbirettor, den die guten Stralfunder ins Frankfurter Barlament gewählt hatten in der Erinnerung vermutlich, daß ber Alte feiner Beit in den Befreiungstriegen ein maderer Rampe gemefen war und also auch in biesem Rampfe um die neue Freiheit seinen Mann ftehen und feine Pflicht tun werbe. Ich zweiflle nicht, baß der Brave dies Mandat treu erfüllt hat. Für den Moment mar er in heftigem Zorn gegen die äußerste Linke, die durch ihre aufreizenden Reben die intellettuelle Urheberin der Emporung und moralische Mitschuldige ber Mörder von Auerswald und Lichnowsti geworden fei. Ich hütete mich, dem würdigen Herrn zu widers sprechen, dachte mir aber bei seinen Scheltreben mein Teil. Dachte, daß es gerade keines besonderen Scharfblicks bedürfe, um in bem Borgehen der preußischen Regierung den Ansang des Endes der volkstümlich-freiheitlichen Entwicklung der deutschen Frage zu feben; und daß Leute, benen ihre Sbeale gertrummert werden, in eine mehr ober weniger große Aufregung zu geraten vflegen. Und

was den Fall Auerswald-Lichnowsti anging, so war das ja gewiß ein scheußlicher, von Unmenschen volldrachter Word. Aber daß die beiden Männer sich mit strässicher Leichtsertigkeit in die Gesahr begeben hatten, in welcher sie auf so gräßliche Beise umkamen, war mir nicht minder gewiß. Wit einer unheimlichen Neugier, die einem modernen jungen Realisten Ehre machen würde, benutzte ich einem guten Teil der mir knapp zugemessen Zeit, um daß weitsläusige Terrain, auf dem sich daß schauerliche Drama abgespielt hatte, in Augenschein zu nehmen und Leute, die dabei gewesen waren oder dabei gewesen zu sein behaupteten, auszufragen. Dann war ich selbstverständlich auf der Galerie der Paulskirche, sah Gagern auf dem Präsidentenstuhl, hörte von Karl Bogt eine lange Rede und ließ mir zeigen, wer von den Koryphäen soust zugegen war. Doch war die Außbeute nicht groß; ich glaube: die ganze Rechte sehlte. Die Galerie war dünn beseth — der düstere Geist der eben gewesenen

Tage ging durch bas Baus.

Auch in Erfurt fand ich die Stimmung nicht annähernd so behaglich wie im vergangenen Herbst. Zwischen damals und jetzt stand eben die Revolution, die hier sosort einen kommunistischen Anftrich angenommen hatte. Schon war es auf ben Dörfern ringsum zu starten Ausschreitungen gekommen; man mußte noch Schlimmeres für die Stadt befürchten, wo in einem breiten verwahrloften und verwilderten Proletariat ein mächtiger Zündstoff aufgehäuft lag, ber von gemiffenlosen Agitatoren eifrig geschürt murbe. Ratilinarische Existenzen, die meinem Pflegebruder verhaßt maren, wie einem ehrlichen Sofhund im Finftern heranschleichende Marder und Ruchse. Er hatte ein Berg für die Armen und in feinem Beruf, ber ihn mit fo viel Not und Glend in fortwährende Berührung brachte, bafür ben glanzenoften Beweiß geliefert. Als aber eines Tages es wieder in der Stadt garte, das Bolf die Bahnschienen aufreißen wollte. um einen militärischen Bugug, ben es fürchtete, zu verhindern, ba hatte er ein paar Lokomotiven heizen und auf dem Bahnhof aufund niederjagen laffen, entschloffen, in Stude zu fahren, mer es magen murbe, bas geplante Berftorungswert in Angriff zu nehmen. Sozialismus und Kommunismus waren ihm greuliche Frelehren, erfunden von Schwärmern und Betrügern zur Berblendung und Berführung des Bolkes, das hinterher die Sache bezahlen muffe. Die Berren Republikaner in der Paulskirche würden schon noch sehen, für wen sie in Birklichkeit arbeiteten. Denn wer heutzutage Die Republit wolle, der muffe auch Sozialismus und in letter Konfequenz Rommunismus mollen, ober er fei ein fonfufer Ropf, ber bie Bebingungen ber Zeit nicht verstehe. Ebenso wie die Herren Großbeutschen keine Ahnung von Politik hätten und dem, was Deutschland not tue. In Deutschland aber keine Ordnung und keine Ruhe und kein Frieden, als bis Österreich aus dem Bunde geschieden, respektive mit Waffengewalt hinausgedrängt sei, damit sich die anderen Staaten zu einem Bundesstaat konsolidieren könnten unter ber Führung und Obmacht Preußens, dem die Kaiserkrone gebühre.

So sprach mein Pflegebruder. Man wird sinden, daß seine Ideen mit denen, die später Bismarck entwickelte, eine aufstallende Ühnlichkeit haben. Ich sehe darin nichts Besonderes; din vielmehr überzeugt, daß diese sogenannten spezisischen Bismarckideen die sehr vieler politisch sähiger und politisch reiser Köpse einer gewissen Kategorie in jenen Jahren waren. Aber freilich keinen habe ich außer diesem meinen Berwandten gekannt, der auch zur Ausssührung dieser Ideen so vollauf der Mann gewesen wäre, und dem vielleicht nur die soziale Stellung des Edelmanns in der Nähe des Thrones sehlte, um sich die nötige Autorität zu sichern, mit hilfe derselben die konservativen Mächte sür seine Ideen in Bewegung zu sehen und sich unsterblichen Ruhm zu gewinnen.

Ich hatte vor kurzem einen Mann, wenn auch nicht persönlich, kennen gelernt, bem dies — nach Goethe — höchste von allen Erdengütern beschieden sein sollte, und meinem Pflegebruder viel von dem merkwürdigen Prozesse erzählen müssen, welcher im Sommer dieses "tollen Jahres", oder wie der Angeschuldigte in seiner Schlußrede sagte: "in diesem Jahre der Gnade achtundvierzig", vor den Assischen in Köln verhandelt war: von dem Prozesse gegen Ferdinand Lassalle, angeklagt der moralischen Mitschuld an dem von seinen Komplizen intentierten Diebstahl einer Kassette der Baronin von

Menendorf, der Geliebten des Grafen Satfeld.

Es gibt gewisse Glücksfälle, sür die man seinem Schickal noch besonders dankbar sein sollte. Ich bin es dem meinen für den Zusall, der mich in Bonn sein ließ, während in der benachbarten Stadt dieser wunderliche Rechtshandel vor sich ging. Freilich muß ich es mir anrechnen, daß ich den Zusall auch ausnutzte, was von der Studentenschaft außer mir nur etwa ein Dutzend und von diesem Dutzend wieder die Hälfte auf meinen Antried getan hat. Woher mein Interesse sür den Handel ursprünglich stammte, müßte ich nicht mehr zu sagen. Jedenfalls hatte ich von dem Helden des Dramas selbst vorher nie ein Wort gehört; es mochten wohl die rheinischen demokratischen Beitungen für ihn die obligate Reklame aemacht haben.

In diefer Reklame war ber junge judische Gelehrte, ben Männern wie Both und humboldt ihres Umgangs, ihrer Freundschaft gewürdigt hatten, unzweifelhaft als ein Vorkämpfer der höheren Sittlichkeit, ein Verteidiger der gekränkten Unschuld gegen die im Schofe der Uppigkeit verrottete vornehme Welt im voraus geseiert worden, und das war denn auch die Rolle, die er in dem vielsatigen, personen, und wechselreichen Stück von Ansang dis zu Ende mit genialer Überlegenheit burchführte. Der Lefer fennt die ffanbalofen Berhaltniffe, welche biefem Prozeß zugrunde lagen und im Laufe besfelben mitleidlos aufgebeckt wurden. Er wird bafür halten, daß man fo jung gewesen sein muffe wie der Schreiber dieser Erinnerungen, um gegen ben, ber fich in folchem grauenhaften Schmut mit fo aalglatter Geschmeibigkeit bewegte, ja benfelben fo meisterlich aufzurühren und für seine Zwecke auszunußen verstand, etwas anderes zu empfinden als den entschiedensten sittlichen Widerwillen. Ich gebe zu, ich würde mich heute nicht mehr durch schimmernde Phrasen blenden, mir durch die heroische Haltung nicht mehr imponieren laffen; ich murbe unzweifelhaft ben Mann nehmen fur bas, was er — in diesem Falle sicherlich — war: ein überaus geschickter. Komödiant. Aber für diese seine Leistung wurde ich ihn heute womöglich noch mehr bewundern, als ich es damals tat, wo ich boch nur eine unsichere Schätzung der Virtuosität hatte, welche eine solche Leistung ersordert. Man kann sich benken, wie weitschichtig sowohl in sachlicher Hinsicht als nach der Seite der Personalien das Material eines Prozesses sein mußte, der beinahe eine Woche ausstüllte. Lassalle beherrschte dies Material in jedem Moment dis in das kleinste Detail. So oft er sich, halb aus seinem Stuhl sich erhebend, an den Prafidenten mit der in nachläffigem Ton gesprochenen Bitte wandte, ihm "eine Frage an ben Zeugen" ver-statten zu wollen, ging ein Raunen durch die Zuhörerschaft: man war sicher, daß jetzt ein Streich fallen würde, der einen seiner Gegner in den Staub strecke! Dann siel der Streich und — der Staatsanwalt sah sich um einen Belastungszeugen ärmer, auf den er wie auf einen Fels gebaut hatte. Der Angeklagte wußte besser als er, aus welchem Stoff hinüber und herüber die Zeugen bestanden! Es war ein peinlichster Moment, als unter diesem Ges findel auch der Sohn der "mütterlichen Freundin" des Angeklagten vor den Schranken erscheinen mußte. Man hatte nur den Trost der Annahme, daß er zu jung war, um die Welt zu verstehen, welche sich hier dem erschrockenen Bublikum von Amts wegen prostituierte. Und das war ja nun eben das Großartige ber Leiftung des jugendlichen Agitators, daß er das Publikum- und bie Geschworenen und womöglich die Richter felbft über feine Mitschuld an biefen Greueln nicht sowohl megzutäuschen, als ihnen die Überzeugung einzufioken verftand: er habe diefe Schuld auf fich nehmen muffen, um ber

verfolgten Unschuld zum Siege zu verhelfen! Wer das im Laufe des Prozesses noch nicht begriffen hatte, bem wollte er es in feiner ichlieflichen Berteibigungerebe flarmachen. Die Rede mahrte, wenn ich mich recht erinnere, vier volle Stunden: aber ich glaube, niemand ift die Beit lang geworden, nicht einmal bem Staatsanmalt. Wenigstens hatte er bei biefer Gelegenheit lernen fonnen, wie man es aufängt, bem Gegner Glaubwürdigteit, Treue, Chrbarteit, jede Tugend, ja ben fleinsten Reft irgend einer Tugend abzusprechen, um sich selbst mit allen jenen abgesprochenen Ehrenqualitäten zu schmucken, bis man basteht: ein Märtyrer, ein Beros, ein Erlöfer, vollendet bis auf die Ralme, welche ihm die

gerettete Menschheit zu reichen bat.

Die Sommersonne mar im Sinten, als ber Belb bie letten Stadien feines Leibens- und Triumphweges (in ber Rebe) gurud-·legte. Gin rötlicher Strahl fiel burch die hohen vorhanglofen Fenfter von rechts her in ben Saal gerade auf ben Redner, fein fcharfgeschnittenes bleiches Geficht wie mit bem Abglang einer befferen Welt verklärend und aus feinem bichten, gleichmäßig von ber breiten Stirn aufftrebenden Baar eine leuchtende Gloriole machend. Und als jest nach einem letten Appell an die Gerechtigfeit von Mitund Nachwelt der Märtyrer, das weiße Batistuch gegen das blasse Gesicht drückend, auf seinen Stuhl zurücksank, da hatte er — mochte ber Spruch ber Geschworenen ausfallen, wie er wollte - moralisch bie Schlacht gewonnen. Das hörte man an bem Schluchzen ber Frauen, das fah man aus ben glübenden Augen ber Manner und Bunglinge, Gin Moment tieffter Stille. Dann ein Ruf, ber aus hundert Rehlen zugleich brach und den hohen Saal durchschütterte. Bulett ber Jubel, als ber Freigesprochene feinem Bater, ber im Buschauerraum der Berhandlung beigewohnt hatte, in die Arme fturzte; bie erregte Menge brinnen fich über bie Korribore nach draußen ergoß, wo auf dem Plat vor dem Justizpalast Tausende, die den Eintritt nicht hatten ermöglichen können, des Resultates harrten; und nun fich ein formlicher Rampf erhob zwischen benen, bie alle zugleich den Sieger umarmen, ihm die Hände drücken wollten, bis eine entschlossene Schar ber Freunde ihn umringte und ju bem harrenben Bagen trug, welcher ben nach allen Seiten Brukenden rafch feinen Bewunderern entführte.

Ich geftehe, daß ich von gangem Bergen gu biefen Bewunderern gehörte, ja, daß ich nicht aufgehört habe, ben Mann zu bewundern und ihn noch bewundere, trothem ich so gut weiß, wie einer, mit welchen schweren sittlichen Makeln er behaftet war; wie unlauter so oft die Beweggründe, aus denen er handelte; wie unheilig die Mittel, mit benen er seine Sache versocht. Auch mag man ja zugeben, daß seine Ibeen nicht ober doch keineswegs überall fein originales Eigentum waren; er oft genug frischweg mit fremben Rälbern gepflügt hat. Mit bem allen und trokalledem hat er sich einen Plat in der Beltgeschichte erobert, den ihm feine ärgften Gegner laffen muffen. Sind es doch nicht immer reine Gefäße, in die der Genius der Menschheit seine Gaben legt; ja scheint es doch manchmal, als ob er für seine großen Zwecke die unreinen vorzieht, wenn sie nur die Kraft haben, den ungeheuren Gehalt, den er ihnen anvertraut und der die schwächeren sofort zersprengen würde, eine Zeitlang zu bewahren und zu tragen. Der Handelnde hat immer unrecht, sagt Goethe; nur der Betrachtende hat recht. Aber mit der reinen Betrachtung, die recht hat, setzt man die schwere Welt nicht in Bewegung, und doch kommt es gerade darauf an. Ferdinand Lassalle, der rücksichts- und skrupellos Handelnde hat die Welt — die deutsche wenigstens — in eine Bewegung geset, zu ber die Revolution von achtundvierzig sich verhält wie die Bindwelle zur Grundwelle; in eine Bewegung, die heute nicht nur noch sortbauert, sondern erst jetzt beginnt, ihre mächtige Tiefe und Kraft an ben Tag zu legen, und deren Ende kein Verftand ber Berftandigen abzusehen vermag.

Das sind positiume Gedanten, von denen sich der junge Student, als er nach diesem benkwürdigen Tage, brütend und sinnend, in die Ecke seines Eisenbahnkupees gelehnt, nach Bonn zurücksuhr, sich doch nichts träumen ließ. Für ihn war, was er da gesehen, gehört hatte, nur ein höchst merkwürdiges Stück der Revolution gewesen, von der die ganze Welt ersaßt schien. Am wenigsten hatte er davon eine Ahnung, von welcher Bedeutung dermaleinst für ihn der Held des Skandalprozesses werden sollte. Er hatte wieder einmal nichts getan als Augen und Ohren offen gehabt. Vielleicht war es das

Befte, mas er in biefer Lehrzeit feines Lebens tun tonnte.

Hatte mir so ein glücklichster Zufall vergönnt, im Vorübergehen gleichsam, dem ersten Debüt des großen kosmopolitischen Agitators beizuwohnen, erachte ich es für ein nicht minder günftiges Geschick, daß ich aus unmittelbarster Nähe und für längere Zeit Zeuge sein

burfte ber politischen Anfänge eines anderen, ganz anders gearteten Mannes, in welchem, auch nach meinem heutigen Dafürhalten, die beutsche Revolution von achtundvierzig einen reinsten und schönsten

Ausdruck gefunden hat.

Ich habe zu Karl Schurz — benn von ihm rebe ich — in einer eigentlich freundschaftlichen Beziehung, wie zu manchem anderen Mitglied ber Frankonia, nicht gestanden. Um eine solche herbeizuführen, hätten er und ich eifrigere Berbindungsbrüder sein müssen; hätten vor allem die Wege, die wir außerhalb der Berbindung wandelten, nicht in so ganz verschiedenen Richtungen laufen dürfen. Auch bin ich ihm, der Dinge in sich wälzte, die weit über den gewöhnlichen ftubentifchen Borizont hinausreichten, unzweifelhaft nur einer von ben vielen gewesen, mit benen man auf ber Universität einer von den vielen gewesen, mit denen man auf der Universität freundlich, ja dis zu einem gewissen Grade der Intimität versehrt, und deren Eindruck auf uns doch so slüchtig ist, daß wir uns selbst von ihrer äußeren Erscheinung bereits nach kurzer Zeit keine Vorstellung mehr machen können. Ich hatte dasur im Jahre 1888 einen schlagenden Beweiß, als Schurz mich besuchte und vergebens in meinem Gesicht nach einem Zuge spähte, der ihn an den einstigen Kommissionen erinnern möchte. Es waren allerdings, seitdem wir uns zum letzen Male gesehen, rund vierzig Jahre dahingegangen. Aber weshalb war das Gleiche nicht bei mir der Fall? Warum hätte ich ihn ahne mist einen Wament zu haberken unter Ausschaden hätte ich ihn, ohne mich einen Moment zu bedenken, unter Tausenden wiedererkannt? Warum hätte ich nur ein Wort aus seinem Munde zu hören brauchen, um zu wissen, daß er es sei? Warum konnte ich ihn an eine Menge kleiner Züge unserer einstigen Begegnungen erinnern, von benen auch nicht einer in seinem Gebächtnisse haften erinnern, von benen auch nicht einer in jeinem Gedächtnise haften geblieben war? Warum? Offenbar weil er mir so viel bedeutet hatte, wie ich ihm wenig. Weil er mich so gut wie übersehen und ich ihn mit ausmerksamster und, ich darf sagen: innigster Teilnahme und Bewunderung beobachtet und studiert hatte. Schurz mußte das lächelnd zugeben. Wir vereinigten uns in dem Zugeständnis, daß die Gaben und Fähigkeiten des von Haus aus auf das Handeln gestellten und des von der Natur auf die Betrachtung angewiesenen

peuten und des von der Natur auf die Betrachtung angewiesenen Menschen eben toto genere verschieden seien.
Schurz war nichts weniger als das, was man unter einem bel homme zu verstehen psiegt. Groß, schlank und hager, gab er nichts auf Haltung, sondern saß, stand und ging, wie es ihm bequem war. Im Verhältnis zu dem prächtigen, von reichem, lockig langem Haar bedeckten Schäbel, erschien das Gesicht klein, sast gekniffen, besonders in der unteren Partie, welche die breite, seste

Stirn wie ein Felfen überragte. Die hellen, lebhaften Augen maren schwand, vielmehr: murde ein gang anderes bei naberer und langerer Betrachtung. Dann zeigte sich, daß jene scheinbar saloppe Haltung die eines Menschen war, der sich gibt, wie er ist, und sich so geben darf, weil nichts Unschönes, Unedles in ihm und jede Gebärde nur ber Ausdruck der inneren Freiheit und seelischen Anmut. Die dann wundersam das unschöne Gesicht durchglänzten, sobald er zu sprechen begann mit einer Stimme, die wiederum an fich nicht wohllautend mar, aber, je länger er sprach, einen Klang gewann, ber, wie er aus bem Herzen bes Redners fam, bem Hörer unmittelbar und unwiderstehlich zu Herzen ging. Schurz ist bas größte rednerische Genie, bas mir in meinem Leben begegnet ist. Man durfte von diesem Genie, wie von jedem, sagen, daß es im Grunde fertig auf die Welt gekommen war. Welche Vorübung hätte auch der in bürftigen Verhältniffen aufgewachsene junge Mensch gehabt, ber nur aufzutreten branchte, um mit bem ersten Unlauf die geschulteften akademischen Sprecher weit zu überholen! Es ift ja keine Frage, daß er selbst in der beständigen Ubung seiner genialen Begabung noch zu viel höheren Stufen ber oratorischen Kunst ausgestiegen ist; baß die großen staatsmännischen Reben, denen er in Amerika seine für einen Deutschen doppelt großen Erfolge verdankte, von weitaus tieferem Gehalte gewesen fein muffen, als die, mit benen ber junge Student in Bonn seine Laufbahn begann; aber eindringlicher, hin-reißender als damals kann er nicht gesprochen haben. Es ist unmöglich. Es war in seiner Rebe ein geradezu himmlisches Feuer, im Vergleich zu welchem das Pathos der anderen hohl und nichtssagend erschien. Denn das war das Charakteristische seiner Art zu reden, daß darin so gar nichts Gemachtes war, so absolut nichts, was auf einen Effekt berechnet schien, selbst in den Augenblicken nicht, wo er die langen Locken nach hinten schüttelnd, einen Moment schwieg, bevor er dem Gegner einen besonders gewichtigen Sat ent-gegenschleuderte. Man fühlte, es war keine Kunftpause gewesen, nur das Niederbucken des Löwen vor einem gewaltigen Sprunge. Es war eine ganz andere Beredsamkeit als die Lassalles, die ja auch in ihrer Art einzig genannt werden durfte. Mochte man bei Lassalle die Kraft bewundern, mit der er ein ungeheures Material au beherrschen verstand, und die Kunft, die ihn das vorher forgfältig Ausgearbeitete vortragen ließ, als habe es der Augenblick geboren, so war bei Schurz die Kraft nicht geringer, ja sie mußte größer sein, da sie der Kunst und der Künstelei völlig entraten und sich auf sich selbst mit absoluter Sicherheit verlassen durfte.

Schurz, ber nur um wenige Tage jünger ist als ich und ebensalls im Herbst bes vergangenen Jahres die Universität bezogen
hatte, stand, als ich ihn im Sommer achtundvierzig kennen lernte,
längst mitten in der revolutionären Bewegung. Er war, wenn ich
mich recht erinnere, Sekretär des demokratischen Vereins, der gegen
den konstitutionellen die Fahne hochhielt. Jedensalls besaß die
Bonner Demokratie in ihm ihre weitaus größte Kraft, wenn auch
kinkel als ihr sichtbares Oberhaupt galt. Gewiß war Kinkel ein
bedeutender Redner, aber er hatte, mochte er auf der Bolksrednerbühne oder auf dem Katheder stehen, etwas gemacht Pathetischerbühne oder auf dem Katheder stehen, etwas gemacht Pathetisches,
das ein seineres Ohr unerquisslich berührte, wie sehr man auch sein
großes Formsalent bewundern mußte. Überragte Schurz so seinen
Meister an natürlicher rednerischer Begabung um Haupteslänge,
konnte jener in allem anderen, was den Politiker macht: Klarheit
des Blickes sür die gegebenen Verhältnisse, unerschütterliche Festigkeit
des Willens, zähe Energie in der Verfolgung der einmal gesetzen
Usbalten.

Daß jemand, der sich, wie Schurz, in die politische Bewegung als in sein eigentliches Element geworsen hatte und sich in derselben umtried mit der Leichtigkeit und Sicherheit des Sturmvogels auf den Wellen, keine Zeit sitr die Studien behielt, um derenwillen man Universitäten zu besuchen pflegt, liegt auf der Hand. Ich ezur Zeit noch irgend ein Kolleg belegt hatte, weiß ich nicht. Ich bezweiste es. Jedenfalls besuchte er keines, und wenn man ihn einmal in einem Auditorium sah, schien er sich dahin verirrt zu haben. So einmal, als er plöhlich, während wir des Professos harrten, auf der Bank neben mir saß. Es war in einem Kolleg über Aschnlus? Sieben gegen Theben und ich hatte mein Kollegiens heft vor mir ausgeschlagen. Schurz hatte es zur Hand genommen und eine Minute oder so ernsthaft darin geblättert. Nun legte er es auf den Tisch zurück, blicke mich von seitwärts an und sagte: das verstehst du nun alles! Ich würde die Fronie herausgeschlicht haben, auch wenn sie das halb gutmiltig, halb spöttische Lächelt, welches die Worte begleitete, und der Ton der Stimme nicht verzaten hätten. Es war bieselbe Empsindung, aus der heraus er

einmal auf der Kneipe, nachdem er einem literarischen Disput von ein paar Rommilitonen, zu denen auch ich gehörte, eine Weile zus gehört, achselzudend sagte: Ich begreife nicht, wie man in einer Zeit,

wie diefe, über folche Dinge fich ben Ropf zerbrechen tann.

Hatte so ber zuklunftige Staatsmann keine Muße für literarische Dinge, so konnte man ihn, der einmal unter anderem sich auch als General auszeichnen follte, wohl auf bem Fechtboben antreffen. Befonders im Anfang meines Bonner Aufenthaltes, als ihm die Bolitik noch bin und mieber eine Stunde für alte Liebhabereien übrig ließ. Er führte eine ebenso gemandte wie wuchtige Klinge. Ich, ber ich noch ein völliger Neuling in der edlen Kunft war, habe wiederholt bie Ehre gehabt, ihm gegenüberzustehen und feine große Uberlegenheit auf meine Koften zu erfahren. Dabei nun wäre es falsch, anzunehmen, er sei ganz und gar in seiner politisch-revolutionären Praxis aufgegangen. Im Gegenteil: er studierte so eifrig, wie nur einer von uns anderen. Es waren freilich Disziplinen, über bie fein Rolleg gelesen wurde. Ginmal verschaffte mir ber Zufall einen munderlichen Einblick in diese seine Privatstudien. Ich hatte den Sonntagsvormittag zu einem langen Spaziergange benutzt, von dem ich um die Mittagsstunde auf der Koblenzer Chaussee heimkehrte. Ein glühend heißer Tag. Mitleidslos brannte die Sonne herab; die Chausse war wie ausgestorben, tropbem ich mich bereits zwischen ben erften Baufern befand. Go konnte ich einen Menschen, ber mir aus ber Stadt entgegentam, schon von weitem feben. Er ging mitten auf der Chauffee, deren Staub unter feinen Fugen aufquoll, mährend er langsam so dahinschritt, den Kopf gesenkt, in einem Buche lesend, das er in beiben Händen hielt und über das sein Körper den wünschenswerten Schatten warf. Als ich mich dem feltsamen Wanderer hinreichend genähert hatte, erkannte ich Schurz. Er las fo eifrig: er wäre an mir achtlos vorübergeschritten, trotbem fich außer uns beiben niemand auf bem Bege fand, hatte ich ihn nicht angerufen. — Sieh', wo tommft du denn ber? rief er. inbem er bas Buch finten ließ, aber ben Beigefinger amischen ben Blättern behielt. — Ich sagte: von Kessenich, hütete mich aber wohl, zu gestehen, daß ich dort in der Laube des Wirtshauses bei einer Flasche Mosel seit langer Zeit zum ersten Wale wieder einen lyrischen Versuch gemacht hatte, mit dessen Aussall ich nebendei nur halb zufrieden war. Statt dessen fragte ich, was er denn da so eisrig lese? Es war Rousseaus Du Contrat social! Ich kannte bas berühmte Bert aus bem "Naturrecht", bas ich bei Beibemann in Berlin gehört hatte, soweit man ein Wert tennt, welches man weniger studiert als angeblättert hat. Ich hatte es ihm aus der Hand genommen und während ich, weiter mit ihm sprechend, wieder in demselben blätterte, siel mein Auge auf die Stelle des dritten Kapitels im ersten Buche: "Sitöt qu'on peut désodeir impunément, on le peut légitimement; et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort." Ich zeigte ihm den Sah. Er las ihn. — Run? fragte er. — Das ist doch was sür euch, erwiderte ich. — Gewiß. — Es sehlt nur viel, daß ihr die Stärkeren seid. — Was nicht ist, kann ja noch werden. — Er ging seines Weges weiter, die kurze Strecke dis zu seinem elterlichen Hause, das ich vorhin passiert hatte; ich seht den meinen zur Stadt fort, ohne zu ahnen, wie bald der wundersame Mensch in die Lage kommen würde, aus dem in halb scherzhastem

Tone hingeworfenen Wort vollen blutigen Ernft zu machen.

Es war im Frühjahr neunundvierzig. Der König von Preußen hatte am 3. April bie Frankfurter Deputation, die ihm bie Raiferfrone bot, hohnvoll zuruckgeschickt. Der Wydenbrugtsche Antrag vom 4. Mai war im Parlament mit einer Mehrheit freilich von nur zwei Stimmen angenommen worben. Gein erfter Sat lautete: "Die Nationalversammlung fordert die Regierungen, die gesetsgebenden Körper, die Gemeinden der Einzelstaaten, das gefamte deutsche Bolk auf, die Verfassung des deutschen Reiches vom 28. Marg gur Anerkennung und Geltung zu bringen." Ich meine, daß diejenigen, welche mas nun folgte: die Aufftande in der Bfalz, in Baben, Dresben ufm. für pure Rebellion ertlaren, Die mit Waffengewalt niederzuwerfen die Regierungen das Recht und die Pflicht hatten, fich die Sache doch gar zu bequem machen. Beftand die Nationalversammlung zu Recht, bestand auch der Beschluß vom 4. Mai zu Recht, gleichviel, ob er mit einer Majorität von zwei ober zwanzig ober zweihundert Stimmen angenommen mar. Bas sollte wohl daraus werden, wenn parlamentarische Beschlüffe nicht gelten, sobald die Majorität, die sie durchgesetzt, eine nur winzige ist? Bestand aber der Beschluß zu Recht, so kann man bod) dem ausdrücklich und seierlich zur Durchführung der Versassung aufgerufenen Bolf mindeftens nicht ohne weiteres Unrecht geben, mo immer es, treu gu feinem Barlamente haltend, ben Berfuch machte, ben Widerspruch der Regierungen zu brechen, der ihm die Erfüllung feiner teuersten Soffnungen und Bunfche wieder in unabsehbare Ferne rudte. Die Rechtsfrage war eben hier, wie immer, eine Machtfrage geworden. Die Regierungen behielten Recht, weil fie die Macht hatten. Hätte der Kall umgekehrt gelegen, murben fie

die Rebellen gewesen sein. Gine gang andere Frage ist, ob man von den Führern des Bolkes nicht die sichere Ginsicht in die wirkliche Lage der Dinge, die Erkenntnis der Unmöglichkeit der Durchführung ihrer Idee hatte verlangen konnen. Aber auch hier wird ber Stein ber Berdammnis allgu leichtfertig geworfen. Beiß man doch, wie das Zünglein an ber Bage der Entscheidung in dem Konigsichloß zu Berlin geschwantt hat! Wie banglich man am Bofe zu Dresben ber Entscheibung harrte, um genau bas gu tun, mas Breugen tun murbe! Und die achtundzwanzig beutschen Regierungen, die bereits am 14. April ihren Zutritt zu ber Reichsverfaffung erklärt, wenn es auch die kleinen waren und die in ber Machtfrage nicht den Ausschlag geben konnten, — follte das gläubige Bolt ohne weiteres annehmen, daß fie ihm nur Sand in die Augen hätten streuen wollen? sich nicht vielmehr durch diese achtundzwanzig feierlichen Erklärungen in feinem guten Recht bestärkt fühlen? nicht versuchen, mit ihrer Bilfe fein Recht burchzudrücken gegen Breugen, das in dem ichlesmig-holfteinischen Sandel feine undeutsche Gefinnung eben erft in fo zweifellos kläglicher Beife beftätigt hatte? Traume und Schäume! Jawohl! Und bie es nicht geblieben maren, wenn — es einen Träumer weniger in Deutschland gegeben, ober doch nicht in seiner schwankenden Kand die Entscheidung gelegen hätte!

Schurz murbe nicht er felbst gewesen fein, mare er in diefer Lage ber Dinge vor ber prattischen Konfeguen, seiner Überzeugungen zurückgeschreckt. "Was nicht ift, tann ja noch werden!" Jest mar der Augenblick da, wo in fenrigen Seelen, wie die feine, der Entschluß reifen mußte, den Berfuch zu magen, ob es nicht werden Die Bewegung hatte fich nach Rheinland und Westfalen fortgepflangt. In einigen Städten maren die Behörden felbft für bie Reichsverfaffung offiziell eingetreten; in anderen, wie Duffelborf und Elberfeld, hatte das Bolt die Sache in die Sand genommen. Man wünschte, hoffte, erwartete den Beiftand und Bugug ber Besinnungsgenoffen von allen Seiten, um bem Aufstand in biefen Bentren ben nötigen Nachdruck geben zu können. In Bonn war die demokratische Bartei in größter Aufregung. Zu schwach, um an Ort und Stelle selbst die Fahne aufzuwersen, glaubte man dem Rufe nach Elberfeld folgen zu müssen. Im Berzuge war Gesahr. Was geschehen sollte, mußte sofort geschehen. Auf den nächsten Tag war eine Volksversammlung zur Fassung eines befinitiven Beschlusses

anberaumt.

Um Abend ging ich mit Schurz burch die Straßen. Ich er-

innere mich nicht genau, wie wir uns da getroffen hatten; ich muß annehmen: durch einen Zusall. Natürlich siel das Gespräch sofort auf das große Thema. Schurz war, wie immer, heiter und gesaßt; ich war es um so weniger. Mit Lebhastigkeit entwickelte ich die Gründe, weshalb mir der Zukunstsplan eine Donquichotterie schien, die ein trauriges Ende nehmen müßte; beschwor ihn, sich nicht darauf einzulassen; warnte ihn vor den Gesahren, denen er sich so mutwillig außsehen wollte. Er wehrte zuerst in seiner ironischen Weise ab und gedrauchte dabei das Wort Georgs in Göt von Verlichingen, das er auch sonst gern zitierte: "Ein draver Neiter und ein rechter Regen kommen überall durch." Als ich nicht abließ, wurde er Plöhlich ernsthaft und sagte: Du meinst es gut. So will auch ich dir einen Nat geden. Hüte dich! Wenn wir siegen, und ich glaube, wir werden siegen — wer nicht für uns ist, der ist wider uns. In Revolutionen, weißt du, macht man kurzen Prozeß. Es sollte mir leid tun, wenn dir die Sache an den Kragen ginge. Aber davon sei überzeugt; ich würde eventuell so wenig dich schonen, wie einen anderen. — Er hatte mir bei den letzten Worten die Hand auf die Schulter gelegt. Auf seinem Gesicht, das ein Mondenstreif, der in die enge Gasse Auf seinen Gesicht, das ein Mondenstreif, der in die enge Gasse siel, hell genug beleuchtete, lag ein Ausdruck von sinsterer Entschlossenheit, den ich so noch nie an ihm beobachtet hatte, und der mir keinen Zweisel darüber ließ, daß es ihm mit dem, was er sagte, nichts weniger als Spaß sei.

er jagte, nichts weniger als Spaß jei.

Die Bolksversammlung fand am folgenden Tage statt. Sie siel kläglich genug aus. Bon der ohnehin nicht zahlreichen Partei waren die Angstlicheren jetzt, da es zum Handeln kommen sollte, von vornsherein lieber zu Haufe geblieben. Anderen wurde die Sache im Laufe der Debatten so unheimlich, daß sie still davonschlichen. Es blied zuletzt nur noch eine Handvoll der zu allem Entschlossenen. Beschlossen aber war, daß man sich eine Stunde später an der Landungsbrücke der sliegenden Fähre versammeln wollte, um auf dieser nach Beuel überzusetzen. Bon da sollte der Marsch nach dem eine Stunde weiter ins Land hinein gelegenen Siegdurg gehen, wo sich ein Landwehrzeughaus befand, mit dessen Bassen nachdruck aufzurüften gedachte, um in Elberfeld mit dem nötigen Nachdruck aufzurüften gedachte, um in Elberfeld mit dem nötigen Nachdruck aufz

treten zu fonnen.

Bon diesem Plane durfte man wohl mit Necht sagen, daß man ihn verslucht gescheit hätte nennen mussen, wenn er nicht so herzlich dumm gewesen wäre. So dumm in der Tat, daß man schwer begreift, wie ein Mann wie Kinkel sich darauf einlassen tonnte; es nur begreift, wenn man annimmt: er hat die Geister, die er gerusen,

nicht mehr los zu werben vermocht, und in der bofen Alternative, vor ben Augen seiner Partei ein Feigling zu sein, wenn er blieb, ober nach ben Begriffen ber Welt ein Narr, wenn er mitging, schweren Herzens das lettere gewählt. Bas Schurz betrifft — ich hatte versucht, mich in das Bersammlungslokal — den "Römer", eine obsture Weinkneipe, — zu drängen — es war mir nicht ge-lungen, wenigstens nicht so weit, daß ich bis zu ihm gelangt wäre; und so sollten die Worte, die ich gestern Abend aus seinem Munde gehört, die letzten für volle vierzig Jahre bleiben. Wie ich ihn fannte, mar er von vornherein entschlossen gewesen, va banque zu fpielen, und wenn er teine Genoffen gefunden hatte, er murbe allein nach Elberfeld gegangen sein. So mochte er das dis zur Lächer-lichkeit Kopflose des ganzen Anschlags auf die leichte Achsel nehmen. Man stelle sich vor: anstatt ben einzig richtigen, burch die Lage ber Dinge gebotenen Weg einzuschlagen, bas heißt: Die Sache im tiefften Beheimnis vorzubereiten und ebenfo auszuführen, hatte man fie an die große Glode einer Boltsversammlung gehängt; diefe Boltsversammlung fo lange tagen laffen, bis fie nach Stunden und ftundenlangen unfruchtbaren Debatten schließlich zu einer intimen Rneiperei ber menigen Gefinnungsgenoffen ausartete, und die Bolizei burch gefällige Zwischenträger von allem und jedem, was ba vorging und beschlossen wurde, gründlichst unterrichtet war. Es ist ein Beweis ber unglaublichen Feigheit ober Hinterhaltigkeit ber Behörde, bag fie die Bandvoll Menfchen, um die es fich handelte, nicht auf ber Stelle bingfeft und fo bem Standal ein Ende machte, fonbern ben kleinen Trupp am späten Abend richtig abziehen ließ, um ihn in flagranti abzufassen. Der aber hätte nur, nachbem er brüben an-gekommen, die sliegende Fähre zurückzubehalten, respektive zu besetzen und gegen einen etwaigen Angriff (welcher aber gar nicht zu besfürchten stand) zu verteidigen brauchen, und es hatte nicht geschehen können, mas nun geschah. Nämlich baß, fobald bas Fahrzeug wieder an der Bonner Seite gelandet mar, eine halbe Schmadron Husaren eingeschifft wurde, bie, brüben angelangt, sich in Trab sette, ben Bug ber Aufständischen auf dem Wege nach Siegburg bald einholte, ober boch eingeholt haben murbe, wenn bie nachtlichen Banberer. als fie das Pferdegetrappel hinter fich hörten, fich nicht rechts und links in die Felber geworfen hatten. Nur ein paar wurben ein-gebracht, unter ihnen ein immer halb betrunkener kleiner Gaftwirt, ber auf seinem Schimmel die gesamte Kavallerie des Korps bilbete. Es wurde nachträglich viel über diesen Schimmel gespöttelt, dem ein tapferer Bufar im Reuer ber Attacke ben Schweif abgehauen

hatte. Nun, eine für die Aufständischen ruhmreiche Affäre war es nicht. Aber die Großmacht Preußen durfte über den Schimmel, der am 8. November des folgenden Jahres bei Bronzell das Opfer des "Mißverständnisses" wurde, auch nicht gerade Viktoria schießen. Die Rädelsführer waren selbstverständlich der weisen Behörde

Die Räbelsführer waren selbstverständlich der weisen Behörde entwischt. Kinkel hatte sich sofort nach der Pfalz gewandt; Schurz die Recheit gehabt, auf einem Umwege nach Bonn zurückzukehren, wo er sich ein paar Tage verborgen hielt, um dann dem voraussegeilten Freunde zu folgen. Seine weiteren Schicksale sind jedem bekannt.

War so in Karl Schurz der Bage- und Übermut und, ich scheue mich nicht zu sagen: das Helbenhafte der Revolution von Achtundvierzig gleichsam verkörpert, so darf Adolf Strodtmann als der Typ der Träumer und Schwärmer gelten, die sich um das allein seligmachensollende Banner der Republik geschart hatten. Schon seine physische Natur burgte dafür, daß ihm die Aussichrung rascher Taten nicht wohl gelingen konnte. Außerst kurzsichtig, ja schon damals auf einem Auge halb blind, hörte er so schlecht, daß man schreien mußte, um sich ihm verftandlich zu machen. Diese Bebrechen hatten die Schwerfälligfeit und Unbehilflichkeit feines Körpers nur noch vermehrt und gaben ihm ein komisches und zugleich rührendes Aussehen, wenn man fich erinnerte, ein wie guter und edler Kern in bieser wunderlichen Hille stedte. Erot seiner Gebrechen hatte sich ber junge Kieler Student (er war, am 24. März 1829 geboren, genau um einen Monat jünger als ich), als die Uns ruben in seinem Baterlande ausbrachen, sofort einem Freikorps angeschloffen. Gleich bei einem ber erften Gefechte mar er vermundet und gefangen worden, und er ergahlte in feiner monotonen Beife harmlos, wie es dabei zugegangen war. Er hatte zu einer ausgefchwärmten Tirailleurlinie gehört, die ploglich auf einen überlegenen Feind stieß, so daß "Schützen zurück" geblasen wurde — ein Kommando, dem alle anderen gesolgt waren, außer ihm. Er hatte das Signal nicht gehört, hatte nicht gesehen, daß er schließlich mutterseelenallein auf weiter Flur stand, sondern ruhig weiter gelaben und geschoffen, bis ihn eine feindliche Rugel aus nächster Rähe niederstreckte. Glücklicherweise war die Berwundung tropbem nicht töblich gewesen und konnte während einer längeren Gefangenschaft, die er auf einem abgetakelten banischen Kriegsschiff im Hafen von Kopenhagen verbrachte, geheilt merben. Dann, ausgewechselt, war er im Commer Achtundvierzig nach Bonn gekommen mit feiner

ungeschwächten Begeisterung für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und die unteilbare deutsche Republik. Selbstwerständlich hatte er sich soson der demokratischen Partei angeschlossen, für die er eifrigst eine gutgemeinte, ungeschickte Propaganda machte. Nichts Bunderslicheres, als ihn so auf der Kneipe reden zu hören, ohne daß er sich jemals durch die Einwürse der Gegner, die er nur halb hörte, hätte irre machen, durch die Knedereien der Spötter aus der Fassung bringen lassen, verwundert aufblickend, wenn er endlich sand, daß ihm keiner mehr zuhörte, und er mit seiner Begeisterung allein war, wie auf dem Plane von Bau, als ihn die Feinde deim Kragen nahmen.

Trok seiner ehrlichen Begeisterung für des Baterlandes Größe und Glud, ber Mitgliebichaft bes bemofratischen Bereins und allem, mas bazu gehörte, hatte ber gute Mensch boch auch immer Zeit für bas, wovon ber energische Schurz erklärte, es könne sich in solcher Zeit kein Bernünstiger damit beschäftigen. Man sah ihn dann und mann in einem Rolleg, zumal in bem, bas Rinkel über Kunstgeschichte bes Mittelalters hielt, wenn er gerabe einmal eine Stunde erübrigen konnte. Außerdem gehörte er einem lyrischen Kranzchen an, in welchem die Mitglieder einander vorlasen, was ihnen die Muse im Laufe der Woche beschert hatte. Gegen die anderen mochte sie wohl einmal die milbe Hand nicht aufgetan haben; Strodtmann war nie leer ausgegangen. Er bichtete, reimte wenigstens immerfort mit einer Ergiebigkeit, die ihn nicht verließ, wenn er auch ausnahmsweise eine andere als die lyrische Muse anrief. So waren kaum 14 Tage vergangen, daß Wien gefallen und der ehemalige Leutnant und spätere Kommandant der Nationalgarde Messenhauser mit den vielen (zu denen auch Robert Blum gehörte) standrechtlich erschossen war, als er eine Tragödie in füns Alten nehst einem Borspiel sertig hatte, welche das tragische Ende des genannten Bolksführers behanbelte. Da ber Dichter selbst mit einigem Rechte fich nicht getraute, sein Werk zum würdigen Bortrag zu bringen, hatte er mich, ber ich mich auch bereits in Bonn unter ben Befreundeten eines gewiffen Rufes als Rezitator erfreute, gebeten, an feine Stelle zu treten. Die Borlesung fand auf meinem Zimmer in Gegenwart eines halben Dugend Vertrauter statt. Es erregte unser aller Bebenken, als in dem Szenarium des Vorspiels, dessen Ort das Lager von Jellachich war, fich die Bestimmung fand: "Ranonenkugeln fliegen von links und rechts über die Bühne." Man behauptete, daß man Kanonenstugeln, möchten sie nun von rechts oder links kommen, nicht fliegen feben fonne. Db er benn mahrend feines Schlesmig-Bolfteinschen

Feldzuges welche gesehen habe? Er bachte nach und erwiderte: 3ch erinnere mich in der Tat nicht. Übrigens, wißt ihr, daß ich fehr furzsichtig bin. Wenn ihr aber meint, so konnen wir ja die Ranonenfugeln weglaffen. Die Lekture nahm ihren Fortgang, tam aber, trogbem ich mir die redlichste Muhe gab, meine Sache gut gu machen, nicht über ben zweiten Uft hinaus. Die Buhörerschaft erflarte mit mitleidslofer Ginftimmigfeit, fie tonne all bas Gefchieße und Gemetle nicht länger aushalten, mas ben guten Strobtmann in große Berwunderung fetze, da die Sache ja erst eigentlich losgeben folle und noch nicht einmal ber Minifter Latour gehangen sei! Als auch das nicht verfing, klappte er ruhig das ungeheure Manustript, das ich sacht vor ihn hingeschoben hatte, zu und er-klärte sanstmütig: Er habe geglaubt, ein gutes Drama gemacht zu haben. Wenn wir aber bafür hielten, daß es schlecht sei, und er weber an unserm Wohlwollen noch unfrer afthetischen Urteilskraft zweifle, fo muffe er uns schon Glauben schenken. Das Merkwürdigfte un ber ganzen Sache fei ihm, bag ein Menfch, ber boch an ben Fehlern ber Gitelfeit und Selbstüberschakung nicht gerade in bervorragendem Mage laboriere, sich über die Tragweite seines Talentes so irren fonne.

Run, er hatte fich in diefem Falle geirrt: aber mit dem übrigen hatte es seine Richtigkeit. Er überschätzte sich nicht, er war nicht eitel: nicht auf seine ganz unzweiselhaft große lyrische Begabung, nicht auf feinen literarischen Bienenfleiß, nicht auf ben Opfermut, mit dem er, ber halb Erblindete, auf die Gefahr hin, völlig blind zu werben, für die Herausgabe der "Letzten Gedichte" seines geliebten Heine die kreuz- und querbeschriebenen Blätter des Nachlasses entgifferte, ruhelog, bis er ben letten verlorenen matten Bleiftiftaug richtig geftellt. Gin Mensch, ber fich fein Rindergemut bewahrte burch alle Wechselfälle seines bewegten Lebens; von allen Mitmenschen nur das Beste annahm; sich durch teine trubste Erfahrung in Diefem frommen Glauben ftoren ließ; unentwegt feine politischen und literarischen Ideale hochhaltend, mochte die Welt fie durch ben tiefften Staub fchleifen; ber treuefte Freund feiner Freunde, ber schon barum seine Reinde nicht haffen konnte, weil er keine zu haben glaubte; dantbar für das geringste Lob, durch den bittersten Tadel nicht gekränkt, da es ihm nic um seine Person, immer nur um die Sache zu tun war — so steht Abolf Strodtmann in meiner dantsbaren Erinnerung; so möchte ich, daß sein freundliches Bild den Lefer aus diefen Blattern anblicke.

Wir find mit dem letitgenannten Freunde unvermerkt wieder aus dem politischen auf das literarische Gebiet übergegangen, also auf basjenige, welches benn boch bas eigentliche Feld meiner Arbeit auch mährend dieser Beit war und fortan immer geblieben ift. In der Tat verfolgen die obigen Abschnitte wesentlich den Zweck, Strodtmanns Behauptung, ich habe bem politischen Leben jener Tage ganz fern gestanden, auf ihr wirkliches Maß zurückzuführen. Es beschränkt sich darauf, daß allerdings von einer aktiven Teilnahme meinerseits an den Welthandeln nicht wohl die Rede sein tann; meine teilnahmsvolle Betrachtung aber benn boch ein gut Teil intensiver auf diesen Dingen und den in sie verflochtenen Berfonen weilte, als der Freund ahnte oder mir felbst jener Reit bewußt geworden ift. Dergleichen erfahren wir ja oft im Leben. Wir geben, in schwere Gebanken verloren, ober in Traumereien eingesponnen, unsers Weges, ohne auf das, was uns begegnet, acht haben zu wollen; und haben doch acht darauf gehabt zu unserm eigenften Erftaunen, wenn nun die Bilber, die gu ber Beit bochftens flüchtige Schemen zu fein schienen, scharf umriffen, in aller Treue der Lofalfarben aus unserer Erinnerung auftauchen. Ein solches Resultat wird sich freilich wohl nur für den ergeben, der, wie ein Nachtwandler auf feinem gefährlichen Pfade feine Fuße richtig fest, trogbem feine Sinne im Balbschlaf gebunden find, fo, mas im Leben um ihn her sich umtreibt, bemerkt und beobachtet, obschon feine Seele in ben Feffeln bes eigenen Leids und ber eigenen Luft fich windet.

Der Lust war freilich für mich zu wenig, wie viel des Leides, wenn ich auch, indem ich diesen Ausspruch zum anderen Male tue, den freundlichen Leser in Berwunderung setzen mag. Da lebt ein junger Mensch in gesicherter äußeren Lage, Genosse einer immerhin hochinteressanten Zeit, an der er ja auch eingestandenermaßen wenigstens einen betrachtenden Anteil nimmt; nicht alltägliche Begebenheiten geschehen in seiner unmittelbaren Nähe; er hat das seltene Glück, unter seinen Alters und Studiengenossen mehr oder weniger bedeutenden Menschen zu begegnen, mit ihnen intim versehren zu dürsen, — und er steist sich trozalledem darauf, von seinem Unglück zu sprechen! Aber man bedenke: das etwa Insteressante, welches ich hier auf wenige Blätter zusammendrängte, verteilte sich in Wirklichkeit auf eine lange Zeit und lich zwischen sich ödesste Lücken. Jene bedeutenden Menschen, von denen ich gesprochen, und andere, von denen ich noch zu sprechen haben werde, sie gleichen den Leuten, die sich zeitweise zu dem Wanderer gesellen, sie gleichen den Leuten, die sich zeitweise zu dem Wanderer gesellen,

burch ihre angenehme Gegenwart, ihr munteres Gespräch ihm ben Beg verkürzend, um dann nach gemessener Frist, ihren eigenen Bielen nachstrebend, seitwärts abzubiegen und ihn nach dem ver-gnüglichen Jutermezzo seine Einsamkeit erst recht bitter empfinden zu

laffen.

Freilich "Einsamkeit" ist nicht das richtige Wort; es muß "Berseinsamung" heißen. Die Ginsamkeit war mir ja von jeher eine Freundin gewesen und war es mir auch jest wieder, wie melancholisch sie mich auch oft genug aus ihren unergründlichen Augen ansichauen mochte. Aber die Bereinsamung! Das trot der jeweiligen Gefellen sich allein Fühlen, sich allein Wissen auf einem Wege, ber nur uneigentlich so genannt werden kann, da man kaum eine Ahnung hat, wohin er führt; von dem steten Zweisel gesoltert wird, ob es nicht, alles in allem, ein Jrrweg ist; ob das, was man da in der Ferne als stolze Burg zu erkennen glaubt, sich nicht, wenn man näher kommt, als klappernde Windmühle ausweist, oder, um-gekehrt, was man für eine verächtliche Windmühle hält, in die heißerstrebte Burg verwandelt, wenn man längst vorüber und die Umtehr unmöglich.

Auch diese unsichere Tappen auf einem bunklen Wege nach einem schwankenden, verschwommenen Ziele war mir ja nichts neues. Ich kannte es sehr wohl schon von den letzten Schuljahren her und bem in Berlin verbrachten Semester. Es wurde mir nur hier in Bonn, je länger es währte, in je schrofferen Widerspruch es zu den Erwartungen trat, die man von meinem Fleiß und meiner Begabung hegte; zu den Anforderungen, die ich felber an mich ftellte. immer unheimtlicher bis zu schwerer Berbusterung meines Gemutes, ja manchmal bis zur völligen Berzweiflung.

Der Leser erinnert sich, daß ich mich bereits in Berlin mit dem Entschlusse, die Juristerei fahren zu lassen und mich der Philologie zu widmen, getragen hatte. Darüber war dann die Revolution hereingebrochen, dem Unsicheren ein willkommener Borwand, die Sache vorläufig in der Schwebe zu lassen. Die Gewißheit, die Eltern, mindeftens den Vater durch einen abermaligen Wechsel in meinen Studienplanen ernfthaft zu betrüben, wird zweifellos mein Schwanken noch vermehrt haben. Genug, ich war hier in Bonn wieder in die juristische Fakultät getreten, hatte sogar einige Kollegia belegt, ohne ihnen freilich mehr, aber auch nicht weniger Zeit und Mühe zu widmen, als es bei Studiosen der Jurisprudenz in dem zweiten Semester leider der Fall zu sein pflegt. Besaß ich doch für meine Läffigfeit eine Entschuldigung, welche bie Rommilitonen,

bie fast sämtlich Juriften waren, nicht mohl für sich geltend machen konnten. Ich war anderweitig in meiner Beise nicht mußig, ja sogar steißig. Ich hatte die Alten wieder vorgenommen: Homer, Horaz, Sophokles; holte mir Bücher und Rat für diese meine Privatstudien von einem bereits alteren Studenten ber Philologie, namens Rrans, einem tüchtigen, braven Menschen und begeisterten Schüler Friedrich Ritfchls, über beffen flaffifches Latein in ber Borrebe gum Plantus er heiße Wonnetranen vergießen tonnte. Neben feiner Begeisterung für bas klaffische Altertum ftrenggläubiger Katholik, mag er als Direktor eines Inmnafiums in Köln, wo er vor einigen Jahren gestorben ist, die beiden großen Ideale seines Lebens aufs beste haben vereinigen können. Zu ben Frankonen, mit denen ich in Beziehung stand, gehörte er nicht. Wohl aber tat das Johannes Overbeck, ber Leipziger Archaologe, an ben ich mich ebenfalls anschloß. Er mar ein Lieblingsschüler des zweiten, vielmehr: des erften, vornehmften Philologen ber Universität, Friedrich Gottlieb Belders; er hatte bereits ausstudiert und schrieb eben an feiner Doktordiffertation. Bon jemand, den ich mit der Cereviskappe auf bem Ropfe in ber Rneipe gefeben, und ber bie Fährlichkeiten bes Gramens noch vor fich hatte, war ober erschien ber Abstand nicht fo groß, als noch vor einem halben Jahre ber zwischen mir und bem approbierten Ludwig Ziemffen; ober es waren auch inzwischen die Waffer der Zweifelsforge um so viel höher gestiegen — genug: ich vertraute mich dem neuen Freunde rückhaltsloß an. Als ein demnächstiger Priefter seiner Wiffenschaft mochte er bem Neophyten nicht abraten; als ein kluger Mann, der sich der Tragweite eines solchen Entschlusses wohl bewußt ist, konnte er nicht wohl zureden. So fam es zu feiner Entscheidung und ich verlor barüber abermals ein Semester für ein regelrechtes Studium. Denn bas mar meine bilettantische Beschäftigung mit philologischen Dingen um fo weniger, als ich fie noch oft genug beiseite legte, um anderen, die mich ebenfalls intereffierten, nachzugehen. Fehlte boch nicht viel, und ich hatte ans der Notiz auf meinem Abiturientenzeugniffe, daß ich nach Bonn gehe, um Medizin zu studieren, Ernst gemacht. Unter meinen nenen Freunden befanden sich mehrere, die zu dieser Wissenschaft geschworen Man weiß, wie machtig gerade sie ihre Junger gleich zu Anfang feffelt; wie die jungen Leute, die fich ihr gewidmet, schier taumelig werden von all den Offenbarungen, welche fich ihnen enthüllen; wie fest fie sofort, da scheinbar alles mit Banben ju greifen ift, in ihren Schuhen zu ftehen mahnen; wie ihr Mund von Lob und Breis ber Göttin überflieft, an beren Rleiberfaum fie faum

gerührt haben. Ich erfuhr das an unserem Mittagstische, wo ich in einem Kreise dieser jungen Helben saß und ihrer Unterhaltung lauschte, die sich unweigerlich um medizinische Dinge, oft ber bebenklichsten Art, drehte. Ihr Eiser, ihre Siegesgewißheit impo-nierten mir um so mehr, je trüber und verworrener es in meiner Seele aussah. So ist es erklärlich, daß ich mich gerade an sie williger anschloß, besonders an einen von ihnen, dessen hervorragende Begabung auch von seinen speziellen "Rollegen", wie sie mit Borliebe einander nannten, neidlos anerkannt murbe. Es mar bies Otto Weber, ber dann nach einer furzen, glanzenden Laufbahn als Brofeffor ber Chirnrgie in Beidelberg infolge einer diphtheritischen Infektion, die er fich bei einer Operation jugezogen, allzufruh fur die Wissenschaft gestorben ift. Un ihm konnte ich heimlich seufzend das Glück ermissen, das dem zuteil wird, der sich einer Wissenschaft hingibt, für die er geboren ist. Mit einer Leichtigkeit, die an das Fabelhafte grenzte, bemächtigte er fich eines unermeglichen Materials, ba er nicht, wie es ber Fall zu sein pflegt, einer befonderen Difziplin ben Borgug gab, sondern alle mit gleicher Liebe umfaßte, für alle das gleiche, schier instinktive Verständnis hatte. Und es maren nicht bloß die spezifisch medizinischen Provinzen, die sich der junge Eroberer eine nach ber anderen, man konnte fagen: alle ju gleicher Beit, unterwarf. Jene Nachbargebiete, in welcher ber Durchschnittsmediziner nur einen zagenden Guß fest, ben er eilig zurudzieht, fobald er das "Physicum" glücklich hinter sich hat: die weiten Reiche ber Chemie, Physik, der Botanik, der Mineralogie — er war in jedem einzelnen derfelben zu Haufe, als hätte er ihm ausschließlich seine Kraft gewidmet. Da mochte die Fakultät eine naturwiffenschaftliche Breisaufgabe stellen, aus welchem Fach sie wollte, es war ficher, daß Otto Weber fich unter den Konkurrenten befand und ben Preis davontrug. So bargen denn auch die beiden kleinen Zimmer, die er an dem (jett verschwundenen) "Pförtchen", durch das man aus der Stadt in die Poppelsdorfer Allee gelangte, im Hause des Domkusters bewohnte, ein ganzes Museum an Pflanzen, Mineralien, anatomischen und sonstigen Praparaten. Dazwischen Gläser, Flaschen, Büchsen, Lampen, Retorten, Instrumente aller Art in einem Durcheinander, das nur für ihn keines war, der blinds lings hatte zugreifen konnen, um das Gemunschte ficher in der Sand ju haben. Bum Uberfluß mußte ber Wundermensch fogar in bem Fache, das ich gewohnt war, als mein spezielles zu betrachten: in der Literatur viel besser Bescheid als ich. Ein vortrefflicher Grieche und Lateiner, kannte er auch die modernen, zum mindeften die

Ginen fo zielbewußten Menschen mit diefer beneidenswerten Sicherheit seinen Weg verfolgen zu sehen und ben Wunsch zu empfinden, es ihm womöglich gleich zu tun, liegt in der Ratur eines jeden von uns. Dazu tam, daß er mich - nicht sowohl an feinen Studien teilnehmen ließ, wogu mir ja auch bie nötigen Borkenntniffe gefehlt hatten, — aber mir aus benfelben alles mögliche Intereffante, das meine Fassungstraft nicht überstieg, bereitwillig mitteilte. Er lehrte mich Bflangen und Gefteine fennen, mahrend mir mit Botanifiertrommel und hammer felbander bas Siebengebirge bis in Die fernsten Schluchten bes Olberges durchschweiften; er ließ sich von mir auf seinem Zimmer bei chemischen Experimenten, beren Berlauf und Refultate er mir ertlärte, Sandlangerdienfte leiften; bemonstrierte mir an lebenden Froschen unter dem Mitrostop den Lauf bes Blutes; erläuterte mir ben Organismus des menschlichen Rörpers aus Abbildungen in den Altlanten und am Stelett; ja, ich durfte ihn wiederholt in die Gale der Anatomie begleiten, mo ich mich überzeugte, daß mir zu einem Mediziner wenigstens die nötige Kraft der Nerven nicht fehlte. Ich darf sagen, daß ich dem allen nicht nur mit reger Aufmerksamteit und Bigbegier folgte, sondern bafür auch ein schnelles Verständnis an den Tag legte, welches mir Lob und Anerkennung meines jungen Lehrers eintrug, auch mohl die gelegentliche Aufforderung, aus den Spiclereien, wie er es nannte, Ernst zu machen und mich jett, ba es noch Reit sei, einem Studium zu midmen, für das ich ein ganz offenbares Talent mitbringe. Wenn ich nun doch einer so schweichelhaften Lockung nicht folgte, so geschah es, glaube ich, aus zwei Gründen. Den einen sage ich gern. Es war die klare Einsicht in die herrliche Begadung des Freundes für sein Fach, in welchem ich es beim besten Willen nie zu etwas bringen würde, das den Bergleich mit seinen Leistungen aushielte. Den zweiten nenne ich weniger gern, weil er nicht aus der Einsicht hervorging, sondern aus einem dunkten Gesühl und das keineswegs den Vorzug der Bescheidenheit hatte. Aus dem Gesühl, daß es ein anderes Gebiet gäbe, ein Gebiet, um das ich steilich noch vor den dand mit scheuer Chrsurcht herumschlich, auf dem ich aber, wenn ich einmal erst die Kraft und den Mut in mir sühlte, es zu betreten, doch wohl dieselben Ersolge erringen möchte, die dem Freunde auf dem seinen sicher waren.

So in Zweifelsqualen, oberflächlichen Beschäftigungen mit frembartigen Dingen, in den ich schließlich meine Kraft nur verzettelte; in jenen Zerstreuungen, nach denen der am gierigsten greift, der am meisten Ursache hätte, sich zu konzentrieren, war das Semester beinahe dahingegangen, als ich mich endlich zu einem Entschluß aufzraffte, der doch im Grunde nur ein Ausgleich zwischen den Anforderungen, welche die Gewohnheit des bürgerlichen Lebens an mich stellte, und meinen heimlichen Wünschen und Bestrebungen war: ich ließ mich aus der juristischen Fakultät in die philosophische überschreiben.

Nun war ber Würfel gefallen. Es war entschieden, daß mein Leben außerhalb bes streng abgegrenzten Gebietes der Staatsbeamteneristenz verlausen, daß ich Lebenszweck und Lebensunterhalt würde verfolgen und erjagen müssen auf jenen weiten Bereichen, die den freien Künsten zum Tummelplatz überlassen sind.

Denn ich war bei mir selbst barüber keinen Augenblick im Unklaren, daß aus mir niemals ein tüchtiger Gymnasiallehrer ober Universitätsprosessor werden würde, ja, daß ich es nicht einmal werden möchte, hätte ich es gekonnt, hätte dies Ergebnis bei der Weise, in der ich das Studium zu treiben gedachte, herausspringen können.

Ich wollte es aber treiben, als stände ein Bermögen hinter mir, daß die bange Brot- und Existenzfrage niemals an mich herantreten ließe. Wollte es treiben als Borübung und Borbereitung, bie man burchmachen müffe, um zur Ausübnng einer freien Kunst geschickt zu sein, unter der ich natürlich die Boesie verstand.

Denn ich hielt noch an bem alten, uns von unsern Klassischen überkommenen, heutigen Tages völlig veralteten Glauben, daß der Dichter der Kenntnis alter und neuer Sprachen und ihrer Literaturen, der Vertrautheit mit den philosophischen Systemen, mit der Wells und Staatengeschichte und einer Reihe anderer schöner Dinge zu seinem Geschäft gar nicht entraten könne. Bon dem allen wollte ich, solange ich noch auf der Universität sei, soviel als irgend mögslich einbeimsen zu künftigem Gebrauch.

Die Begründung meines Entschlusses bem Bater gegenüber lautete wesentlich anders; und ich denke, man wird das nicht nur begreislich, sondern auch verzeihlich sinden. Gewisse Dinge lassen sich bei der größten Wahrheisliebe nicht sagen. Häte ich gesprochen, wie ich dachte, es würde mich der gute Vater für verrückt haben halten müssen. So kam ich doch mit dem Vorwurf des bei mir unbegreislichen und auf alle Fälle unverantwortlichen Leichtsimms davon, mit dem ich ein volles Kahr für mein Studium verzettelt und

vergeudet habe.

Dennoch konnte kein Vorwurf ungerechter sein: von Leichtsinn war in meiner Handlungsweise nicht ein winzigstes Körnchen. Wäre ich leichtsinnig gewesen, ich hätte es einsacher haben können; just so, wie die Duzende junger Juristen um mich her, die, ohne sich um ihr sogenanntes Studium im mindesten zu kümmern, zwei, drei, vier, Gemester luftig in den Tag hinein lebten, um sich im fünsten oder sechsten von dem Repetitor zu dem leidigen Examen "einpauken" zu lassen. Was diese jungen Leute sertig brachten, nun, das hätte ich wahrhaftig auch gekonnt.

Und das Examen, das für mich sicherlich nicht einmal ein Schreckgespenst gewesen sein würde, stand ja noch so fern! Wieviel Wasser würde dis dahin den Ahein hinabsließen! wieviel Stunden ließen sich dis dahin verbringen, wie einem eben der Sinn stand! Weshalb also nicht auch verträumen, wenn der Hans nun einmal

das Träumen nicht laffen konnte!

Was hatte ich mir für dies dolco far niente eingetauscht! Das Bewußtsein, dem geliebten Bater einen schweren Kummer bereitet zu haben; die Gewißheit, ihm diesen Kummer auch sernerhin in vorausssichtlich noch höherem Grade bereiten zu müssen; den Druck der schweren Berantwortung, die ich nun unwiderrusslich auf mich genommen; den Zweisel, der mich denn doch von Zeit zu Zeit des schleichen wollte, ob ich nicht einen Narrenstreich begangen; endlich

Arbeit, Arbeit und wieder Arbeit; Arbeit soviel, daß sich aus ihr, anders verwandt, den Stoff für ein halbes Dugend Examina leicht

hatte herausschneiben laffen.

Es hat gewiß um mich herum in jener Zeit fleißige Stubenten in Bonn gegeben. Daß einer von ihnen viel fleißiger gewesen sein sollte als ich, kann ich mir nicht wohl benten. Ich wußte nicht, wie er es hätte anfangen follen. Auch er konnte nicht mehr als vom Morgen bis zum Abend und wie fo oft halbe Nachte lang über seinen Büchern sigen; auf einsamen Spaziergängen die zu Hause zurückgelassen Arbeit im Kopf weiter mit sich tragen. Meine nächste Sorge war, mich in den klaffischen Sprachen und Literaturen heimisch au machen. Es gab berzeit in Deutschland schwerlich eine zweite Universität, auf ber man biefem Ziel mit mehr Aussicht auf Erfolg hatte nachstreben konnen als in Bonn, mo zwei Grogmeifter ihrer Wiffenschaft, die bereits genannten Friedrich Gottlieb Welcker und Friedrich Wilhelm Ritschl wirkten, benen, um von ben fleineren, immerhin noch fräftigen Lichtern zu schweigen, sich Jakob Bernans würdig anschloß. Ich habe, mas diese Manner in den vier folgenben Semeftern, die ich noch in Bonn gubrachte, lafen, wohl fo giemlich alles gehört, und eine tleine Bibliothet ihrer Bortrage, Die ich zu Saufe auf das Sorgfältigfte ausarbeitete, zustande gebracht. Mein Lieblingslehrer mar und blieb Belder. Siebzehnhundertvierundachtzig geboren, ftand er bamals bereits in ber Mitte ber fechziger, und bas seghafte Leben hatte die körperliche Frische und Ruftigkeit des kleinen sarten Mannes ftarter beeintrachtigt, als es die Sahre zu erheischen fchienen. Berglichen jum Beifpiel mit meinem fo ziemlich gleichaltrigen Bater, machte er auf mich einen fast greifenhaften Ginbruck, wenn ich ihn vom "Golonen Stern", wo er, ber Junggefelle, feine Mittaasmahlzeiten einnahm, über ben Martt gehen fah, unficheren Schrittes, daß man auf ben Gedanken hatte kommen konnen, er habe den foftlichen Gaben, welche der berühmte Beinteller bes Hauses spendete, ju ftark jugesprochen, mas sicherlich nicht ber Fall war. Auch konnte es ihm wohl begegnen, daß er im Bortrage ben Raden bes Gedankens für den Augenblick verlor, ober sich in dem Aufbau bes Sakes icheinbar rettungslos verwirrte. Es entstand bann eine bangliche Baufe, mahrend eine beangftigende Rote fich auf feiner von einer blondbraunen Berude bedeckten Stirn lagerte, bis es ihm bann boch jedesmal gelang, ben flatternden Faben zu erhaschen, ben verwirrten Sat auf schickliche Weise zu Ende zu bringen. Ich bemerkte bann wohl, wie meine Nachbarn fpottliche Blicke austauschten, mahrend ich wie auf glühenden Rohlen faß und auf-

atmete, wenn der Bortrag feinen geregelten Fortgang nahm, der burch nichts unterbrochen und geschädigt war, als durch die Übersfülle des Stoffes, die sich dem geist- und phantasievollen Manne zubrangte. Und eben bies im schönften Sinne Geift- und Phantafiereiche war es, mas mir feine Bortrage zu einem immer neuen Genuß machte. Er trat felbst ba hervor, wo ber Meister einen so trocenen Stoff, wie die Engyklopädie der Philologie behandelte, und offenbarte sich in herrlicher Weise, wenn er, wie in der griechischen Mythologie, vor einer Schöpfung ftand, die, wie fie felbst bas Erzeugnis höchster Geistreichigfeit und reinster, jetzt erhabener, jetzt an-mutig spielender Phantasie ift, nur einem ebenbürtigen Geiste, einer verwandten Phantasie sich erschließt. Mag immerhin Belders Auffassung, die zu sehr auf eine erdgeborene Entstehung der griechischen Götterwelt brangte, durch die vergleichende Kunde der Bölker und ihrer Sprachen und Religionen überholt worden fein, das Glück, zu des Meifters Rugen gefeffen und feiner begeifterten, begeifterungausftrömenden Lehre gelauscht zu haben, rechne ich zu den großen Glücksfällen meines Lebens. Wenn er in ber Erklärung diefes ober jenes schmückenden Epithetons ober bezeichnenden Beinamens eines der Götter, wie "Hyperion" ober "Anadyomene" aus den Erinnerungen feiner Reisen schöpfte und ben griechischen Tag schilderte, an bem die Sonne strahlend aufgeht, um, an einem wolfenlosen Himmel über den Bäuptern der Sterblichen hochherrlich dahinwandelnd, glorreich am Abend zu verfinken; ober das griechische Meer, aus deffen tiefer Bläue dem Heransegelnden die erftrebte Insel auftaucht, schimmernd in Schönheit wie ein Götterbild — da schlug mir das Berg, und es überriefelte mich wie ber Anhauch aus dem Beifterreich, in das nur ein einzig Mal einen vollen Blick zu tun, die Sehnsucht meines Lebens mar. Ich meine, wer diefen Schauer ber Mhnung höchster Schönheit je empfunden, er wird das Häßliche immer noch sehen, aber sich von ihm so überwältigen laffen, daß er zu seinem Verkunder und Propheten wird, ift für ihn ausgeschloffen. Berkundet es fich boch mahrlich, Nacht und Grauen um fich breitend, nur allzu aufdringlich, als daß es noch des Propheten bedürfte. Aber die Schönheit ift scheu wie eine nackte Nymphe. Sie zeigt und entschleiert fich nur ben Begnadeten, die bann, mas fie geschaut, nachzuzeichnen und nachzuftammeln fuchen, Wohltäter fie und Erlöfer der Menschheit von bem Joche des Gemeinen, mit dem uns jene Maler und Schilderer bes Baglichen nur noch schwerer zu belaften suchen.

Welder ift für mich ein solcher Wohltäter gewefen; fein An-

benten ift mir beilig.

Aus ben letzten Jahren bes einzigen Mannes — er starb 1868 — ist mir später in Bonn ein Zug erzählt, ber so bezeichnend für ihn ist, daß ich meine, ihn hier mitteilen zu sollen. In seinem hohen Alter sast erblindet, mußte der Unermübliche die Silse anderer in Anspruch nehmen und sich während der Stunden, die er früher schöpferisch-tätig verarbeitet hatte, vorlesen lassen. Da wollte er denn, bevor es zu Ende ging, auch noch einmal sich in seinen geliebten Goethe so recht versenken. Man hatte mit dem ersten Bande beginnen müssen und so die Reiche der Bande weiter, where die Seite sibertschagen werden durtte Mar ober ein ohne daß eine Seite überschlagen werden durfte. War aber ein Band zu Ende, ließ er ihn sich reichen und kißte ihn, wie einen Freund, von dem man weiß, daß man ihn in diesem Leben nicht wiedersehen wird. Dann mochte man das Buch in das Büchergestell

zurücktragen.

gurücktragen.
Ein völlig anderes, sowohl äußerlich als innerlich vielsach gegensätliches Bild bot Friedrich Nitschl. In der Bollkraft der Jahre — im Anfang der vierziger — groß, schlank, geschmeidig in seinen Bewegungen, war alles dei ihm Spannkraft und Billenöstärke. Schnellen Schrittes den Hörsaal betretend, begann er zu sprechen, während er die Stusen zum Lehrstuhl mehr hinaussprang als hinausstieg. Seine Rede fließend und kristalklar wie ein schnellströmender Bach; nie sehlte ihm ein Wort; man hätte, was er sprach, sofort drucken lassen fönnen. Auch er ein im höchsten Grade anregender Lehrer, aver wie in so ganz anderer Weisel. Mahnte Welcker mich oft an Goethe, so mochte einem bei Ritschl wohl Lessing kommen wenn nur an des lekteren durchbringende Ress oft an Goethe, so mochte einem bei Ritschl wohl Lessing in den Sinn kommen, wenn man nur an des letzteren durchdringende Verstandesschärse dachte. In ihr, die sich auch in den gespannten Zügen des mageren, nicht unschönen Gesichtes aussprach, schien sich das ganze Wesen des Mannes zusammengesaßt zu haben. Auf eine jener köstlichen Paradasen, in denen sich die schönheitstrunkene Seele Welckers ein Genüge tun mußte, auf die Gefahr hin, darüber aus dem Text des Vortrages zu kommen, durste man bei diesem nicht rechnen. Ich erinnere mich nicht, je ein gemütvolles Wort aus seinem Munde gehört zu haben. Nur ein einziges mal geriet er in eine beinahe seurige Stimmung, und das war, als er gelegentlich auf den sittlichen Sinsluß zu sprechen kam, welchen die Philologie auf ihre Jünger übe, indem sie, sie von vornherein an die sauberste Behandlung des Wortes aewöhnend. ia. zu berselben zwingend Behandlung des Wortes gewöhnend, ja, zu derselben zwingend, ihnen allmählich und immer mehr eine Begeisterung, schließlich eine Schwärmerei der geistigen Reinlichkeit einflöße, die dann gleiche bedeutend mit der Liebe der Wahrheit und Wahrhaftigkeit sei. Ich

konnte mich nicht überzeugen, daß andere Wissenschaften, falls sie nur ehrlich betrieben würden, diese sittigende Wirkung in einem geringeren Grade haben sollten. Bei dem Meister selbst freilich war die gerühmte Wahrheitsliebe des Philologen keine Redensart; sie war ihm zu Fleisch und Blut geworden. Er lieserte uns dafür, ohne es zu wollen, einen artigen Beweis, der nebenbei auch noch hit es zu vollen, einen utrigen Beidels, det nebender und noch für seine ungeheuere Arbeitsfraft ein glänzendes Zeugnis ablegte. In dem Kolleg, das er über Homer las, erklärte er eines Tages ein Wort für ein *änak deyóperor*: für eines, das nur einmal bei Homer vorkomme. Plöglich stutte er — etwas, was ihm sonst nie begegnete — und gestand dann mit einer gewissen Berlegenheit, bie ben ftets Sicheren feltsam fleibete: er fei feiner Sache nicht gang gewiß; er werbe genauer nachsehen und uns bann bestimmte Austunft geben. Die Borlesung fand von elf bis zwölf Uhr statt. Am nächsten Tage, kaum daß das akademische Biertel beendet war, riß er die Tür auf, stand im nächsten Moment auf dem Katheder und seine ersten Worte waren: "Weine Herren, ich habe mich doch nicht geirrt: es ist ein απαξ λεγόμενον. Ich kann es jetzt versichern, nachdem ich zu diesem Zweck den Homer noch einmal durchgelesen nachdem ich zu diesem Zweck den Homer noch einmal durchgelesen habe." Man bedenke, was das sagen will! den Homer — Flias und Odossse — binnen 24 Stunden durchzulesen! Angenommen auch, daß er eine und die andere Seite, von der er mit Sicherheit wußte, es könne sich das betressende Wort auf ihr nicht sinden, überschlagen hatte — welch' gewaltige Leistung! Der Mann mußte außer dem Tage auch noch die Sommernacht darauf verwandt haben. Und das, um den leisesten Zweisel an der Genauigkeit seines Wissens, den kein anderer als er selbst aufgeworsen, so schnell als möglich zu tilgen!

Auf Ritschl's Homer-Rolleg hatte ich mich ganz besonders gefreut. Getreu der Mahnung, die ich von allen Seiten zu hören bekam: der Philolog müsse, während er sich bei der übrigen Literatur mit beschleunigtem Lesen begnügen könne, mindestens einen Schriftsteller haben, dem er, so zu sagen, in ganz besonders liebevoller Behandlung sein Leben weihe, hatte ich mir zu diesem großen Zweck den Homer ausgesucht, also den Autor, der bekanntlich von allen griechischen "am leichtesten und zugleich am schwersten zu lesen ist". Die Leichtigkeit, mit der ich ihn mittlerweile zu lesen gelernt hatte, ließ nichts zu wünschen; ich sollte jeht ersahren, welche Bewandtnis

es mit ber Schwierigkeit habe. Ich hatte babei junächst an bie gebacht, in ben Geist bes Dichters einzudringen, seiner Würde und Hoheit, seiner Schönheit und Anmut sich voll bewußt zu werden, daß von der Sonne, die ihm geschienen, auch in unser Herz ein Strahl falle. Wie sollte ich enttäuscht werden! Das, was ich da zu hören bekam, war dieselbe, nur unendlich gesteigerte leidige Manier, die mir von der Schule her noch in schreckhaftem Andenken war; dasselbe Aleben am Worte, dieselbe Splitterrichterei, derzelbe Herentanz mit ben Partikeln und ben anderen grammatikalischen Kobolben. Ich klagte Freund Kraus die Berzweiflung, in die nich dies unheimliche Treiben versetzte. Er suchte mich damit zu trösten, daß das im Ansang nicht anders sei; auch so bleibe, bis man, weiter in die Geheimnisse tritisch-philologischer Methode eindringend, die Wonnen derfelben zu schmecken beginne. Dann aber entstehe ein Hunger nach ihnen, ber kaum noch zu sättigen. Er selbst könne mir dafür ein lebendiges Beispiel liefern. Da habe er jett drei Bochen an einem Blautus-Berfe gearbeitet, deffen Text felbft Ritfchl festzustellen sich nicht getraut. Er werbe wohl noch weitere brei Bochen bamit zn tun haben. Komme er zu bem erwunschten Biel, so sei es ein Triumph. Erreiche er es nicht, nun — Großes gewollt haben, sei auch groß. — Ich machte ein verduttes Geficht zu bieser Erklärung: — bas zu erstrebende Große hatte ich mir ganz anders vorgestellt — ging still nach Haufe, schleppte einen ansehn-lichen Berg von Homer-Erklärungen und anderen wissenschaftlichen Hilfsmitteln zusammen und begann meine "statarische" Lektiire des Dichters, der in einer Sommernacht, wenn nicht durch, so doch zu einem ansehnlichen Teil zu lesen, ich mich im übrigen anheischig machen durfte. Ich hielt es wirklich ein paar Wochen aus. Dann pacte ich die Folianten gusammen, trug sie auf die Universitätsbibliothet guruck, und verschwor mich, nie wieder eine Stunde meines Lebens auf eine Arbeit zu verwenden, die nur geeignet sei, mich von meinem Ziele, wie ich es erkannt, weit ab in eine unfruchtbace Bufte zu führen.

Froh, ber troftlosen Dbe bei Zeiten entronnen zu sein, stürmte ich jauchzend in die blühenden Gefilde, durch welche die griechischen Dichter uns die hochherrlichen Führer sind, wenn man sie liest, wie — so meine ich — Goethe und Schiller sie gelesen haben müßten. Es würde wie Auhmredigkeit klingen, wollte ich im einzelnen die Schriftsteller aufzählen, die ich nun — beschleunigt freilich — aber wahrlich nicht leichtsertig, sondern mit gewissenhafter Sorgfalt und selbstverständlich stetia wachsender Einsicht in die

Intimitäten ber Sprache im Urtext burchlas. Aber so sehr mich auch die Tragiser begeisterten, wie innig ich auch die Dichtergröße bes schwermütig-übermütigen Aristophanes empsand, welche Hochachtung mir der tiessingen Berichte des nawen und doch so klarblickenden Herodot erfüllten — es ist bezeichnend, daß ich immer wieder zu Homer zurücksehrte, um den sich sir meine Empsindung die anderen Gestirne des griechischen Himmels, wie um ihre Zentralsonne bewegten. Ich hatte ihn mir so weit zu eigen gemacht, daß ich die Vossche Übersezung, welche im früheren Jahren meine Hauspostille gewesen war, nicht mehr ausschlagen mochte. Dasür hatte ich mich gewöhnt, ihn mir während der Lektüre zu übersezen, wie ich meinte, daß er übersetzt werden müßte, sollte die Stimmung, aus der heraus, der Schwung, mit dem er gedichtet, zur wirklichen Geltung kommen und zugleich die Lokalfarbe frisch hervortreten, welche die Übertragung Vers sür Vers mit einer allgemeinen Tunke, die für alles und für nichts paßt, mitleidlos überbeckt. Selbstwerständlich war es also eine Übersetzung in Prosa, die nur je zuweilen unabssichtlich rhythmisch anklang. Ich habe wiederholt vor meinen Freunden ausgiedige Proben dieser meiner Fertigkeit geliesert nub darf sagen, daß ich stells ein eben so ausmerksames wie dankbares Publikum hatte.

So zufrieden ich nun im ganzen mit dem Erfolge meiner Bemühungen, mich in die griechische Literatur hineinzuarbeiten, sein durfte, so wenig wollte es mir mit der lateinischen glücken. Die Prosaisten hatte ich überhaupt vorläusig dei Seite gelassen mit Ausnahme etwa Ciceros, von dem ich eine schöne Ausgade besaß und sür den ein Kolleg dei Jakob Bernays über "die Briese" von neuem ein gewisses Interesse erweckte. Aber auch sür die Dichter konnte ich mich in keiner Weise erwärmen. Virgil erschien mir im Vergleich zu Homer eine hölzerne Gliederpuppe neben einem lebendigen Menschen; eine vertrautere Bekanntschaft mit den Komödiendichtern verhinderte die Schwierigkeit, die mir die volle Bewältigung der ungewohnten Sprache machte, und ich vertröstete mich auf eine spätere Zeit, die leider niemals gekommen ist. Unter den Lyrikern war es immer noch Horaz, der mich am meisten auzog, aber ich glaubte und glaube, es war damals und später nur das gute kameradschaftliche Verhältnis, zu dem man mit ihm bereits auf der Schule den Grund gelegt hat, und das, wie es ja zu gehen psegt, sehr merkliche und auch wohl bemerkte Mängel und Schwächen mit

dem Mantel ber Liebe zubeckt.

Dafür sollte mir ein reicher Bumachs meiner afthetischen Belt von einer anderen Seite kommen.

So lange ich auf der Schule war, hatte ich nur eine dunkelste Vorstellung von der Kunst der Plastik gehadt. Wie wäre das auch anders möglich gewesen, da sich in der guten Stadt, ich glaube, keine einzige leidliche Kopie irgend eines jener Wunderwerke des griechischen oder auch nur römischen Weißels besand, ohne deren täglichen Anblick wir uns unfer Leben schwer vorstellen können. Als mir dann in Berlin Gelegenheit ward, diese Lücke auszufüllen, war sie seltsamerweise von mir nicht benutt worden. In dem alten Museum — das neue existierte ja noch nicht — hatten mich die bunten Schilbereien in den oberen Räumen weit mehr angezogen als in den unteren die verschabten und bestäubten Marmore, wobei zu meiner Entschuldigung dienen mag, daß sich unter ihnen keines jener Werke befand, deren Herrlichkeit sich selbst blöden Augen offenbart. So war ich nach Bonn gekommen; so hatte ich das bedeutende, von Welcker wenn nicht gestiftet, so doch wesentlich erweiterte und wohlgeordnete "akademische Kunstmuseum" betreten. Nun weiß ich nicht, ob der schlummernde Schönheitssinn inzwischen, mir selbst unbewußt, seine Sille so weit gelocert hatte; ob bie übersehung in Gips mir verständlicher war als der Marmor; ob bie hier aufgestellten Berte ersten Ranges boch mit ganz anderer Macht auf mich wirkten als bie minberen Bertes — es war mir, als ob ein bichter Schleier vor meinen Augen weggezogen murbe. Ginem Blinden, ber sehend geworben ift, tann taum anders zumute sein. Denn diese Begeisterung kam nicht allmählich über mich, wie ich das wohl bei anderen beobachtet habe, sondern so urplöglich und gewaltig, daß ich es nur durch jene obigen Bilder ausdrücken kann. Es gehört das eben auch in das Gebiet der psychologischen Phänomene, bei deren Bestätigung und Schilberung man es bewenden lassen soll, da die Erklärung doch eine unzulängliche bleibt. Wie ich die Schönheit des einen Werkes gierig in mich sog, um zu einem zweiten zu eilen, das mich noch schöner dunkte, und so zu einem dritten, um mich wieder bem ersten zuzuwenden, das ich boch noch nicht ausgekoftet hatte — so mag der Schmetterling schwelgen, wenn er in einem Frühlingsgarten von Blume zu Blume flattert. Ich konnte die Mittagsftunde des Tages nicht erwarten, in welcher die Tür sich öffnete zu dem Naume, der mir köstlichere Schätz zu bergen schien, als je eine arabische Zauberhöhle in sich geschlossen. Balb hatte ich mich mit dem Kustos auf einen guten Fuß gestellt, so daß er mir erlaubte, zu bleiben, wenn die anderen Besucher sich entsernten. Er brauchte mir nicht einmal den Schlössel anzuvertrauen, da die Tür sich von innen an einem Riegel öffnete, der, wenn man sie hinter sich zumachte, in das Schloß zurückprang. Nun war ich mit meinen geliebten Bildern allein, welche mir gar keine Bilder waren, sondern belebte, herrliche Wesen, die ich liebte, die ich andetete. Sine der Musen hatte es mir besonders angetan. Sie war züchtig verhüllt dis an den Hals; selbst über die Hand, auf die sie bas reizende Kinn sinnend stützte, sloß das Gewand. So war die Leidenschaft, die mich für sie ersaßte, rein von aller Sinnlichkeit, man müßte denn darunter jene ätherischen Empsindungen verstehen, mit denen eine erste Liebe das Herz eines Jünglings füllt. Und eines Tages, als ich wieder in ihrem Anschauen verloren stand, zog es mich näher und hinauf zu ihr wie mit Geisterzewalt. Ich diwang mich auf das Biedestal und drückte einen innigsten Kuß auf ihre keuschen Lippen. Ich hätte es in der Folge noch oft tun können; ich tat es nicht. Es würde für mich eine Entweihung dieses einzigen seligen Augenblickes gewesen sein.

Mir war in dieser Zeit noch eine zweite Wonne beschieden: bie, mich zum ersten Male wahrhaft in Goethe hineinleben zu

bürfen.

Auf der Schule hatte ich nur den ersten Teil des Faust und Hermann und Dorothea kennen gelernt. Alles übrige hatte ich im besten Falle nur eben angeblättert, merkwürdigerweise selbst die Gebichte. Mit ihnen machte ich jetzt den Ansang, nachdem ich mich, wie immer, wenn ich einen Schriftsteller studieren wollte, in Besit der Werke gesett. Es war freilich nur die 1819 bei Goeschen erschienene, auf Konzeptpapier in groß Oktav gedruckte Ausgabe. Auch waren die in ein unscheinbares graues Papier gehüllten Einbände von Pappe zum Teil an den Ecken graufam durchgestoßen. Das alles störte mich in keiner Weise, und ich kann nur den Jünglingen von heute aus ganzer Seele wünschen, sie möchten aus den Prachtausgaben, die sie in Händer haben, denselben Genuß schöpfen, wie ich aus meinem grauen Exemplar. "Wie herrlich leuchtet mir die Natur!" — "Wie Feld und Au so blinkend im Tau" — "Ansgedenken du verklungner Freude" — diese und die anderen unsterblichen Lieder, ich las sie nicht — ich trank sie, wie man köstlichen Wein trinkt; ich atmete sie wie balsamische Frühlingskust; ich hörte

sie wie süße Melodien, die man nicht wieder los werden kann, die in uns summen und singen, wo wir gehen und stehen; mit deuen wir des Abends entschlasen, des Worgens erwachen. Noch heute, so oft ich sie mir still hersage, durchschauern sie mich mit unaussprechlicher Rührung. Die Jahre fallen von mir wie eine Hülle, die man mit leichter Hand abstreist. Ich din wieder jung, kann wieder weinen, jauchzen; ich glaube wieder an eine Zukunst, die kommen und mir die Ersüllung meiner Hossen, die Stillung meines Sehnens bringen wird — troh alledem. Und dann, aus diesem holden Traum erwachend, frage ich mich, ob die Jünglinge von heute, wenn sie einmal alt sind, auch so süß werden träumen können; denke, wie grau und trostlos ein Alter sein muß, das nicht aus so holden Eriunerungen Ladung schönfen kann. fie wie fuße Melobien, die man nicht wieder los werden kann, die

aus fo holben Erinnerungen Labung schöpfen fann.

Bon den metrischen Werken Goethes ben Übergang zu benen in Prosa zu sinden, war mir nicht leicht. Wohl infolge meiner an-dauernden Beschäftigung mit den griechischen Dichtern, hatte ich Luft, mich auf den ästhetischen Standpunkt des Schillers der letzten Jahre zu stellen und nichts als Poesie gelten zu lassen, was nicht in metrischem Gewande auftrat. Nur Gög von Berlichingen mochte als Ausnahme passieren. Wie hätte auch ein junger Mensch, ber boch nicht ohne jeglichen poetischen Sinn war, dem frischen Waldesatem golbechter Poesie, ber uns aus bem munderbaren Drama ents atem goldechter Poesie, der uns aus dem wunderbaren Drama ent-gegenhaucht, Sinn und Gemüt verschließen sollen! Auch hatte ein glücklicher Zufall gewollt, daß ich bei einem Antiquar jene älteste Ausgabe der Lebensbeschreibung des Helden aufstöbern konnte, welche, im Jahre 1731 von Frank von Steigerwald besorgt, den Originaltext mit einem reichen Anhang lehrreicher Noten enthält. Ich durfte so, indem ich die Lebensbeschreibung mit Goethes Dichtung verglich, wieder einmal einen Blick in die Werkstätzte des Dramatikers tun, und schon damals regte sich in mir die Betrachtung, der ich später in meinen Borlesungen über Goethe einen bestimmten Ausdruck gegeben habe: wie leicht der Dichter es doch gehabt hätte, aus seinem "Schauspiel" eine wirkliche Tragödie zu machen; und wie bezeichnend es für seine Natur ist, daß er einem Gedanken, der so nahe zu liegen, vielmehr sich aufzudrängen scheint, und an den er in der ersten Bearbeitung, in welcher er die grimme Not der armen gehudelten Bauern und ihre burch fo viele erduldete Unbilben herausgeforderte Rachewut gegen die adligen Dränger mit so grellen Farben schilbert, so nahe heranstreift — daß er diesem Gedanken keine Folge geben, ja ihn — zumal in der dritten Bearbeitung in fein pollständiges Gegenteil verkehren tonnte.

Sonft aber galten mir nur die metrifchen Stude: Sphigenie, Taffo usw. als wirkliche Boefie. Es mußten wieder einige Sahre bahinschwinden, bis mir für ben Berther, für Bilhelm Meifter, Die Bahlverwandtschaften das rechte Verftandnis aufging. Gine Grflärung für biefe Halsftarrigkeit, die mir jest wunderlich genug vorkommt, habe ich nachträglich freilich gefunden. Sch hatte mich in meiner Gymnasialzeit an Romanen übersatt gelesen und schämte mich jest, da ich in höhere Regionen der Boesie aufzudringen strebte, der früheren Borliebe für eine Gattung, Die mir — mit Schiller ju reben - bem "Balbbruber bes Dichters" als fein Erbe zugeteilt schien. Seitdem war kein Roman von mir auch nur angeblättert worden, und es ist gewiß bezeichnend für meine damalige Seelensstimmung, daß die literarisch so instruttiven satirischen Partien in Immermanus Münchhausen mich weit mehr interessierten als die berühmte Dorfgeschichte, beren Wert mir nebenbei auch jett ein wenig überschätz scheint. Wunderbar gelungen freilich ist ber "Oberhof" selbst — ich meine: die Schilderung des Lokals mit allem, was dazu gehört. Die Gestalt des "Hofschulzen" ist übertrieben, wie Größe und Bewegungen eines Menschen, den man im Nebel über einen Beidehügel mandern fieht, doch mare ich der lette, ber bem Dichter baraus einen Vorwurf machte. Aber weniger anschaulich und im üblen romantischen Geschmack finde ich bas Liebespaar: Oswald, den "wilden Jäger" und Lisbeth, "die Blume, die in Duft und Moder erblüht ist." — Wenn mich aber jene Partien, die ich heute überschlage, jener Zeit so anzogen, so war es, weil mich nicht die Unterhaltungssucht zu Immermann und ebenfo weiter zu feinem Antipoden Platen, zu Beine, Borne geführt hatte, sondern der Wunsch und Drang, die ungeheuren Lücken meiner Kenntnis der deutschen Literatur so schnell wie möglich auszufüllen.

Ich nahm es auch mit diesem Teil meiner Aufgabe nicht leicht. Wie ich für meine Stulptur-Studien Lessings autiquarische Schriften wieder hervorgesucht, mich in Winkelmanns Werken sleißig umgetan, und besonders an Anselm von Feuerbachs "Der vatikanische Apollo" begeistert hatte, so holte ich mir jeht von Vilmar und Gervinus Rat und war ein eifriger Hörer der Vorlesungen, welche Joh. Wilh. Loebell berzeit über "die Entwicklung der deutschen Poesse von Klopstocks erstem Austreten bis zu Goethes Tode" hielt, und die auch später mit einigen Erweiterungen im Druck erschienen sind. Aber schon damals, wie jeht, deuchte mir die Kenntnis der Literatur, die man aus den sogenannten "Ge-

schichten" und sonstigen Darstellungen gewinnt, von einem untergeordneten Wert, ja völlig wertlos, wenn fie nicht Band in Sand geht, geprüft und berichtigt wird durch die, welche man aus bem Studium der Schriftsteller felbst schöpft. Diefes Studium nun scheint mir so schwierig, so viel Zeit in Anspruch nehmend, daß ich, in Erwägung, wie gering, trot aller von mir aufgewandten Mühen, ber Umsang meines literarhistorischen Wissens ist, noch heutigen Tages nicht begreise, auf welche Weise nur diese bändereichen Geschichten ganger Literaturen zustande kommen. Die würdigen Männer, die sie schaffen, von benen man doch nicht annehmen kann, daß fie einer den anderen ausschreiben, und ebensowenig, daß fie von Werken berichten und über Werke ein Urteil abgeben, Die fie gar nicht gelesen haben, muffen mit Fähigkeiten ausgestattet fein, welche mir inkommensurabel sind. Ahnungsvoll ichon damals baran verzweifelnd, es je zu einer berartigen Polyhistorie zu bringen, begnugte ich mich bamit, nach Rraften in ben Beift ber wenigen Schriftsteller, die ich in meinen Bereich zog, einzudringen; mir barüber flar zu werben, wie ihre Ginbilbungstraft wirkte; ein fo beutliches Bilb von ihrer Art und Beife ju machen, daß ich fie womöglich an dem Gehalt und ber Tendenz jeder ihrer Außerungen, an der Form selbst, in welche sie diese Außerungen prägten, er-tennen möchte, wie man einen Menschen schon an dem Ton seiner Stimme erkennt. Ich hatte benn auch durch Aufmerksamkeit und Fleiß mein kritisches Unterscheidungsvermögen so weit geschärft, daß ich es auf eine Probe ankommen lassen durfte, zu der ich ge-legentlich meine Freunde herausforderte, und die ich fast jedesmal bestand, nämlich: mir aus einem Dugend von Schriftstellern in meiner Bücherei irgend einen beliebigen Prosafat vorlesen zu laffen und unverzüglich zu miffen, wer ihn geschrieben. Warum sollte auch freilich ber Schriftsteller, ber Dichter feinen Berufsgenoffen gegenüber nicht benfelben Spürfinn bei sich ausbilden, wie ber Maler, der Bilbhauer, die vor einem ihnen unbekannten Werke, ja, ber flüchtigften Stigge fich nicht lange zu befinnen brauchen, um an der Binfels oder Bleiftifts, der Meißels oder Modellierholzführung alsbald ben Meifter, ber fie geschaffen, zu erkennen? Ich spreche von ben Fachleuten. Daß Literaturhiftoriter und Runftgelehrte, ohne fich, wie jene, tagtäglich im Bandwerk felbft zu üben, aus ber vergleichenden Betrachtung heraus ebenfalls jenen Scharf- und Spürfinn bei sich bis zu einem oft bewundernswerten Grade auszubilden vermogen, ift mir immer erstaunlich gewesen.

Selbstverftandlich durfte ich es bei bem Studium der Haffischen Sprachen und Literaturen und ber Bekanntschaft mit ber mobernen beutschen Literatur nicht bewenden laffen. Aber ein Berfuch, in die mittelhochdeutsche Sprache und Poesie einzudringen, fiel libel aus. Gewöhnt an die Anmut, Lebendigkeit, die durchsichtige Klarheit und das sichere Formgefühl der griechischen Phantasie, machten mir felbft Die Nibelungen (in Simrod's übertragung) einen Ginbruct, ber weit hinter den Erwartungen zurückblieb, die besonders durch Vilmars begeisterten Preis unseres großen Helbenliedes in mir erweckt waren. Die Gubrun nun gar fand ich bis auf Einzelheiten unschmachaft und einsach langweilig. Das war ja nun ein ganz schülerhaftes Urteil. Aber zu jener innigen Liebe und Verehrung, die mich mit der Poesie und Kunst des klassischen Altertums verbinden, habe ich es unserer mittelhochdeutschen Dichtung gegenüber auch später nicht annähernd bringen können. Das Berhältnis würde sich kaum günstiger geftaltet haben, ware ich in ber Lage gewesen, mehr Zeit und Muhe auf bas Studium berfelben zu verwenden. Sch zweifle feinen Augenblick, daß diese meine Unfähigkeit, dem Mittelalter gerecht gu werden, die Folge einer gewiffen Ginseitigkeit meiner geistigen Drganisation ift, die es mir schwer macht, in einen Stoff einzudringen, menn die Phantafie entweder der Natur der Sache nach feine Silfe leisten tann, ober, weil die Sache nicht in ihrer Richtung liegt, diefe Bilfe nur widerwillig leiftet. Man muß eben, wenn man bei sich auf folche Mängel stößt, wie drückend ihr Gefühl auch sein mag, sich bescheiden lernen und die Nachsicht, die man anderen gern gewährt, gegen fich selbst nicht ganz außer Augen setzen. Das braucht noch lange nicht zur Selbstverhätschelung zu führeu. Ich meine nur, es murbe mehr Gluck in ber Belt fein, wenn bie Menschen weniger an den Schranken ihrer Natur herummäkelten, sondern das bittere Gefühl der mohlerkannten Mängel burch bie Dankbarkeit für die Tugenden, die ihnen etwa innewohnen, ausaleichen lernten. Wenn jemand bafür halten follte, bag biefe Betrachtung wenig zeitgemäß fei, jedenfalls unferer Jugend ber Mangel an Gelbftgefühl ficher nicht jur Laft gelegt werden tonne, fo mag er recht haben. Aber die Zeiten manbeln fich; es konnen folche kommen, die uns minder gefallen. Und da haben andere längst vor mir gefunden, daß diejenigen, welche sich im Glück vor dem Übermut nicht zu mahren mußten, die ersten waren, die im Unglück dem tiefften Rleinmut verfielen.

Ich hatte mich burch bie Erfolglofigkeit meiner Bemühungen, unserer ersten klassischen Literaturperiode das rechte Berständnis abzugewinnen, nicht entmutigen lassen. Es war da noch ein anderes Gebiet, das mir näher lag, und das in den Bereich meiner Kenntnis zu ziehen, ich nicht erst seit jett für unumgänglich gehalten: das Gebiet der anderen modernen Kultursprachen und ihrer Literaturen. Bis zu diesem Augenblick hatte ich nach dieser Richtung so gut wie nichts getan. Ohne meine Schuld. Ich habe bereits erwähnt, daß dem Französsischen auf unserem Gymnassum kaum ein kümmerlicher Pflichtteil der Pflege ausgeworsen war. Bis zur stümperhasten Lektüre von Bruchstücken der Dichter und Prosaisten in einem Sammelwerk — weiter kam es nicht. Das englische existierte für und so wenig, wie das Griechische im frühen Mittelalter. Es ging eine dunkte Sage, daß der Ordinarius der Quinta vor grauen Jahren einmal einen Kursus in dieser Sprache angekündigt und sogar einige Teilnehmer gesunden haben solle. Wie es sich auch damit verhalten haben mag; die kühne Tat war ohne Nachsolge geblieben. Was das Italienische betrifft, so gehört es sa noch heute weder obligatorisch noch sakultativ zu den Gymnasial-Disziplinen.

Am liebsten hätte ich alle drei Sprachen auf einmal in Angriff genommen. Da das nun nicht wohl anging, entschied ich mich für die englische, die ich für die leichteste hielt, und mit der ich ohne Lehrer sertig zu werden hoffte, was, wenn es gelang, auch in Anbetracht meiner Kasse recht wünschenswert war. Aber bereits nach einigen Wochen überzeugte ich mich, daß, eine lebende Sprache wie eine tote behandeln wollen, nichts anderes heiße, als zu den alten eingestäubten Herbarien ein neues anlegen. Aus dieser Verlegenheit half mir einer jener glücklichen Zusälle, von denen ich nicht weiß, ob sie in dem Leben anderer Menschen eine ebenso große Rolle spielen, wie in dem meinigen, und die ich, wenn ich an gute Genien glauben könnte, als das Verk mir besonders wohlwollender ansehen müßte. Sollte es sich doch fügen, daß ich später den Unterhalt des Lebens jahrelang aus den Erträgen bestritt, die ich meiner Kenntnis

ber englischen Sprache verdankte!

In demfelden Hause, in welchem ich meine bescheidene Wohnung hatte, waren zwei Engländer mir nachbarlich einlogiert: ein Knabe von etwa sechzehn Jahren mit seinem "Tutor", einem ebenfalls noch jungen Manne. Wir waren uns wiederholt begegnet, hatten uns gegrüßt, ohne uns näher zu kennen, dis mir der Tutor eines Tages einen Besuch machte, um mir in einem fürchterlichen Deutsch, dem ich mit einem nicht minder schauderhaften Englisch vergebens nachzuhelsen suche, den Antrag zu machen: ich solle ihn und seinen

Bögling als Schüler im Deutschen annehmen. Man kann sich benken, daß ich mit Freuden auf den Borschlag einging unter der Bedingung, die Vorteile, welche mir aus diesem Unterricht zweisellos sür meine englischen Studien erwachsen würden, als Honorar betrachten zu dürsen. Das wurde bewilligt, und der Unterricht begann. Ich weiß nicht, ob es an der Mangelhaftigkeit meiner Methode oder des Sprachentalentes der Schüler lag, ich kam, wie sehr ich mich auch abmühte, mit ihnen nicht aus der Stelle, was mich manchmal in helle Verzweislung brachte, sie aber nicht im mindesten beunruhigte. Im Gegenteil: sie machten tagein, tagaus dieselben tausendmal gerügten Fehler, ohne eine Miene zu verziehen, gerade so, wie sie am Abend nach getaner Arbeit ihre Instrumente: der Zögling eine Geige, der Tutor eine Flöte hervorholten, eine Stunde lang ohne Takt und Tempo die salscheften Töne krazten und bliesen und die Jammerhölzer dann wieder in die Kasten taten, seelenvergnügt, als hätten sie die himmlischste Mussik gemacht. Nach einem halben Jahre brach das setzlame Paar wieder nach der Heint auf, unzweiselhaft in der sesten Überzeugung, den Zweck, der sie nach Deutschland geführt: die gründliche Erlernung unserer Sprache vollständig erreicht zu haben.

Ich wünschte ihnen glückliche Reise. Was ich für mich aus bem Verkehr erhofft, war in Erfüllung gegangen; ich hatte im Eng-lischen einen Grund gelegt, auf dem ich mit Sicherheit weiter bauen konnte. Nachdem ich, wie sich gebührt, mit dem "Bicar of Wakefielb" begonnen, durfte ich mich jett bereits an Dickens wagen. Um in einsamen Studien die gute Aussprache, die ich meinen Londoner Freunden abgelauscht, nicht wieder einzubugen, suchte ich die Bekanntschaft anderer junger Engländer, an benen ja Bonn nimmer Mangel hat. Da war einer, der ein Lexikon in fünfundzwanzig Sprachen herausgeben wollte, von benen er, außer etwa seiner eigenen, nicht eine einzige orbentlich kannte; ein anderer, ber sich ebenfalls für einen Philologen von Fach gab und dabei noch keine Zeile von Shakespeare gelesen hatte. Es gingen mir noch mehrere solcher selksamen Käuze durch die Hände: alle in ihrer Art brave Leute, die mir in ihrer Schrullenhaftigfeit ben Gindruck machten. als feien fie geraden Weges aus ben Bickwickiern ober fouft einem Dickensschen Roman ins wirkliche Leben getreten, und fo meine Kenntnis englischer Menschen jugleich mit meiner Renntnis ihrer Sprache erweitern halfen. Es verftand fich von felbft, bag ich nun auch die Collegia des Großmeifters der Shakespeare-Philologie, Nic. Delius, besuchte. Der trockene Bortrag bes schon bamals tauben Gelehrten zog mich nicht eben an; aber ich lernte doch den Dichter in seiner Sprache lesen, ja, lernte ihn überhaupt jett erst kennen. Es war mir dis dahin mit ihm ergangen, wie so vielen, die als Jünglinge an ihn herantreten und von seiner Größe viel mehr abgeschreckt als augezogen werden, dis sie hinreichend herangereist sind, um zu begreisen, daß hinter dieser Wunderwelt ein Mensch steht, der sie geschaffen. Denn das will der Jüngling doch vor allem: den Meister in seinen Werken lieben, und wer machte ihm diese diede so schwer, als gerade Shakespeare? Es gehört eben Mannestrost dazu, den Proteus zu sassen und zu halten. So gelang es mir auch jett noch keineswegs, in alle Stücke gleichmäßig einzudringen, ganz abgesehen von gewissen ketzischen Zweiseln, die ich selbst bei meinen Lieblingsdramen: "Hamlet" an der Spize, nicht los werden konnte, und mit denen ich mich gequält habe, die sie mir — viel später — Nümelins "Shakespeare-Studien" schläckten. Ich muß es wieder und immer wieder bedauern, daß dies aus dem tiessten Verständnis des großen Briten und der gesamten Dichtkunst geschöpste Buch verhältnismäßig so wenig bekannt ist. Es wiegt, so klein es ist, in meinen Augen sämkliche voluminöse Kommentare von Gervinus. Ulrici und den anderen aus.

Wie sehr ich mich auch in ben obigen Abschnitten bemüht habe, ben Uberblick über meine Studien, welche ich bem Lefer fculbig ju sein alaubte, möglichst zusammenzudrängen, ich darf ihn nicht weiter damit behelligen. Hätte ich ihn doch wohl gang damit verschont, mare ich in ber Lage gewesen, ihn anstatt beffen von einer eigenen ersprießlichen dichterischen Tätigkeit zu unterhalten. Aber bas Charatteristische für mich in jener Zeit ist gerade, daß ich mit vollem Bebacht poetische Regungen, wenn fie mir tamen, gurudbrangte in ber klaren Erkenntnis meiner miffenschaftlichen Unreife, ber unter allen Umftanben, soweit es in meinen Rraften ftanb, erft einmal abgeholfen werden muffe. Bei bem heißen Drange, ber mich nach biefer Seite erfüllte, mar die Überhaft unvermeidlich, mit ber ich gu viel auf einmal in Angriff nahm und fo in ein Frelichterieren verfiel, bas ber Grundlichkeit meiner Studien nicht anders als ichablich sein konnte. Indessen, ich hatte boch ben guten Willen, und ber befte Beweiß bafür ift eben bie Strenge, mit ber ich mich ber eigenen Broduktion enthielt. Selten, febr felten, daß auch nur ein fleines Gedicht, ich möchte fast fagen, gegen meinen Willen, guftande fam; und so blieb ich auch bem Inrischen Rrangchen fern, welches fich um Strobtmann gruppiert hatte. War mir boch mein Rrangchen von ber Schule her noch in schaubervoller Erinnerung, die in fast burlester Weise aufgefrischt wurde, als ich benn boch einmal ausnahmsweise einer Sikung ber überaus rührigen Gesellschaft beiwohnte. Es tam an bem Abend eine langere Reihe von Dben gur Borlefung, die eines ber Mitglieder in ber Goetheichen Beife bes "Prometheus", "An Schwager Kronos" usw. versaßt hatte. Die Gedichte waren in der Tat nichts weniger als schlecht. Darüber waren alle einig. Nun aber fing bas Glend an. Go gut wie bie Goetheschen Gebichte felbst konnten und durften boch diefe nicht fein. Es mußte also zwischen jenen und ihnen ein Unterschied existieren, ber fie, mußte man nicht, daß ber Betreffende fie verfaßt habe, und waren fie etwa ohne Namen bes Autors aufgefunden, als nicht von Goethe herrührend tenntlich gemacht haben murbe. Man versuchte bis tief in die Nacht hinein, biefem Unterschied einen bestimmten Ausbruck zu geben. Endlich mußte man fich unverrichteter Sache trennen.

Nur ein einziges Mal hatte ich einen novellistischen Versuch gewagt, der wunderlich genug, wenn auch keineswegs für mich erfreu-

lich ausfiel.

Es war auf einer einsamen Fußwanderung gegen bas Ende meines ersten Sommers in Bonn. Ich hatte bas Siebengebirge durchstrichen, war dann nach Remagen übergesetzt und die Ahr hinaufgewandert bis Altenahr. Daß mir in solchen Stunden alles Mögliche einfiel, was mir hätte begegnen können und leider nicht begegnete, baran war ich nun freilich gewöhnt. Diesmal hatte es fich boch mit gang besonderer Gewalt herzugebrängt: mahrend ich noch auf den malerischen Felsen um Altenahr herumkletterte, war die Novelle fertig. Nach Haufe zurückgekehrt, schrieb ich fie mit fliegender Feder in wenigen Tagen nieder. Nun tam ber dem Erzähler unabweisbare Bunsch nach Mitteilung. Mein Bekanntenkreis war schon ziemlich groß — gehörte doch die ganze Frankonia das 3u — aber ich bedurfte nur eines Zuhörers und wählte zu bem-felben Otto Weber, als den mir zunächstiehenden, und der mir auch sonft für meinen Zweck ber Geeignetste schien. Aber taum hatte ich eine Viertelftunde gelesen, als mich ber Freund an einzelnen Stellen mit Ausrufen, wie: So was begegnet unsereinem nun nie! — Rein, bift bu aber ein Glücksterl! und ähnlichem unterbrach. Ich verftand erst gar nicht, was er meinte, bis sich herausstellte, baß er bas Sanze für die Schilberung eines wirklich von mir erlebten Abenteuers hielt. Bergebens, daß ich ihn, fast mit Tränen in den Augen, versicherte: es fei, mit Ausnahme etwa ber eingeftreuten Naturschilderungen, alles reine Erfindung. Er blieb babei: ich wolle ihm bas weiß machen, so etwas erfinde man nicht. Endlich gab er mehr aus Söflichfeit als überzeugung nach und bat mich, weiter zu lesen. Ich aber hatte die Lust bazu verloren; entschulbigte mich, daß wir beibe nicht mehr in der rechten Stimmung seien und versprach die Fortsetzung auf ein anderes Mal. Aber er war kaum zur Tür hinaus, als ich das Manuskript wütend in Fetzen riß. Jene Außerungen, die einen mobernen Realiften ftolg gemacht haben murben, mir maren fie wie ein bitterer Bohn erschienen. Wie benn? Das hatte boch Poefie sein sollen! bas hatte ich boch mit heißer Stirn mit einem Lächeln auf ben Lippen bier, mit flopfenbem Bergen ba geschrieben! Es mar eine Ich-Novelle freilich, beren Belb ich felbft. Aber biefe Gintleidung tonnte boch nicht ben Ausschlag geben, ben poetischen Schimmer nicht auslöschen, mar er überhaupt vorhanden gewesen. So mar er eben nicht vorhanden, mar es eben feine Poefie, bie fich boch als folche von ber gemeinen Erfahrung bes Tages unterscheibet, unterscheiben muß; ober welche Berechtigung hatte fie fonft? boch nicht bie einer zweiten Wirklichkeit hinter ber erften? die überfluffige Dube, eine folche schaffen zu wollen, follte man sich mahrlich ersparen, um so mehr, als, was da zustande kommt, den wahren Kenner der Wirklichkeit niemals befriedigen wird.

So war ich benn auf einem ganz anderen Wege zu demselben negativen Resultat gelangt, wie mit meinen früheren novellistischen Versuchen. Damals hatte ich, indem ich der Phantasie voll den Zügel schießen ließ, mich in ein Wolkenkuchacksheim verstiegen und aus ihm Gebilde genommen, die mit der Wirklichteit nichts gemein hatten; jetzt, indem ich meine Phantasie in Schranken hielt, die Sindriliche der Natur um mich her und die Beobachtungen, welche ich an den Menschen gemacht, sorgsältig verwertete, war ich dis zur gemeinen Wirklichseit herabgesunken. Wo lag das Nichtige? In der Mitte zwischen diesen beiden Extremen? Würde ich es jemals sinden, gestalten können? Daß ich es jeht nicht vermochte, war mir gewiß. Aber es kamen schlimme Stunden, wo ich daran verzweiselte, es jemals zu vermögen; und das Dunkel aus diesen Stunden war es, das seine Schatten auch in die sonnigen Tage warf und mir jeht in der Erinnerung diese ganze Bonner Zeit wie von einem trüben Schleier verdeckt zeigt.

Und gerabe in biefer Zeit schwerster Berbufterung, aus ber ich mich, ratlos für mich selbst und von niemand fonst wohlberaten,

nicht zu lösen vermochte, mußte ich die Mutter verlieren an dersselben tückischen Krankheit, der Cholera, der auch mein Bater in der ungefunden Stadt ber Rellerwaffer einige Sahre fpater jum Opfer fiel. Es war ber hartefte Schlag, ber mich treffen tonnte, und niemals hätte er mich härter treffen können, als gerade jest. Man weiß, wie innig ich meine Mutter geliebt hatte. Das ift nichts Befonderes: welcher nicht schlechte Sohn liebte feine gute Mutter nicht auf bas innigfte? Aber zwischen ihr und mir mar bas Band, das sich zwischen Sohn und Mutter schlingt, noch ganz besonders zart und fest gewesen. Mein Geistesleben, soweit es in meinem Bewußtsein lag, leitete ich ganz auf sie zuruck. Db fich bas psychophysiologisch so verhielt und verhalten tann, ift gleichgültig. Für mich war es eine Überzeugung. Oft hatte ich mir gefagt, daß meine Mutter in benfelben Bahnen wie ich gewandelt fein murbe, hatte fie die Natur zu einem Manne gemacht, nur daß fie bann auch noch diefelbe geiftreiche Leichtigkeit und heitere Sicherftelligkeit entwickelt hätte, mit der sie nun, als Frau, durch das Leben gegangen war. Da sie in den letzten Jahren kaum jemals eine Feder zur Hand nahm, hatte ich nur hin und wieder eine kurze Zeile von ihr gehabt. Ich meinerseits trug gerechte Schen, fie, die ben Frieden suchte, mit ben Bekenntniffen meiner Unraft und Bermorrenheit gu behelligen. So war der lebhafte Austausch der Gedanken und Empfindungen, der, solange ich zu Hause war, zwischen uns bestanden, auf ein Geringstes zurückgeführt worden. Tennoch hatte ich sicher fein durfen, fie zu meiner Fürsprecherin zu haben, bei der Auseinandersetzung, die früher ober fpater amischen mir und bem Bater über meine Lebensführung stattfinden mußte. Nun war auch dieser Trost dahin. Ich schämte mich, in meinem Schmerz daran nur zu benken und konnte mich, egoistisch, wie wir Menschen nun einmal find, beffen doch nicht ermehren. Go wuchs, wenn nicht mein Rummer, boch die Verstimmung meines Gemütes, bas in bem beständigen Wechsel zwischen banger Verzagtheit und finsterem Trok felten eine ruhige und taum jemals eine glückliche Stunde fand.

Die letztere vielleicht noch am ehesten, wenn ich von der Arbeit ermübet, an meinem Fenster sigen und träumen durste. Meine Wohnung war längst nicht mehr die erste, dem großen Kirchhof gegenüber, sondern in einem Hause der Straße, welche gerade auf das Roblenzer Tor zusührt. Das einzige Fenster ging nach hinten heraus auf Gärten, in welchen ein paar Villen lagen, zwischen denen und einem nach rechts sich heranschiebenden Flügel des Universitätzgebäudes, dem katholischen Konvikt, man gerade noch ein Stückchen

bes Stromes und bes jenseitigen Ufers feben konnte. Es mar eine flösterlich stille Wohnung. In ben Villengarten fangen im Frühling die Nachtigallen gar herrlich. Das Liebste aber mar mir ein einfamer Baum auf bem jenfeitigen Ufer. Gin geheimnisvoller Baum. So oft ich auch brüben nach ihm suchte, ich konnte ihn nicht finden. Andere gleich hohe Bäume muchsen da herum und liegen mich im Ungewiffen, welches benn mein Baum fei, ber, von meinem Fenfter aus geschen, bort stand, als gebe es nur ihn auf ber Welt. Im Licht ber Morgensonne, die hinter ihm aufging, grußte er besonders freundlich zu mir herüber und des Abends hullte er fich oft, von mir Abschied zu nehmen, in ein Purpurkleid. Bei trübem Wetter mar er unwirsch und nahm feine Rotiz von mir. ober verschwand gar völlig in ben Nebeln, die über bem Strom wallten. Den gangen Winter hindurch hoffte er mit mir auf ben Frühling, und daß fich dann alles, alles wenden werde. Stundenlang konnte ich fo angesichts des lieben Baumes träumen, mich mit ihm unterhalten, ihm meine Bunfche, meine Soffnungen anvertrauen. Ich glaube fast, ich habe ihm meine fämtlichen Romane bereits das mals erzählt.

Wenn Menschen, noch dazu junge Menschen, Bäume zu ihren Freunden machen, kann man wohl mit Sicherheit daraus den Schluß ziehen, daß sie an menschlicher Freundschaft gerade keinen Übersluß haben. Dennoch hatte ich einen Freund, der sogar einer der liebens-würdigsten Menschen war, die mir in meinem Leben je begegnet sind, und dem ich mit einer Neigung zugetan war, welche sich hinssichtlich der Jnnigkeit von wirklicher Liebe kaum unterschied. Nur daß meine Neigung nicht in demselben Maße erwidert wurde, und ich zuletzt, trot aller Intimität unsers Verkehrs, trot aller Zeichen und Beweise der Freundschaft, die wir untereinander ausgetauscht, zweiseln mußte, od es jemals wirkliche Freundschaft gewesen war.

mas er für mich empfunden hatte.

Ich war mit Bernhard Schallehn auf einem weiteren Ausflug bekannt geworden, den ich mit fünf oder sechs anderen, von denen er einer war, in den Pfingsttagen achtzehnhundertneunundvierzig machte: den Rhein aufwärts dis Koblenz, dann zu Fuß die Mosel hinauf dis Trier, von dort ebenso dis Oberstein an der Nahe und bis Vahe wieder hinab bis Vingen, um dann noch ein paar schöne Tage in St. Goarshausen zu verleben. Die übrigen Reisegefährten varen Frankonen, zu denen ja auch ich damals gehörte. Er war

erft in diesem Frühling nach Bonn gekommen, direkt vom Gymnafium, und bei ben Frankonen, die mehrere Landsleute von ihm unter sich zählten, eingeführt, ohne damals oder auch später in die Berbindung zu treten. Der schlanke, kaum achtzehnjährige Jüngling mit dem geistvollen Gesicht, das seltsamerweise bereits mit einem dunklen seidenweichen Bart umrahmt war, der lebhaften Rede, die ihm leicht von den schönen Lippen quoll, der vornehm-anmutigen Haltung, die ihm so bequem war, wie ein vielgetragenes Rleid, hatte sofort meine Aufmerksamkeit erweckt. Ihm näher zu treten, mozu ich den lebhafteften Bunich verspürte, wollte fich mahrend ber ersten Wochen keine Gelegenheit sinden. Sie wurde mir jest in der ausgiebigsten Weise. Gibt es doch kaum eine günstigere als die, welche eine Fußwanderung dietet, zumal in größerer Gesellschaft, wo man nicht Gesahr läuft, sich gegenseitig völlig auszugeben; die übrigen Gefährten, auch wenn zwei fich zueinander befonders hingezogen fühlen, immer wieder bazwischen fahren; bas anmutige Spiel bes gegenseitigen sich Suchens und Findens immer wieder von neuem beginnt. In biesem Falle war ich freilich der allein Suchende, aber mein neuer Befannter, wenn er auch feine formvolle Burüchaltung nicht völlig ablegte, wich mir zum wenigsten nicht aus. Ich wußte bald, daß er, das einzige Rind seiner Eltern, in behaglichen Verhältniffen und einem großen Familientreife aufgewachsen sei. Die Frauen hatten bei seiner Erziehung und späteren Ausbildung eine hervorragende Rolle gespielt. Er räumte das legtere felbst ein. Wer Menschenkenntnis genug besaß, hätte es auch aus seiner ganzen Weise schließen müssen, die, ohne ins Weich= liche ober gar Weibische zu verfallen, boch von einem Ebenmaß war, wie man es fast nur bei eblen Frauen findet. Nie entschlüpfte ihm ein häßliches Wort, nie ließ er sich, selbst im lebhaftesten Disput, zu einem schreienden Ton, einer heftigen Gebärde verleiten. Wie er an fich und in fich ein Bagliches nicht bulbete, wich er ihm auch, wo es ihm begegnete, aus, ohne baraus viel Wefens zu machen, gerabe wie man fich felbftverftandlich auf ber Strafe ben reinlichften Weg sucht und dem Schmut ausweicht. Alles in allem: eine schöne Seele — ein Begriff, den wir ja nur deshalb mit dem weiblichen Geschlecht zu verknüpfen gewohnt find, weil uns die Verwirklichung in der Mannerwelt fo felten begegnet.

Für empfängliche Gemüter war dies sein Wesen so ausgeprägt, daß es keiner langen Zeit bedurfte, darüber klar zu werden. Es erkannt, seinen Bollwert empfunden und für mich: für meine innere Welt die Anschauung, Borstellung und den Begriff einer so aus-

nahmsweisen Natur ein für alle mal erobert zu haben, mar für mich

ber Hochgewinn ber fleinen Reife.

Das monnige Gefühl diefes Gewinnes, beffen ich mir bereits voll bewußt mar, ober boch mit jedem Schritte, möchte ich fagen, ben ich an ber Seite bes herrlichen geliebten Menschen gurucklegte, mehr bewußt murbe, ift es zweifellos, mas mir biefe Reife in ber Erinnerung von einem Lichte umfloffen fein läßt, bas fie aus ber Birklichkeit in die Belt der Boefie entrudt. Benn ich Gichendorff verstehe, ich glaube, ich danke es diefer Fahrt, mahrend ber mir das Berg gang fo felig trunten mar, wie das eines regelrechten Gichenborff'schen Belben sein muß. Wirkt boch in einem jungen, nicht unedlen Gemut die junge Freundschaft mit ber Magie ber neuen Liebe! Und mahrend mein Berg in Entzücken jauchtte, mar nicht alles um mich her, als hatte es ein romantischer Rauberer gebichtet? Diese munteren Gefellen, Die im Staub der heißen Landstraße erft recht frisch ihre Wanderlieder fingen; diese weinlaubumrantten schattigen Dorflauben, in benen man, hat man bas mittägliche Riel erreicht, fich am fühlen Naß gutlich tut; biefe munberfamen Stäbtchen. in denen man Raft für die Nacht sucht, mit ihren mittelalterlichen, ginnenbesetzten Toren, ben engen Gäßchen, wo auf ben Trittstufen ber hausturen die Mädchen fingend fiken, dem liliputanischen Marktplat, in beffen Mitte ber Brunnen verschlafen in ber prächtigen Sommernacht raufcht; diese verfallenen Burgen im dufteren Talteffel, wie das mundersame Schloß Elz, ober andere auf lichter Felsenhöhe, von der man weit hineinschaut in Tal und Gebirge; Diefer Sonnenschein, den man trinkt wie den goldenen Wein, ber rings auf den Bugeln reift; Diefer Gewitterregen felbft, ber "auf Die Blätter flatscht" und ben Übermut ber manbernden Gesellen nur erhöht!

Sie hätte balb für uns alle, wenn nicht einen schlimmen, so boch recht unbehaglichen Ausgang nehmen können, biese köstliche

Fahrt.

Am linken Ufer der Nahe herabwandernd, waren wir, bereits in der Nähe von Kreuznach, dis dahin gelangt, wo drüben in einiger Entfernung von dem Flüßchen Franz von Sickingens Sbernburg liegt. Ein Besuch derselben hatte auf unserm Reiseprogramm gestanden. Schon am Morgen des Tages hatte man uns gesagt, das werde sich schwerlich aussühren lassen, weil die Burg von den Freischärlern besetzt sei, und die Preußen ihre Boxposten dis an das Ufer vorgeschoben hätten. Wir waren noch keinem Soldaten degegnet. Zeht, als es schon auf den Mittag ging, stießen wir auf

einen, ber am Ufer schilberte. Bir ließen uns mit bem Burschen in eine Unterhaltung ein, fagten ihm von unferer Absicht. Er gab uns gutmütig Bescheid und riet uns bis zu dem nächsten größeren Dorfe zu gehen, wo man, da es der Ebernburg näher lag, schon eher wissen werde, wie es dort stehe. Wir dankten ihm und wanderten weiter. Der Tag war entsetzlich heiß; das nächste Dorf, trothem wir es immer vor uns liegen sahen, wollte nicht kommen. Endlich hatten wir es boch erreicht und taten uns fürs erste einmal in der schattigen, niederen Stube des hart am User gelegenen Wirtshauses wohl am fühlen Bein. Der Birt, auf unfer Befragen, erklarte unser Unternehmen als unausführbar. Das Ufer sei scharf bewacht, es werbe keiner herübergelassen; er wundere sich, daß wir ohne weiteres den Posten im Nachbardors hätten passieren können, da sonst jeder angehalten werbe. Er sprach noch so, als plötslich vor ben offenen Fenstern auf der Dorsstraße Waffen klirrten, Solbaten sichtbar wurden und in der aufgeriffenen Tür ein Unteroffizier stand, mit anderen Solbaten hinter fich, ber nun, hereinstürmend, im barschesten Tone nach unseren Legitimationen fragte. Wir zeigten ihm unsere Studentenkarten, die glücklicherweise jeder bei sich führte. Der Kriegsmann hatte von Studentenkarten nie gehört. Er verlangte Baffe. Solche feien bas minbefte, was man von Leuten fordern muffe, die fich so eifrig nach den feindlichen Stellungen er-tundigt und ihren Bunsch, möglichst schnell hinüberzukommen, so beutlich an Tag gelegt hätten. Unser Einwand, daß, wenn wir wirtlich Freischärler ober Zuzügler zu den Freischärlern, für die er uns hielt, wären, wir uns doch schwerlich an eine Schildwache um Auskunft gewandt haben wurden, verfing bei ihm nichts. Er erflarte und ju Gefangenen, bis ber Offizier, ber bie größere Bache im nächsten Dorfe tommandiere, über uns entschieben haben murbe. Damit verließ er bas Zimmer, due Aufforderung, sich zu uns zu seben und fich mit einem Glase Wein zu erquicken, unwillig abmeilend.

Wir waren asso Gesangene hinter ber verschlossenen Tür und ben leiber nun auch geschlossenen Fenstern, vor beren jedem ein Posten stand. Die Leute taten und leid. Sie mußten den weiten Weg, da wir sie nicht hinter und her bemerkt hatten, in vollem Trade gerannt sein. Ihre rotglühenden Gesichter trossen von Schweiß. Aber noch mehr leid schienen wir den Dorsbewohnern zu tun, welche in hellen Hausen herbeigelausen kamen, die jungen Leute zu sehen, die nun sämtlich "erschosse werde sollte". So verging eine geraume Zeit, die unsern Humor denn doch auf eine ziemlich harte Probe

stellte. Endlich kam ber erwartete Offizier, ein baumlanger Premierleutnant mit einem bärtigen, von ber Sonne rotbraungebrannten, bärbeißigen Gesicht. Auch er schien nicht abgeneigt, die Sache von ber ernsten Seite zu nehmen. Indessen hatte er doch von Studentenkarten gehört, und überdies war die Sachlage so durchsichtig, daß sie wohl nur einem braven Unteroffizier dunkel bleiben konnte. Wir dursten unsern Weg sortsehen. Der Offizier hatte sogar die Liebensmürdigkeit, uns einen Geleitschein mitzugeben, der uns auf den solgenden Vorposten, deren wir noch einige zu passieren hatten, vor

unteroffizierlichen Miggriffen ichuten follte.

Seit biefer fleinen Reife galt bie Freundschaft zwischen Bernhard und mir in unserem Kreise als eine ausgemachte Tatsache, die vielfach ausgelegt murbe und nicht felten ben Spott ber anberen herausforderte ober doch herauszufordern schien. Denn, mas fonft nur unter eigentlichen Liebesleuten vorzutommen pflegt: daß fie miteinander schmollen aus Grunden, die für andere unerfindlich find, man mußte benn bie Luft ber Berfohnung, nachdem man fich ausgeschmollt, als einen Grund gelten laffen - wir gaben in ber Tat wiederholt das wunderliche Schauspiel, wenn es auch freilich immer nur von mir hervorgerufen war. Denn, umgekehrt wie in meiner erften Freundschaft, mar in biefer zweiten ich es, ber weitaus am meiften liebte. Go follte benn die Ralte, burch bie ich oft ben guten Abalbert gefränkt hatte, an mir geracht werben. Und boch war biefer, verglichen mit dem neuen Freunde, wenn man den Wert bes Menschen nur auf seine geiftige Begabung bin tagiert, ber ent: schieben bebeutendere. Bon Genialität — auch nur von ber fprungweisen Abalberts - mar bei Bernhard keine Spur. Ich möchte fait fagen: nicht einmal von einem vorragenden Talent, es wäre benn etwa für bie Musit gemefen, bie er mit Gifer pflegte und einem Erfolg, der sich meiner Beurteilung entzog. Souft in der Geftaltung feines Geiftes dasfelbe schöne Gleichmaß, daß das Geprage feines Betragens mar: heller Berftand, ber fchnell und ficher faßte; Phantafie genug, um an bem Schönen innige Freude haben zu können, ohne das Bermögen, es zu schaffen. Auch kannte er merkwürdig genau die Tragweite seiner Fähigkeiten und war fich besonders über den letteren Punkt völlig klar. Jede Bumutung, fich bichterifch zu versuchen, wies er mit Entschiedenheit gurud. Es genügte ihm, die Runft lieben zu burfen, feinen Runftgeschmad, fein Runftverftandnis ju verfeinern, ju vertiefen, einem eifrigen, finnigen Theaterbesucher vergleichbar, ben es teineswegs danach geluftet, felber Romobie zu fpielen. Das mochten anbere tun, benen es in

der Gas- und Staubatmosphäre da oben behaglich ift; die ohne seelenerschütternde Aufregungen nicht leben können: es sich gefallen laffen, die paar glanzenden Stunden mit fo vielen dunkeln zu begahlen. Nun ftand ich ja längst noch nicht auf der Buhne — will sagen: hatte es noch weit bis dahin, als Autor hervorzutreten; ftellte wohl gar in Abrede, es jemals zu wollen. Er aber mußte, daß das eine Selbsttäuschung ober bewußte Unwahrheit sei; ich früher oder fpater den Schritt magen murbe; alle meine Studien barauf richtete, ihn mit Ehren magen zu können; eher vom Leben felbit laffen murbe, als es fo führen, wie es ihm für feine Berfon einzig wünschenswert erschien. Deffen hatte er benn auch fein Sehl. Sie irren fich, fagte er: ich bin nicht ber Befahrte, ben Sie brauchen. Der Freund, von dem Sie mir ergahlt haben, mochte es fein. Bon ihm. ber felbst ein Dichter, tonnen Sie lernen, wie man es machen, ober auch: wie man es nicht machen muß. Von mir konnen Sie gar nichts lernen. — Wenn Sie nicht von mir; erwiderte ich bann wohl. — Sie irren sich abermals, mar seine Antwort. In dem Berkehr mit Ihnen lerne ich mit jedem Tage beffer die Grenze er= fennen und berücksichtigen, die mir in meinem Streben und Leben ein für allemal gezogen ist. — Und von der Sie überzeugt sind, daß auch ich für mein Teil sie berücksichtigen sollte. — Sich fage nicht ja und nicht nein. Ich weiß, daß Sie mich lieb haben und viel auf mein Urteil geben. Ich mag mein Gewiffen nicht damit belaften. Ihnen ein Sporn gewesen zu sein auf einer Bahn, die zu durchmeffen, Ihnen schließlich doch der Atem ausgehen wurde, ober Sie in einem Lauf, zu bem Sie bie Rraft besithen, durch meine Abmahnung auch nur um einen Schritt guruckgehalten zu haben.

Die steptische Kühle, mit der er so meinem heißen Drange begegnete, hätte mich zurückschrecken können. Sie tat es nicht. Im Gegenteil. Ich fühlte mich nur immer inniger zu einem Menschen hingezogen, dessen schlen schöne Seele vor mir lag wie ein Teich, von dessen stiller Fläche Gras und Busch und Baum am Uferrande und der hohe himmel droben mit seinen weißen Wölkehen wie von einem blankgeschliffenen Spiegel restektiert werden. Aber freilich indem nun dieser Spiegel, so oft ich in ihn schaute, mir unweigerlich, wie er nicht anders konnte, mein von der inneren Unrast entstelltes Gesicht zeigte, trug auch er sein Teil bei zu der Verdüskterung meines Gemittes. Diese meine zweite Freundschaft beglückte mich, wenn auch aus ganz anderen Gründen, so wenig wie die erste. Den Freund, auf dessen "elendtragenden Arm" sich nicht zu lehnen, der

junge Goethe seinem Behrisch nur deshalb rät, weil, ihn zu missen, allzu schmerzlich ist — ihn sollte ich erst Jahre später sinden; und mein Gebet ist, daß, so lange ich lebe, ich ihn nimmer missen möge.

Ich war jest volle zwei und ein halbes Jahr in Bonn gewesen; das Semester in Berlin mitgerechnet, war mein akademisches Triennium zu Ende. Mir war es recht. Was sollte ich länge: auf dieser oder einer anderen Universität? Woch dies oder jenes Kolleg hören? Es verlohnte sich nicht der Mühe. Ich hatte gelernt, zu studieren und das vielleicht besser als mancher, der die streng vorgeschriebene Studienbahn unentwegt durchlausen war. Ich hatte auch manche zuverlässige Kenntnisse eingesammelt, die ich zu verzwehren trachten würde. Damit war vorderhand mein Brogramm

abgeschloffen.

Man kann sich benken, daß es meinem Bater nicht genügte. Und welchem Bater hätte es genügen sollen? Er drang, er bestand darauf: ich müsse das über der Juristerei verlorene Jahr nachholen, mithin noch ein viertes Jahr auf der Universität bleiben. Dies vierte Jahr solle und könne mir nicht angerechnet werden, da das Familienstipendium, welches ich mährend des Trienniums bezogen, die Kosten eines Jahres vollständig gedeckt habe und dies Geld mein durch das Abiturientenegamen wohlerworbenes Eigentum sei. Ich dat um die Erlaudnis, während dieses vierten Jahres dann wenigstens meinen Militärdienst, der noch ausstand, ableisten zu dürsen. Auch davon wollte der Bater nichts wissen: während des Dienstes sehe es mit dem Studicren übel aus, und er müssend des sehe irren, oder es sehle mir doch wohl noch so manches, um ein Examen mit Chren bestehen zu können.

Nun durfte ich mit dem Bekenntnis, vor dem ich mich so lange gesträubt, nicht mehr zurückhalten. Ich schried zurück: daß es nicht in meiner Absicht liege, die Gymnasiallehrers oder Universitätss dozentens Rarriere einzuschlagen, und zu dem einen oder anderen Zwecke mich diesem oder jenem Eramen zu unterwersen. Daß ich meine Studien nun schon seit zwei Jahren gar nicht auf ein solches Ziel gerichtet habe. Daß ich tein Gelehrter werden könne, weil es schlechterdings gegen meine Natur sei. Daß ich entschlossen sein Beruf zu solgen, welchen ich mir von der Natur vorgezeichnet glaube: der Schriftstellerei. Daß ich endlich in dem Umstande, daß dieser Beruf in den Augen vieler, und wohl auch in den seinen, nicht als

ein anerkannter gelte, keinen Grund sehe, mich ihm nicht zu widmen, wie andere sich der Musik, der Malerei, der Bildhauerkunst usw. widmeten.

Es war für mich eine bänglich lange Paufe, bis die Antwort fam. Der Bater schrieb: er habe, als ich damals zur Universität ging und von heute auf morgen meine urfprüngliche Absicht, Medizin gu ftudieren, in den Entschluß, Gurift zu werden, umwandelte, teinen Einspruch erhoben; er habe mich, als ich bann wieder nach einem Jahre die Jurifterei mit der Philologie vertauschte, mich gewähren laffen, wie unerfreulich ihm biefe neue Anderung gewefen fei. Denn von der Philologie habe er zwar auch nur eine dunkle Borstellung; was ich aber jest wolle und beabsichtige, verstehe er ganz und gar nicht. Bielmehr, es fei ihm unbegreiflich, wie jemand, ber fein Bermögen hinter fich habe, feine Zeit mit Dingen vergeuden konne, die im besten Falle brotlose Runfte feien. Db ich benn gar nicht an meine Butunft bente? Db mir benn nicht vor einer Butunft schaubere, die er in dem dunkelften Lichte sehe, jeder verständige Mensch so feben muffe? Stebe es nicht in feiner Macht, mich vor einer folden Butunft zu bewahren, fo wolle er boch, mas an ihm fei, getan haben, mir eine andere erfreulichere und munichenswertere offen zu halten. Dazu gehöre, daß mir wenigftens die Möglichkeit bleibe, einzulenken, umzukehren, wieder gut zu machen, mas ich feither schlecht gemacht. Wenn mir also seine väterliche Autorität noch etwas gelte, muffe ich seinen Willen erfüllen. Im übrigen ftelle er mir frei, in Bonn gu bleiben, ober, wenn bas, wie es fcheine, nicht mein Bunfch fei, eine andere Universität zu beziehen.

Das stand in den Zeilen. Zwischen den Zeilen war, für mich beutlich genug, die Sorge, die Angst, der Schmerz eines Baterherzens zu lesen, das einen Sohn verloren geben soll, auf den es große Hoffnungen gesetzt hat, und sich noch an die letzte Möglichkeit

flammert, ihn vielleicht boch noch zu retten.

Was sollte ich tun? Was der Bater von mir erwartete? Noch konnte es sein. Noch konnte ich unschwer nachholen, was ich versäumt, mir jenes Quantum eigentlich philologischen Wissens aneignen, das in dem Examen gesordert wird. Ich hatte noch ein volles Jahr vor mir. Ich brauchte mich nur zu konzentrieren, in einer bestimmten Richtung so weiter sleißig zu sein, und es war geschehen. Und dann? Dann lebt wohl, ihr Träume von einer Zukunst, wo die kleine Welt, von der mir so oft eine gute Stunde sagte, daß ich sie brütend in meinem Gehirne halte, künklerische Wirklichkeit werden mußte — trot alledem. Es war unmöglich, von dieser Hosffnung

zu scheiben. Und den guten Bater so tief zu betrüben durch eine offene Weigerung, auf seine innigen Wünsche einzugehen, war nicht minder unmöglich. Trübste Stunden des Zweisels, der Ratlosigkeit, der Selbstanklagen! Wohl euch anderen, die ihr die gedahnten Wege des Lebens geht! die Schrecken nicht kennt, welche auf den lauern, dessen pfad sich abseits in die Wildnis schlägt, hinter der vielleicht das erhosste Eldorado liegt, vielleicht aber auch nichts seiner harrt als Elend und Schande!

Indes der väterliche Brief mußte beantwortet werden. Wer je, ein junger Mensch, in meiner, oder einer der meinigen ähnlichen Lage war, wird begreisen, daß meine Antwort nicht streng aufrichtig ausssiel; ich kein ehrliches Ja und ebensowenig ein ehrliches Nein sagte; mich darauf berief, daß ich nach zwei Studienjahren eine so weitschichtige Wissenschaft, wie die Philologie, nicht vollständig überzehen könne, und, wenn auch die Wahrscheinlichkeit, in ihr meine Befriedigung zu sinden, nicht eben groß, so doch die Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen sein kläglicher Brief, dessen ich mich aus Seelengrunde schämte, als ich ihn abgesandt, und mit dem mir doch ein schwerre Stein vom Serzen gesallen war. Wenn man einundzwanzig Jahr ist, glaubt man mit jedem für den Augenblick aus dem Wege geräumten Hindernis freie Bahn für eine lange Zu-

funft, vielleicht für immer gewonnen zu haben.

Mit ber Unluft, langer in Bonn ju bleiben, die ber Bater aus meinem Brief herausgelesen, hatte es feine Richtigkeit. Der Ort war mir nie lieb gewesen; er war mir mittlerweile vollends widerwärtig geworden. Bon den jungen Leuten, mit denen ich vor zwei und einem halben Jahre auf ber Frankonenkneipe Bekanntschaft gemacht, hatten bie meisten längft sich nach anderen Universitäten gewandt; nicht wenige auch inzwischen ihre Studien beendet. So Johannes Overbeck, ber bereits als Brivatbozent aufgetreten mar; so Otto Beber, ber eben die lette Station bes Staatseramens glänzend absolvierte. Sie waren freilich beibe wieder ober noch in Bonn; aber ber frühere harmlofe Bertehr wollte fich nicht aufrecht erhalten ober erneuern. Wefentlich freilich durch meine Schulb. Befonders Overbeck nahm fich meiner mit liebevoller Gute an; jog mich in das archäologische Kränzchen, das er wöchentlich einmal um fich versammelte, und mar nicht verlett, aber betrübt, als ich es fo läffig befuchte, wie bas Privatiffimum, bas er über bie griechischen Beroenbilder in einem Nebenfaale ber Universitätsbibliothet las. Dtto Beber freilich bachte langft nicht mehr an bas "Rosmos-Rrangchen", bas uns vor zwei Sahren foviel foftliche Stunden gemahrt hatte, wenn er und Julius Schmidt uns Laien die Myfterien

von Sumboldts großem Berke auslegten. Indem ich Julius Schmidt nenne, bemerke ich, daß ich einen ber mertwürdigften Charafterfiguren meines Bonner Befanntenfreises jest, ba es zum Schluß geht, zum erften Male Erwähnung tue. Sch habe ja fo manche intereffante Begegnung nur im Borübergehen ftreifen, manche ganz außer acht laffen muffen. Julius Schmidt

barf in meiner kleinen Gallerie nicht fehlen.

Er stammte von armen Bauerleuten in Holftein. Fast ohne Unterricht aufgewachsen, hatte ihn, die Runfte bes Lesens und Schreibens zu erlernen, eine Welt von Mibe gekoftet. Wozu brauchte ber Ganfejunge, ber dann jum Schaf- und Ruhjungen aufruckte, auch lefen und schreiben zu können? Aber ber Mond und die Sterne hatten es dem Jungen angetan. Er beobachtete ihren Stand, ihr Rommen und Geben und mußte fo merkwürdige Dinge von ihnen zu berichten, daß fich endlich ein mildtätiger Geiftlicher bes fleinen Aftronomen annahm und ihn weiter unterrichten ließ. Notburftig freilich nur: in eine ordentliche Schule, auf ein Bymnafium gar mar er nie gekommen. Das dürfte in Amerika feiner späteren Laufbahn nicht geschadet haben; in Deutschland murde es ihm ein unübersteigliches Sindernis. Er mußte fich die Wiffenschaft, für die er geboren mar, unter taufend Schwierigkeiten erkampfen auf kleinen Brivat-Observatorien, so auf einem, das sich ein reicher Geiftlicher, ich glaube, in Duffelborf, errichtet hatte. Da mar er ein paar Sahre; aber er konnte hier nichts mehr lernen; er mußte weiter. "Wo wollen Sie nun bleiben?" fragte der alte Berr, ber ihn gern länger behalten hätte. — "Wo ber Aftronom hingehört: unter bem Himmel," war Schmidts Antwort. — Wie er bann an die Bonner Sternwarte gekommen ift, weiß ich nicht. 3ch fand ihn dort als "Ruftos". Er war Argelanders rechte Hand; hatte inzwischen die wertvollsten Mondbeobachtungen gemacht; murbe in den Reitschriften seiner Wiffenschaft mit Ehren genannt; aber bei bem einfachen Ruftos mußte es fein Bewenden haben: Leuten, die das Abiturientenexamen nicht gemacht, öffnet fich die Dozentenfarriere nicht. Alexander von Humboldt, für deffen aftronomische Rapitel im Rosmos er bie ichagenswerteften Beitrage geliefert, und ber ihn persönlich fehr wohl kannte, hatte ihm fest versprochen, feinen ganzen Ginfluß darangufegen, Die Schwierigkeiten, welche ihm in feiner Laufbahn entgegenftanben, aus bem Bege zu räumen. Schmidt rechnete fest barauf. Gines Tages machte er in biefer Ungelegenheit dem großen Manne in Berlin einen Befuch. Der Besuch zog sich in die Länge, da der große Mann ihn durchaus nicht fortlassen wollte, immer von neuem etwas zu fragen, zu sagen hatte. Endlich, als ein neuer Besucher angemeldet wurde, empfahl sich Schmidt und hörte durch die nicht ganz geschlossene Tür deutlich, wie der große Mann diesen mit den Worten empfing: Gott sei Dank, daß sie mich von dem langweiligen Schwäzer erlöst haben!

Mls ich Schmidt kennen lernte, hatte er wohl kaum die Mitte ber Amangiger überschritten; man hatte ihm aber ebensowohl breißig und noch mehr geben konnen. Bon fleiner Statur, in jeder Bewegung von putiger Gemeffenheit, meiftens in einen fcwarzen Radmantel gehüllt, beffen einen Bipfel er über bie rechte Schulter gu schlagen pflegte, glich er mit bem großen Schäbel, von bem ein bünnes, mißsarbenes Haar herabhing, bem altklugen Gesicht, das ein feltfamer bunner Spigbart nicht verschönte und ber tiefen Falte, bie von ber Nafenwurzel in die Stirn hinaufftieg, völlig dem Bilbe, welches man fich von einem mittelalterlichen Aftrologen zu machen geneigt ift. Wunderlich, wie feine äußere Erscheinung, war auch seine Redemeise, die er mit Borliebe in Bendungen fleidete, welche er fich aus den Überfetzungen bes homer, ber Tragiter und besonders des Aristophanes, den er fast auswendig kannte, zusammengelefen. Er felbft machte vortreffliche Berameter meiftens humoristischen Inhalts, wie er benn auch ein sinnvoller Karikaturenzeichner war. Dabei glaubte er inniglich an die Möglichkeit bes Berkehrs zwischen ausermählten Menschen und einer Geifterwelt. Wie follte er auch nicht, da er felbst zu biefen Auserwählten gehörte und von feinen Erlebniffen aus der vierten Dimenfion mit der größten Rube Dinge zu berichten mußte, die uns anderen das Saar ftrauben machten? Dann wieder tonnte er aus feinem Leben, befonders feiner armfeligen Jugend, fo foftliche Geschichten mit fo liebenswürdiger Schalthaftigfeit erzählen, daß wir ftundenlang, wie gebannt, laufchend fagen, und ich aufs innigsste bedauere, von den Berlen, die er fo verschwenderisch ausstreute, nicht wenigstens ein paar gesammelt zu haben.

Julius Schmidt ift vor einigen Jahren als Direktor der Sternwarte zu Athen gestorben. Daß Deutschland sich einen solchen Mann entgehen lassen konnte, ist für uns nicht rühmlich. Er ist wohl, immer gesaßten Herzens, so auch in die Fremde gezogen. "Unter dem Himmel, wo die Aftronomen hingehören", war er ja dort, wie hier. Und ich sollte mich sehr wundern, oder er ist in den Ruinen der Aktopolis ein und das andere Mal dem Schemen seines geliebten Axistophanes begegnet und hat mit ihm geisterhafte Zwiesprach gehalten.

Es brängt mich, meine Bonner Akten zu schließen, aber ich weiß, der Leser wird es in der Ordnung finden, daß ich ihm ein letztes Blatt nicht unterschlage. Steht doch auf demselben kein geringeres Bild als das des damaligen Prinzen Friedrich Wilhelm, unsers nachmaligen Kaisers Friedrich. Nebenher und außer allem Zusammenhang mit meinem sonstigen Leben und Treiben jener Zeit, wie meine Bewegung mit dem Prinzen ist, konnte ich sie, ohne den Zusammenhang zu zerreißen, nicht wohl an die chronologisch richtige Stelle dringen. So möge sie denn hier am Schluß ihren Platz finden.

Es war im Herbst neunundvierzig. Deutschland war aus der republikanischen-anarchischen Bewegung "gerettet". Ruhig sloß der Rhzein. Seine quecksildrigen Unwohner sorgten sich nicht mehr um die Republik, sondern um ihre Weinernte. In Köln gab es keinen "roten" Becker und keinen Freiligrath mehr; in Bonn keinen Schurz und keinen Kinkel. Da hatte man denn auch den Prinzen getrost zur hohen Schule in die Rheinstadt ziehen lassen können, wo ihm mit seiner Begleitung, zu der auch Prosessor Curtius gehörte, eine Bartie des Universitätsgebäudes (bekanntlich eines ehemaligen kur-

fürstlichen Balaftes) eingeräumt mar.

Einige Wochen nach seiner Ankunft saß ich eines Abends in meinem Zimmer, mit einem Kommilitonen eifrig die Niederschriften vergleichend, die wir in Ritschl's Rolleg über "Griechische Metrik" gemacht hatten. Da wurde plözlich von der buckligen Wirtin ein Mann in grauem Mantel eingeführt, der sich als ein prinzlicher Diener zu erkennen gab und mir von seiten des Prosessors Eurtius die Aufforderung brachte, mich morgen vormittag els Uhr zu diesem versügen zu wollen, der den Austrag habe, mich seiner königlichen Haltung der bezeichneten Stunde noch besonders ditten. Damit entschaltung der bezeichneten Stunde noch besonders ditten. Damit entsernte sich der Mann, den Kommilitonen und mich vor einem Kätsel zurücklassend, das schwieriger zu lösen schien, als die metrischen Geheimnisse des Amphimakros und Amphibrachys. Wie um alles in der Welt kam ich obskurs Studentlein zu der Shre? Wäre ich noch ein Mitglied der schwarzweißen "Borussia" gewesen! Es war unsersindlich.

Und doch lag die Erklärung recht nahe. Ich hatte während meines Berliner Semesters in dem Hause einer alten Dame ver-

fehrt, an die mich mein Bater, dessen Jugendsreundin sie war, empsohlen. Die alte Dame, eine Frau Rösner, hatte in der Kindersstude des Prinzen irgend eine Rolle gespielt. Eine hohe kann es nicht gewesen sein, da sie nicht von Abel war; eine niedere ebensowenig. Dazu lebte die Dame in zu günstigen Verhältnissen, und ihre Wirksamkeit mußte doch wohl noch in die Knadenjahre des Prinzen übergegrissen haben, oder der Jüngling hätte sich schwerlich "seiner guten, lieden Rösner" bei ihren Geburtstagen und sonstigen Gelegenheiten in Form freundlicher Zuschriften und allerhand liedenswürdiger Ausmertsamkeiten stets erinnert. Mich hatte, ofsen gestanden, ihre hössische Beziehung, auf welche die alte Dame selbst verständlich den höchsten Wert legte, wenig interessert. Da auch sonst dei ihren kleinen Abendgesellschaften und ihren Diners en petit comité die ausgesprochenste ehrbare Langeweile herrschte, war ich schließlich nur noch selten in ihr Haus gekommen und hatte sie inzwischen völlig vergessen, wie das meine leidige Gewohnheit mit Versonen ist, die meine Teilnahme so oder so zu erregen nicht imstande gewesen sind. Kein Wunder also, daß ich auch jeht von der griechischen Metrif einen Übergang zu der guten prosalischen alten Dame nicht sand.

Es war beshalb geboten, ben Herrn Professor, als ich am nächsten Bormittage Schlag els Uhr in sein Zimmer trat, zu verssichern, daß ich keine Uhnung habe, wie Seiner Königlichen Hoheit der Wunsch gekommen sein möchte, mich vor sich zu sehen. Mit jenem in ungemessene Fernen schweisenden Blick, der unserm großen Gesehrten so prächtig zu dem geistreichen Gesicht stand, über mich hinstreisend, erwiderte er mir, daß er sich in der gleichen Lage dessinde. Ich erlaubte mir, die Pause, die in dem kaum begonnenen Gespräch eingetreten war, unterbrechend, zu demerken, daß es dann wohl das Geratenste sei, aus dem Munde Seiner Königlichen Hoheit selbst des Problemes Ausschluß zu ersahren. Der nachebenkliche Mann konnte sich der Anerkennung des Zweckentsprechenden dieses Borschlages nicht verschließen; verließ mit mir das Zimmer und führte schweigend den Schweigenden die keinerne, teppichbelegte Treppe hinauf über Korridore dis an die Thür eines Gemaches, aus dem auf sein Klopsen ein freundliches Herein erschalte. Wir

traten ein.

Ein hoher, nichts weniger als reich ausgestatteter Raum mit zwei Fenstern, durch die ein klarstes Vormittagslicht fiel, und an deren einem der Prinz stand, über ein einsachstes Stehpult gebeugt, von dem er sich bei unserm Sintritt aufrichtete, seinem Mentor

freundlich zunidend und mir nicht minder freundlich bie Sand reichend. "Er freue fich, dem Sohne eines Jugendfreundes feiner lieben, alten, guten Rösner" —. Der Zusammenhang war also genau der selbstverständliche, den ich oben angedeutet und auf den ich tropbem nicht verfallen mar. Die alte Dame hatte bei feinem Fortgange von Berlin bem Bringen ben Bunfch geaußert, mir gelegentlich eine Audienz zu verstatten; er hatte zugefagt; und daß man sich auf sein gegebenes Wort auch in den gleichgültigsten Dingen verlassen durfte, dafür mar meine Anwesenheit in seinem Rimmer der Beweis. Gelbstverständlich, da er von feiner "lieben, alten, guten Rösner" in so warmen Worten sprach, beeilte auch ich mich, an ber Dame ein Intereffe an Tag zu legen, bas ich nie empfunden. Nun erkundigte er fich nach meinen Berhältniffen, tam auf Bommern, besonders auf Rugen zu fprechen, von dem ich eine begeisterte Schilderung entwarf, in der er mich gelegentlich mit ben Worten: "Ja, ja, bas hat mein Outel, ber König, auch gefagt," unterbrach. Dann aber hatte er felbst die Rede ergriffen, die er auch bis jum Schluß der Audienz taum wieder fallen ließ, fo daß ich Muße genug fand, ihn genau zu beobachten und mir fein Bild einzuprägen.

Es gleicht dem, welches der spätere Kronprinz, der Sieger von Worth, "unfer Frit" bot, und wie es unfrer aller Erinnerung unverlöschlich eingeprägt ift, fo wenig, daß ich felbst immer Mühe gehabt habe, es mir, als ein doch wirklich einmal vorhanden gewefenes zu vergegenwärtigen. Freilich muß man bebenten, daß ber Prinz eben erft sein achtzehntes Jahr vollendet hatte, und gerade Die gewaltigften Baume Die meifte Beit brauchen, fich zu ihrer gangen Schönheit zu entwickeln. So war benn ber nachmals so schöne, so gewaltige Mann zur Zeit weber bas eine noch bas andere. Das felbstverständlich bartlose, bleiche Gesicht zeigte eher unregelmäßige Büge, die einen teineswegs unerfreulichen Zusammenhang, aber auch fein Ganges bilbeten, bas ben Betrachter hatte feffeln konnen. Selbst die großen blauen Augen schienen mir — an jenem Morgen wenig belebt, tropbem fie gut und treuherzig genug blidten, wie benn auch fonft biefe trenherzige Gute über bas ganze Geficht gebreitet war und es bem Beschauer mit jeder Minute anmutiger erscheinen ließ. Auch die Belbengeftalt, bie auf uns alle später mit Fug mächtigen Eindruck gemacht hat, war kaum angedeutet in ber Körperlänge, bie allerbings etwas über bas Durchschnittsmaß hinaus reichte. Aber die Gliedmaßen schienen mir nicht fraftig, Die Schultern eher schmal als breit, die Bruft eher eingefunken als gewölbt. Alles

in allem: ein Jüngling, dem wohl auch ein kundigster Physiologe die reckenhafte Mannheit nicht hätte verbürgen mögen.

Nach einer kleinen halben Stunde wurde ich freundlich, wie ich empfangen mar, entlaffen; ber große Gelehrte geleitete mieber schweigend den Schweigenden die teppichbelegte steinerne Treppe hinab, und ich durfte meinen schwarzen Frack in den Schrant zuruck-tun, aus dem ich ihn während meines Bonner Aufenthaltes zu dieser für mich bentwürdigen Begegnung jum ersten und jum letten Male genommen hatte.

Bas ich nun erzählen will, gehört nicht eigentlich in den Rahmen, den ich mir für diese Mitteilungen vorläufig gespannt habe. Aber meine demnächstige Begegnung mit dem hohen Herrn bilbet in meiner Erinnerung ein so genaues Gegenstück zu jener ersten, daß ich ber einen ohne die andere kaum gebenken kann. Befteht doch auch zwischen beiden, wie sich zeigen wird, ein Raufalnegus soweit, daß diese zweite ohne jene erfte freilich nicht unmöglich, aber

auch nicht mahrscheinlich gewesen mare.

Es war im Januar 1867. In Berlin hatten gegen bas Ende bes vergangenen Sahres Bevollmächtigte ber einzelnen Regierungen getagt, um ben von Preußen aufgestellten Berfaffungsentwurf bes "Norddeutschen Bundesftaates" ju beraten. Die aus diefen Beratungen hervorgegangene Berfaffungsurfunde follte bemnächft einem Reichstag vorgelegt werden, beffen Eröffnungstag — es war ber 24. Februar, mein Geburtstag — bereits angefündigt mar. Ich glaube nicht, daß ein Befuch bes Kronpringen mit feiner erlauchten Gemahlin am Roburgschen Hofe, ber etwas früher — eben Ende Januar — stattsand, und zu dem auch die Prinzessin Alice von Beffen und ihr Gemahl ihre Gegenwart jugefagt haben, mit diefen politisch so wichtigen Ereignissen in einem direkten Zusammenhang stand. Sedenfalls tat dies die Einladung nicht, mit der ich zu der fürftlichen Busammentunft in Gotha beehrt murbe. Sie lautete einfach auf einen zweitägigen Befuch, bei bem auch eine hofjagb in Aussicht genommen war. Ich hatte mich bei einem Besuch im Dezember bes vorigen Jahres in Koburg dem Herzog auf einer Saujagb als ein nicht unerfahrener Schütze ausweisen burfen; und fo war ich bem gutigen herrn bankbar, bag er mir eine Gelegenheit gab, auch auf ber hafenjagd, um die es fich diesmal handelte. meine Geschicklichkeit möglicherweise an Tag zu legen. Um Abend meiner Ankunft in Gotha hatte ich meinen erlauchten Wirt und feine hohen Gafte nicht mehr zu feben bekommen. Auch am nächften Morgen, wo bald nach bem Frühftud zur Jagb gefahren murbe,

mußte ich auf das Vergnügen verzichten, da die Abteilung, zu der ich und einige Koburger Herren — unter anderen der Minister von Seebach — gehörten, nach einer anderen Gegend des Terrains — nebenbei der Hügel um Langensalza — aufgestellt waren. Nach Beendigung der Jagd tonnten die Berren meiner Abteilung fich nur noch eben vor ihnen in dem Augenblicke verbeugen, als ber Bagen, ben sie bestiegen hatten, sich bereits in Bewegung setze. So fanb benn die Vorstellung erst unmittelbar vor dem Diner in dem schönen Empfangsfaale bes Schloffes ftatt. Die Gefellichaft mar wenig gablreich; in der Tat niemand außer mir, einigen herren und Damen vom Sofe, einer englischen Familie und Guftav Freytag, ben ich bei biefer Gelegenheit jum erften Male fah. Sch mare ber Begegnung mit bem letztgenannten gern überhoben gewesen. Bor mehreren Jahren hatte ich in Kolatschets Wiener Monatsschrift "Stimmen ber Zeit" einen langeren Auffat über die damals gerade erschienenen "Fabier" veröffentlicht, der allerdings für das Berk recht ungunftig lautete, und in welchem ich auch fonft kein Sehl daraus gemacht, daß meine Ansicht über ben Berfaffer im allgemeinen feiner ichriftstellerischen Wirksamkeit mit der der Grenzboten fich nicht in allen Punkten beckte. So fiel mir benn ordentlich ein Stein vom Bergen, als Berr Frentag bei ber Borftellung burch fein febr referviertes Betragen deutlich ju ertennen gab, wie auf feiner Seite ber Wunsch einer persönlichen Annäherung genau so gering war wie auf ber meinen. Doch ba wurde, Gott sei Dank, auch schon die Flügeltur aufgetan, und unter bem Bortritt des Oberhofmarschalls von Wangenheim betraten die Herrschaften den Saal. Es wird "Cercle" gemacht. Der Herzog stellt seine übrigen Gäste den Herrschaften vor. Als an mich bie Reihe kommt, ruft ber Kronpring, mir die Sand entgegenftreckend: "Den brauchft Du mir nicht vorzustellen; er und ich, wir sind ja Kommilitouen von Bonn her." Einige Minuten später hatte er mich zu sich gewinkt und unterhielt sich mit mir, bis der Oberhosmarschall das Zeichen zum Beginn bes Diner gab. Es mogen gehn Minuten gewesen fein, mahrend ich fo, mitten im Saal, abfeits von ber übrigen Gefellschaft, mit ihm fprechen burfte, obgleich mir in Anbetracht bes vielen, bas gur Sprache fam, die Zeit langer bedunken will. Aber mas läßt fich in gehn Minuten nicht alles fagen, wenn man die Gabe des Schnell= fprechens hat, die der Kronpring in hohem Grade besag, und von ber mir auch ein ausreichendes Teil geworden ift! Die Unterredung begann mit einer abermaligen Erinnerung an jene unfre erfte Begegnung in Bonn, die ihm zu meinem mahrhaften Erstaunen -

waren boch volle achtzehn Jahre seitbem vergangen! — bis auf die geringsügiste Einzelheit im Gedächtnis geblieben war. Dann kam die Frage nach meinem heutigen Jagdglück, von dem ich — ich sürchte, nicht ohne einiges Selbstgefühl — der Wahrheit gemäß ber eichten durste, daß ich sünfundzwanzig Stück auf der Strecke gehadt. Der Kronprinz lachte und sagte: "Ich, glaube ich, nur drei oder vier. Ehrlich gestanden: dieser Massemord macht mir keinen Spaß. Ich habe nach den ersten Minuten mein Gewehr abgegeben, mir einen Stock vom Zaun gebrochen und din so neben den Herren hergewandert." — Dann kam meine schriftstellerische Tätigkeit auß Tapet. Er hatte die "Problematischen Naturen" gelesen und spottete in liebenswürdiger Weise darüber, daß "seine guten Rügenschen Freunde so schlecht in dem Buche wegkämen; auch, "seine Frau' habe das Buch mit Interesse gelesen. Er sei jetz dei "N Reih' und Slied'; aber vorläusig nur erst dis — er nannte die Seitenzahl — gediehen." — Ich muß hier einschalten, daß es eben dieser Koman gewesen war, der das Interesse des Herzogs sür mich erweckt hatte. Es war mir kein Zweisel: die Empsehlung des Buches an den Kronprinzen war von ihm ausgegangen. Wer den Roman kennt, gewesen war, der das Interesse des derzogs sur mich erweckt hatte. Es war mir kein Zweifel: die Empfehlung des Buches an den Kronprinzen war von ihm ausgegangen. Wer den Koman kennt, wird wissen will mad das heißen will! Ich meine damit: von welchem voruteilsfreien Standpunkt — wenigstens in jenen Tagen — die zeitgenössische Literatur in diesen hohen Kreisen angesehen und deurteilt wurde. — Run war der Übergang zur Politik gebahnt. "Er habe von dem Herzog gehört, daß ich mit den Führern der liberalen Partei eng verdunden sei. Er werde jest mehr als früher mit diesen Herren sich beschäftigen müssen. Es interessiere ihn, von mir einiges über sie zu hören." Er nannte unter anderen: Birchow, Twesten, Lasker, Löwe-Calbe, Duncker. Ich entgegnete, daß ich auf eine enge Verdindung mit diesen Herren, wie er sie meine, schon um deswillen keinen Anspruch erheben könne, weil ich nicht sachmäßiger Politiker; meine Beziehung zu denselben also auch wesentlich freundschaftlicher Natur sei, wohlverstanden: zu einigen derselben, während ich mich mit anderen nur gesellschaftlich gelegentlich berühre. — "Gleichviel," sagte der Kronprinz, "so sagen Sie, was Sie wissen. Es interessiert mich alles. Fangen Sie mit Löwe-Calbe an!" Nun konnte mir nichts gelegener sein, da ich von den Benannten gerade meinen lieden Freund und Hausarzt weitaus am besten kannte. So gab ich denn von ihm eine kurze und, ich durfte mir heimlich eingestehen, zutressende Schilderung. Sie muste auch dem Kronprinzen gefallen haben. Ich solle jest weiter von anderen berichten. Ich versuchte nach besten Kräften der schwierigen Auf-

aabe gerecht zu werden. Der Kronprinz hatte mich nur von Zeit Reit durch tlug geftellte Fragen eher angeeifert als unterbrochen, his er eine Außerung tat, aus der, wenn er auch das Wort selbst nicht nannte, doch klar hervorging, daß er jene Männer insgesamt, ihrer wahren Gesinnung nach, für Republikaner halte. Ich hatte vom ersten Momente der Unterredung dem so gütigen, so freundlichen Berrn gegenüber nicht eine Spur von Schen empfunden. So scheute ich mich benn jetzt nicht, zu erwidern, daß diese seine Ansicht auf einem Frrtum beruhe. Daß, so viel ich wisse, — und ich glaubte, in diesem Punkte meiner Sache absolut sicher zu sein jener Verbacht auch nicht auf einen einzigen der in Rebe stehenden zutresse. Daß sie ohne Ausnahme selbstverständlich freisinnige, aber durchaus loyale Männer seien, vielleicht nicht in dem Sinne einer ausgesprochenen persönlichen Anhänglichkeit an das Königshaus, die ja auch mohl immer zu ihrem Gebeihen einer besonderen Pflege und besonderer treibender Umstände und günstiger Verhältnisse bedürfe, — wohl aber in dem der sesten Überzeugung von der Nots wendigkeit eines ftarten Königtums für die Wohlfahrt Deutschlands im allgemeinen und Preußens im besonderen. — Ginmal in die km algemeinen und Preußens im besonderen. — Einstal in die Posastimmung hineingeraten, wagte ich hinzuzussügen: Die Loyalität des deutschen Bolkes hat sich doch auch in den Wirren von 48 mit verhältnismäßig geringen Ausnahmen auss klarste bewährt. Sie wird sich, angesichts so ungeheurer Güter, die auf dem Spiel stehen, abermals ebenso bewähren. An dieser Loyalität zweiseln, heißt: sich Schwierigkeiten schaffen, wo keine sind. Dahingegen die Regierenden, wenn sie, wie sie dürsen, von dem sessen ausgestehen in dieser Loyalität dem Clauben aus dieserken wird. dieselbe ausgehen, in ihrer Berechnung der Zugeständnisse, die sie baraushin dem Bolke machen können, und dessen, was sie von ihrem Standpunkte ihm vorenthalten zu muffen glauben, kaum jemals irren werden. Ober, hatte ein Frrtum ftattgefunden, fo burfte berfelbe ohne große Schwierigkeit wieder gut zu machen fein. — "Sie vergeffen," unterbrach mich ber Kronprinz lebhaft, "ein Moment, bei dem der gute Wille hinüber und herüber, den Sie vorauszuseten scheinen, benn doch nicht zutreffen dürfte: die Sozialdemokratie. Das wundert mich bei dem Verfasser von "In Reih' und Glieb"." — Ich war von dem so wichtigen Ginwand betroffen; faßte mich aber alsbalb und ermiberte: "Königliche Hoheit, es steht geschrieben: es ist genug, daß jeder Tag seine Plage habe. In meinem bescheidenen Wirkungskreise habe ich immer gefunden, daß, wenn man sich den einen Tag redlich geplagt hat, die Ausgabe, die der nächste Tag ftellt. uns immer bereit findet. "- Der Rronpring ftand einen

Moment nachdenklich. Dann reichte er mir mit dem gütigsten Lächeln nochmals die Hand. Ich verbeugte mich; die Unterredung war zu Ende und der Zweck, um bessenvillen ich wohl diesmal zum Koburger Hose besohlen war, erreicht. Es hätte denn zur Ergänzung desselben auch die längere Unterredung gehört, mit der mich nach dem Diner die Kronprinzessin beehrte, und in welcher abermals von den Problematischen Naturen" und meinen sonstigen literarischen Bestrebungen die Rede war, zuletzt von dem Lyceum, welches die hohe Frau — ich erinnere mich nicht mehr genau, ob

ju gründen in Begriff war, oder eben begründet hatte.
Es ift begreistich, daß mir, als ich mich nach diesem für mich immerhin merkwürdigen Abend zu Bett legte, der Wunsch kam, es hätte mir, als ich damals vor achtzehn Jahren in Bonn mit qualenben Zweifelssorgen in meine Zufunft starte, ein freundlicher Genius die eben durchlebten Stunden im Traume gezeigt mit der Berficherung, es werde das Traumbild einmal Birklichkeit werden. Wie so viel lichter wäre der dunktle, rauhe Pfad gewesen, den ich mich dis hierher durchzuringen hatte! Aber freilich, wo bliebe dann das bischen Verdienst, das sich der Mensch, wenn überhaupt, so doch nur durch die Zähigkeit erringt, mit der er seinem Ziele nachstrebt, ohne sich durch die Abgründe, die rechts und links klassen, und durch die Warnungsruse der besorgten Freunde schrecken zu lassen?

## Berlin.

Den geistigen Gehalt bes vierten Jahres, das ich so notgedrungen auf der Universität zubrachte, kann ich für mich mit
wenigen Worten bezeichnen. Er bestand in einem Fortbau meiner
Studien auf der Grundlage, die ich in Bonn gelegt hatte. Soll
ich wiederum diese Grundlage bestimmen, so möchte ich sagen: es
war die Liebe und Verehrung der (in Sonderheit griechischen)
klassischen Kunst und Poesie, mit der ich mein Gemüt erfüllt. Ich
war mir bereits damals klar bewußt, daß, was ich auch erstreben
und erringen möchte, aus diesem Bann nicht herausfallen dürse;
daß ich allem, was ich einmal schassen möchte, dieses Geistes einen
Hauch einzussöne such einwal schasse. Dazu die Erkenntnis, daß das
zu Erstrebende und womöglich zu Erringende ein Gewaltiges sei,
da nicht mehr und nicht weniger darunter verstand als das da ich nicht mehr und nicht weniger darunter verstand als das ganze moderne Leben, welches ich ersaßt und begriffen haben müsse, bevor ich an die poetische Wiedergabe denken dürse, die ich in

teinem anderen Lichte fah, als in dem für unfere modernen Zwede

umgeftalteten ber flaffischen Dichtung.

Sier nun muß ich es abermals als einen jener ganz besonderen Glücksfälle, an denen mein Leben nicht arm ist, betrachten, daß, während ich mich fortwährend mit diesen Gedanken trug, ich am schwarzen Brett im Eintrittsssur der Universität Wilhelm von Humboldts "Afsthetische Versuche" als verkäuslich angezeigt sand, die ich sofort erstand. Dem kundigen Leser brauche ich den uns geheuren Gindruck nicht zu schildern, ben bas herrliche Wert gerade in diesem Abschnitt meines Bildungsganges auf mich machen mußte. Bier fand ich das von einem feinften Geifte in feiner hochften Reinheit erfaßte Vorbild der griechischen Poesse angewandt auf ein modernes Dichtwerk, das heißt also: an einem bestimmten Fall die Möglichkeit dessen nachgewiesen, was ich als Forderung in Zukunft für mich selbst erstrebte: als ein Bürger unserer Zeit dichten zu können, ohne der Sonne Homers den Rücken zu kehren. Nachdem ich einmal diesen Grundgedanken des genialen Werkes mir zu eigen gemacht, wurde mir das andere — auch die schwierigeren Partien — spielend leicht. Ja, ich durste mir eingestehen, daß ich so manches von dem reichen Inhalt nicht bloß geahnt, sondern mir bereits vorher zu begrifflicher Klarheit gebracht hatte. Auf die neue mächtige Anregung bin untersuchte ich nun forgfältig die afthetischen Schriften Lessings, Schillers, Goethes, die ich fämtlich bereits ge-lesen. Leider blieb auch diesmal Herder aus, den ich erst viel fpater tennen lernte, wie benn bergleichen munderliche Sprunge und Riffe bei einem Studium, das doch wesentlich ohne fremde Hilfe betrieben mar, leider nicht wohl vermieden werden konnten.

Und nun bemerke ich zu meiner Beschämung, daß ich in ganz unepischer Weise verabsäumt habe, zu berichten, wo der Leser das Atelier zu suchen hat, in welchem der junge Mensch, der gern Künstler geworden wäre, so eifrig die Farben rieb, die Pinsel spizte und die alten Schulgelehrten abkanzelte. Es besand sich aber in Berlins damaligem (und, ich glaube, auch jezigen) quartier latin, zu dem doch wohl unzweiselhaft die Marienstraße gehörte und gehört. Berlin als zeitweiligen Ausenthaltsort hatte ich nicht sowohl gewählt, sondern war einsach meinem Bernhard, der mit mir zusgleich Bonn verlassen, gesolzt. Nicht bloß nach Berlin, sondern auch in die genannte Straße und dasselbe Haus, in welchem wir, drei Treppen hoch, er auf der einen, ich auf der anderen Seite, bei verschiedenen Wirtsleuten unsere Wohnungen hatten. Diese Trennung in der Vereinigung ist für unser Verbältnis so des

zeichnend, wie, daß wir fortfuhren und bis zum Ende seines Lebens\*) fortgefahren haben, uns mündlich und schriftlich bas feier-liche "Sie" zu geben.

Meine wenig zahlreichen früheren gesellschaftlichen Beziehungen hatte ich nicht wieder aufgenommen. Sie waren nicht eben fesselnd gewesen; überdies wußte ich, daß in Berlin meines Bleibens doch nicht sein würde. Es befanden sich auch noch einige Bonner Befannte gurzeit in Berlin; aber wir faben einander faum. Gie ftanden jest alle mehr ober weniger nahe por bem erften Gramen. Wenn bas auch kein unüberwindliches hindernis gemeinschaftlichen Bertehrs gewesen ware, som ar es um so mehr die Bemerkung, welche ich zu meiner Verwunderung machen mußte, daß sie sich — zweifels los auf Rechnung des bevorstehenden tritischen Augenblickes — im Handumdrehen, sozusagen, aus den freisinnigen Jünglingen von damals in überaus loyale, höchst konservative Staatsbürger verwandelt hatten, die es fehr übel vermerkten, wenn man fie an ihre einstige Schwärmerei fur Max Stirner's: "Der Ginzige und fein Sigentum" und ähnliche Jugendtorheiten erinnerte. Nur einer machte insofern eine rühmliche Ausnahme, als er der nötigen Beränberung mit seinem inneren Menschen boch eine humoristische Seite abzugewinnen wußte; aber auch mit ihm kam ich wenig zufammen. Meine gange Beit gehörte meinen Studien und meiner Freundschaft.

Sie ftand, soweit sie mich betraf und von mir abhing, auf ihrem Sohepunkt. Ich durfte mit dieser meiner schwärmerischen Reigung Don Carlos und jedes Dichtergebilde enthusiastischer Freundschaft kuhn in die Schranken fordern. Ich dachte beständig an ihn und niemals inniger, als wenn ich mich am tiefsten in meine Studien vergraben hatte. Denn dann durchglühte mich völlig die Gier nach Schäßen, die ich nur finden wollte, sie ihm darzu-bieten, damit er seine Freude daran habe, damit der glückliche Finder ein Wort des Lobes aus feinem lieben Munde höre. Ihm trug ich alles zu; ihm legte ich alles zur Prüfung vor; für ihn war mir feine Mühe zu schwer. Als er zu Beihnachten auf vierzehn Tage nach Haus reifte, saß ich Tag und Nacht, um ihn bei seiner Rücktehr mit einem machtigen Stud Überfenung bes Copperfield überraschen zu konnen, ba er kein Englisch verstand, eine gedruckte Übertragung noch nicht erschienen mar, und er boch auch bas

<sup>\*)</sup> Bernhard Schallehn ftarb in verhältnismäßig noch jungen Jahren als Preußischer Geheimer Ober-Regierungs- und vortragender Rat im Kultus-ntinisterium 20. IV. 1882.

föstliche Buch, soweit in meinen Kräften lag, genießen follte. Es waren meine glücklichsten Stunden, wenn er des Abends meiftens fpat - zu mir herüberkam, und ich mit ihm bis tief in bie Nacht hinein — zur häufigen Verzweiflung, fürchte ich, meines bedauernswerten Stubennachbars, — was ich tagsüber gearbeitet, burchsprechen durfte. Ein feinsinnigerer, verständnisvollerer Zuhörer als er, mochte nicht leicht gefunden werden. Und beschränkte er sich boch wahrlich nicht auf das Zuhören! Da er sich mit Leichtigfeit auch in einen fremden Stoff hineinzuleben verstand, erwuchs mir nicht selten in ihm ein furchtbarer Widersacher, der mitleiblos die Unsicherheit des Fundamentes, auf dem ich baute, bloßlegte, ober die Berstiegenheit der Schlüffe, zu denen ich mich berechtigt glaubte, verspottete. Gine besondere Luft gemahrte es mir, wenn ich ihn in diesen Wortkämpsen so weit gebracht hatte, daß er bei-nahe heftig wurde. Ich fühlte mich ihm dann um so näher. Es war die Wonne jener Stunden, die ich einst mit Adalbert genossen hatte, nur, wie mir beuchte, so viel reiner, geiftiger.

Und Abalbert? Er war gewiß fern. Wie würde ich sonst wohl den alten Freund über dem neuen so weit vergessen, nicht wenigstens versucht haben, ibn ben britten in unserm Bunde sein

an laffen!

Sch schäme mich, es zu sagen: er war in Berlin, wenige Straßen von mir entfernt. Wir hatten uns in ben erften Tagen meiner neuen Unwesenheit ein paarmal gesehen und - saben uns nicht mehr.

Es war eine dunkelfte Stunde in meinem Leben, als ich ben Brief schrieb, der mich auf Jahre von dem herrlichen Menschen trennte.

Berzeihen kann und werde ich mir diese Grausamkeit nie. Aber an Entschuldigungsgründen fehlt es ja dem Übeltäter selten, und so glaubte ich auch damals, die verschiedensten und triftigsten

auf meiner Seite zu haben.

Eines war unabweislich und hatte von einem unbefangenen objektiven Brufer des Falles anerkannt werden muffen: wir hatten uns mahrend ber Zeit von zwei und einem halben Sahre, bie wir getrennt gewesen, trot bes lebhaften Briefwechsels, meit von einander entfernt. Bon Baus aus menschenschen, burch seine mirticaftlichen Berhaltniffe eingezwängt, in feine Studien vergraben, war er berfelbe geblieben; vielmehr; er hatte die Ecken und Schroffen seines Wefens nur noch schärfer und rauber ausgestaltet. Seine Anschauung von Welt und Menschen war dieselbe durch und durch originelle, aber auch troftlos einseitig pessimistische, wie immer. Su Hinsicht der literarischen Dinge war es nicht anders: was er bewundernswert gesunden, war noch bewundernswert; was er verachtet hatte, verachtete er noch. Nach keiner Seite hatte er seine ästhetischen Sinsichten erweitert; in keiner Weise seinen Standpunkt erhöht. Nun mag man von meinen Studien und ihren Ergebnissen denken, wie man will — man wird mir das Zeugnis nicht verweigern können, daß ich mich redlich bemüht hatte, vorwärts zu kommen, tieser in die Tiese zu steigen, weiter in die Breite das Gebiet meiner Erkenntnis zu entsalten. Daran hatte ich zwei Jahre rastoser Arbeit gesetz; ich wußte, daß mein Leben nicht ausreichen würde, auszugestalten, was ich so in meinem Geiste wälzte. Wer mir dei der ungeheuren Arbeit helsen wollte, konnte und hals — er war mir ein Gottgesandter. Wer es nicht wollte und nicht konnte — ich brauchte in ihm noch nicht einen Feind zu sehen; aber mein Freund — nein, das konnte er auch nicht mehr sein. Dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das allein ist wahre Freundssaft, hatte Sallust gesagt. Und er hatte nach meiner Ansicht recht. Und ich hatte recht, wenn ich jemand, mochte er mir stüher noch so wert gewesen sein, ich ihm noch soviel zu verdanken haben, seinen Weg gehen ließ und den meinigen ging, jeht, da unsse

Und so, als Antwort auf ein rührend schönes Gedicht, in welchem er an die Erinnerung der Stralsunder Tage angeknüpst hatte und sich beklagt, daß, die einst unzertrennlich gewesen, jest aneinander vorüberhuschten, scheuen Gespenstern gleich, schried ich jenen Brief. Es war teine Absage. Gott bewahre! Es sollte nur sür unser Verhältnis, wie es sich im Laufe der Jahre verändert, eine neue Basis gesunden werden. Es war ein seiner, diplomatischer, gut stilisserter, von anmaßlicher Lebens- und Menschenkenntnis triesender — mit einem Worte: ein abscheulicher Vrief. Die Antwort saste in wenige Zeilen die Empörung eines stolzen, tief gekränkten Herzens. Die letzte lautete: "Jch muß Dir schließlich ein aussichtiges Kompliment machen, das Dich vielleicht über das andere, das ich Dir habe sagen müssen, tröstet: Deinen Briefönnte Goethe geschrieben haben". — Was das in seinem Munde sagen wollte, wußte ich nur zu gut. Es war das Härteste, Bitterste. Selbst Poet genug, um Goethes Dichtergröße, dis zu einem gewissen Punkte zu würdigen, war seine rauhe Al-Hasi-Seele von jeher mit Grimm gegen den Menschen Goethe erfüllt gewesen, den er einen Weichling und Schwächling nannte. Es hatte das oft einen Gegenstand des Streites zwischen uns abgegeben. Jest hielt

ich mich vollends für gerechtfertigt. Wie er Goethe nic verstanden hat und verstehen wird, so hat er dich nie verstanden und wird bich nie verstehen, sprach ich bei mir.

Bas war das Wahre von der Sache? Einfach dies: ich hatte den alten Freund dem neuen geopfert, wie ein flatterhafter Mann der schöneren und jungeren Geliebten die altere zum Opfer bringt. Nun hat ja freilich die Freundschaft vor der Liebe den großen Vorjug, daß sie viel weniger einseitig, ausschließlich ift, ihr gleichs-mäßigerer Pulsschlag das Herz nicht so leicht den Sieg über den Ropf bavon tragen läßt. Aber wohlgemertt: die Freundschaft, wie wir sie in späteren Jahren kennen, schätzen und pflegen. Bei jungen Leuten, zumal wenn sie von einer wahren großen Liebes- leibenschaft noch nicht erfaßt gewesen sind, sieht die Freundschaftsempfindung der der Liebe oft zum Verwechseln ähnlich und hat, wie an der Glut, so auch an den Tollheiten und an dem Frevelmut der Liebe ihren Anteil. Das ist die psychologische Erklärung meines damaligen Betragens, welches freilich, weil es erklärt, noch lange nicht entschuldigt ist. So din ich denn dem Schicksal dankbar, daß es mir Zeit gewährte, den begangenen Frevel einzusehen, zu bereuen und wieder gut zu machen, soweit dergleichen wieder gut zu machen ist. -

Als nun der Frühling kam, und das Semester zu Ende ging, geschah, was ich vorausgesehen: der Bater münschte meine Überssiedelung nach Greifswald. Was ihn dazu veranlaßte, hat er weder bamals noch später ausgesprochen; es war auch für mich nicht nötig. Ich kannte ihn zu genau, um nicht zu wissen, worauf dies hinaussollte. Es mit einem Worte zu sagen: er setzte auf diesen abermaligen und letten Universitätswechsel seine lette hoffnung. Wie kurz und wenig ausgiebig auch meine paar Briefe aus Berlin gewesen, so viel hatte er boch herausgelesen, daß ich mich mit allem möglichen beschäftigen mochte, aber gewiß nicht mit bem, mas ju einem Examen nötig war. Und doch sah er und konnte auch von seinem Standpunkte nur in der Absolvierung eines Examens für mich ein Heil, vielmehr: das Heil seben. Wenn er auch nicht gerade fürchtete, daß ich in Berlin Gelb und Zeit in törichten Zerstreuungen zersplittere, so fürchtete er doch desto mehr die zerstreuende Luft der Großstadt für jemand, der, wie ich, nach seiner Ansicht nur zu geneigt mar, allen möglichen Birngespinften nachzujagen. und barüber nicht zu ber Sammlung zu kommen, ohne bie man ja benn freilich auf Erden nichts zu ftande bringt, unter anderem: auch tein Gramen. Diese Sammlung, hoffte er, solle mir bas stille

Greifswald gewähren. Und dann lebten ihm dort so viele wackere Leute, in deren Häusern ich verkehren, mich wieder in das Familiens, das bürgerliche Leben eingewöhnen, mit Schrecken erkennen würde, wie weit ich von demselben abgeirrt, und daß es die höchste Zeit, umzukehren, einzulenken, kurz: ein vernünstiger Mensch zu werden. So mußte denn also von Berlin geschieden sein, an das mich

so mußte dein also von Berlin geschieden sein, an das mich in der Tat nichts sesselte als meine Freundschaft. Und sonst viels leicht noch das Theater, dessen häusiger Besuch meine einzige Zerstreung gewesen war, und das allerdings sich spreche vom königlichen Schauspielhause) zu jener Zeit einen hellsten Silberblick seines wechselvollen Daseins dot. Doch das und was damit zusammenhängt, gehört in ein anderes Kapitel. Nur dürste es hier der Ortsein, eines Pagenstreiches Erwähnung zu tun, zu dem mich das böse

Theater verleitete.

Der König Lear murbe bamals häufiger gegeben. Döring und Rott wechselten in der Titelrolle ab. Der Lear war mein Fall. Ich darf sagen: ich hatte ein Studium auf ihn verwandt. Selbstversständlich war ich mit der Aufführung sehr unzufrieden. Ich würde es auch gewesen sein, wenn es noch zehnmal so gut gewesen ware. In meiner Phantafie mar das alles unendlich viel schöner, grandioser, schrecklicher. Das mußte ich doch den Leuten sagen. Und daß man gestrichen habe, was man nun und nimmermehr streichen bürfe, zusammengezogen habe, was ein für allemal auseinander bleiben müsse. Und daß, wenn schon Döring nicht auf der Höhe seiner Rolle stand, ein mittelmäßiger, bombastischer Schauspieler, wie Rott — nun war ich da, wohin ich eigentlich wollte. Der arme Rott, die arme Intendang! fie bekamen fürchterliche Dinge zu hören, um fo fürchterlichere, als es - nach meiner Meinung - alles goldechte Wahrheiten waren. Die endlich einmal frauk und frei herausgesagt zu haben, mir das Publikum, in erster Linie die Zeitung banten wurde, welche ich mit ber Veröffentlichung meiner Kritif — es war aber ein kleiner Gsfan — zu beglücken gebachte. Ich siegelte mein Manuffript ein und schickte es an — ich weiß wohl noch welche Zeitung, aber ber Name tut nichts zur Sache. Dann ging ich in dem Bewußtsein einer guten Tat nach Sause, mich still bes Lichtes freuend, das am folgenden Tage über Berlin aufgehen mirbe. Der folgende Tag kam, die Zeitung erschien — ohne meinen Aufsatz. Wohl! so schnell geht das am Ende nicht. Vorläusig ist man auf der Redaktion aus dem Zustande der Verwunderung noch nicht heraus. Das allzu helle Licht hat die Herreu geblendet. Man muß ihnen Beit laffen, wieder zu fich felbst zu kommen. Ich ließ

ihnen Zeit. Die Herren ließen sich ebenfalls Zeit; so lange, daß ich wohl oder übel inne werden mußte, es könne von den zweien nur eines möglich sein: entweder war die Welt noch nicht reif für meine Weisheit, oder meine Weisheit noch nicht reif für die Welt. Der Helm des Mambrinus saß mir gerade noch locker genug, mich einsehen zu lassen, daß das letztere Glied der Alternative denn doch die größere Wahrscheinlichkeit für sich habe.

Wie es fich aber auch bamit verhalten mochte: mein erfter Berfuch, als Schriftfteller in die Öffentlichkeit zu bringen, war kläglich

gescheitert.

Eine Tatsache, die mich tief beschämte. Jest danke ich Gott basür, daß es so gekommen ist; daß ich der Gesahr entrann, mich sür etwas zu halten, als ich noch nichts war; daß ich, bevor ich an mein Ziel — das erste wirkliche Ausblinken nur meines Zieles — gelangte, noch eine lange und rauhe Bahn zu durchmessen hatte, auf der ich meine Kräfte in ehrlicher, bescheidener Arbeit üben und stählen durste.

## Greifswald.

Da war ich benn in dem Grünwald meiner Romane. Ich hatte in der Stadt, von der ich wohl gespottet habe, sie sei so still, daß man das Gras zwischen den Pflastersteinen wachsen hören könne, mich noch in einem ganz besonders stillen Winkel eingemietet: gegenzüber einer Kirche, auf deren Friedhof die Fenster meines Wohnzimmers gingen, und deren behagliches Bim und Bam mir keine mephistophelischen Schmerzen machte. Und wenn die paar Monate, die ich in dieser Joylle verbrachte, mir auch jetzt wie "ein versichollener Traum" erscheinen mögen — es war ein anmutiger Traum, dessen heiteres Nachgesühl mich noch lange durch das Leben begleitet hat und in meinen ersten Novellen und in so manchem Kapitel der "Problematischen Naturen" nun so weiter klingt.

Es können sich wenige meiner Leser erinnern, wie schon der Sommer des Jahres einundfünfzig war. Wenn es einmal reguete, so war es nur, die durstige Welt zu erquicken; die fast totale Sonnenssinsternis, die an einem strahlendsten Frühnachmittage eintrat, machte den Eindruck eines Schirmes, den man zwischen sich und einen glühenden Osen schiedt. Mein Nervens und Empsindungsleben hat von jeher in engster, mir oft peinlich unbequemer Beziehung zu den atmosphärischen Bedingungen gestanden. Als Kind versiel ich bei

einem schweren Gewitter unweigerlich in tiefen Schlaf, und noch jest fpure ich ein heraufziehendes ftundenlang, bevor es jum Musbruch kommt. So wirkte benn jener toffliche Sommer mit feinem fast ausnahmslos hohen Barometerstande mundersam erfrischend und belebend auf mich, ber ich mahrend des Winters in Berlin ein rechter Stubenhoder geworben mar. Ich möchte fagen, es während ber ganzen letten drei Jahre gewesen war, wenn ich das Leben, das ich geführt, verglich mit dem, welches mir einstmals die Beimat gewährte. Und jest hatte ich wieder Beimatboben unter ben Fugen! Die tieffinnige Wahrheit ber alten Sage von bem Erbenfohn, bem von der Berührung mit der Mutter neue Kraft fich durch die Glieder ergoß, bewährt sich bei jedem von uns, auch wenn wir fonft keine Riefen sind. Das Säufeln des Windes in den hohen Buchen und Eichen bes Partes von Elbena; bas Raufchen bes Meeres, bas ich in einer Viertelftunde erreichen tonnte; bas Wallen ber Rornbreiten, die fich wieder endlos vor mir behnten - mein Gott, wie hatte ich bas alles nur fo lang entbehren können! Wie fpannten fich Dhr und Auge, bas alles wieber ju umfaffen, in mich einzusaugen! Wie hatte ich ben trockenen Ton, ben mir nun jahrelang bie Bucher gemurmelt, so herzlich satt! Wie schwoll mir bas Herz nun, da ich wieder ber Stimme ber Natur lauschen, wieder Mensch unter ben lieben Menschen ber Beimat fein burfte!

Bwar meine eigentlichste Heimat, mein Elternhaus! Ach, es war mein Elternhaus nicht mehr! Die geliebte Mutter war nicht mehr! In den Käumen, die sie innegehabt, wohnte jett der Bater. Ich hatte ihn nun doch starf gealtert gesunden: ein vereinssamter Wann, aus dessen Leben der Sonnenschein gewichen war. Ein paar wenige peinliche Tage, die ich nach den langen drei Jahren wieder in dem verödeten Haufen zuhrachte. Der erneute Schmerz um die verlorene Unvergestliche, den ich doch in mich verschließen zu müssen glaubte, jedenfalls verschloß, preste mir das schon deklemmte Herz noch mehr zusammen. Zwischen dem Vater und mir hatte sich sofort wieder jenes sonderbare Verhältnis herausgestellt, welches bereits während meiner letzten Schuljahre zwischen uns bestanden, und das ich seinerzeit zu schildern versucht habe: von meiner Seite aufrichtigste Achtung und herzlichste Liebe, die sich nicht zu äußern weiß und hinter einer sormvollen Hösslichseit schen verbirgt; von seiner: ganz gewiß nicht minder herzlichen Liebe, die nicht an Erwiderung glaubt und nun auch ihrerseits in einer Zurüchaltung, welche, weil sie wider die Natur ist, zu den seltsamsten Kormen ihre Auslucht nimmt, den so unnötigen, sür nötig gehaltenen

Schutz fucht. Aus einem fo bewölften himmel fonnte mir nicht einmal voll erquicklich, wie es sonft ber Fall gewesen ware und fpater in schönfter Beife ber Fall mar, ein inzwischen aufgegangener Stern leuchten. Als ich vor drei Jahren das elterliche Saus verließ, war unfere Schwefter noch ein halbes Kind gewesen, das ich freilich gartlich liebte und dem auf jede Weise als ein um fechs Jahre älterer Bruder gefällig und förderlich zu sein ich mich beeifert hatte. Nun fand ich fie zur Jungfrau herangeblüht, ein hochgewachfenes ichlankes Mädchen, aus beren großen blauen Augen das reinfte Gemut und der hellfte Berftand leuchteten; ber Mittelpunkt ihres Freundinnenfreifes, ben fie, ohne jegliche Unmagung, absolut beherrschte, und von dem fie, ohne bag es fie im geringften eitel gemacht hatte, angebetet wurde. Und gerade fo, wie sie wegen ihrer eminenten Gaben die Bewunderung ihrer Lehrer gewesen mar, erregte fie jest wieder burch ihr mufikalisches Talent das Staunen der betreffenden Rreife. Sch, wie gefagt, fah leider in diefen Tagen den Schat, ber mich fpater fo reich machen follte, nur blinken, ohne bie Rraft und freilich auch ohne die Zeit, ihn zu heben. Aber der Abglang fiel doch immerhin in meine Greifsmalber Tage hinein und half ihre fonnige Belligkeit vermehren.

In einem hatte der gute Vater soweit Recht gehabt: ich würde in den Baufern ber Gefreundeten wieder Gefchmad und Freude an dem Familientreiben gewinnen, dem ich in der Tat durch mein Ginsiedlerleben der letten Sahre so gut wie entfremdet mar. Sch murde, als meines verehrten Baters Sohn, überall aufs freundlichfte bewillfommnet und tat mein möglichstes, mich so gutigen Empfanges würdig zu beweisen. Die alte fonderbare Erfahrung, daß ich mit den jungen und jungften Leuten auf dem beften Fuße fteben konnte, und mich zugleich die älteren und alten als einen betrachteten, ber, wenn er gleich nicht zu ihnen gehörte, doch in ihrer Gefellschaft mohl aufzunehmen und mit ihrem Bertrauen zu beehren fei, wiederholte sich von neuem. Das führte denn hinüber und herüber zu munderlichen Situationen und Berhaltniffen, wie ich benn überhaupt von biefer Zeit im allgemeinen zu fagen habe, daß fie mit bem Stoff und dem Duft der "Problematischen Naturen" und der novellistischen Borganger angefüllt ift, und ich um so mehr mit allem Fleiß darauf bedacht sein muß, Bahrheit und Dichtung wenigstens hier auseinander zu halten, als es mir, wie wir alsbald feben werden, in der Birflichkeit nicht gelingen wollte.

Eine große Freude bereitete es mir, in seiner Baterstadt meinen lieben Freund aus dem ersten Studiensemester in Berlin, Ludwig

Biemffen, vorzusinden. Er war an dem Gymnasium angestellt ober lehrte boch wenigftens an bemfelben. Wie in meinem elterlichen Baufe die Mutter, fehlte in feinem ber Bater, ein weiland angesehener Rechtsanwalt. Die Mutter lebte zusammen mit brei erwachsenen Sohnen. Sie mar feit Monaten auf Reisen, und bie Sohne führten gur Beit eine Urt von wohlgeordneter Junggefellenwirtschaft, an beren Ungezwungenheit und Behaglichkeit ich reichlichsten Anteil nehmen durfte. Ludwig Ziemffen hat in einem Kleinen Effan über mich, ben er im Jahre 86 in "Nord und Gub" veröffentlichte, ein ausgeführtes Portrat von mir aus jener Greifsmalber Beit geliefert. Ich kann es hier nicht mitteilen, nicht, weil ich es nicht für ähnlich hielte, sondern weil es, im Gegensat zu dem von bem guten Strobtmann grau in grau gezeichneten, in so marmen Farben gehalten ift, daß ich in den Berdacht geraten möchte, auch das für mich in Anspruch nehmen zu wollen, was mir doch nur das Wohlmollen ber Freundschaft geliehen hat. Und als ein treuer Freund erwies fich mir auch jett ber liebenswürdige Mann, an den ich mich nun mit einem Bertrauen wenden tonnte, zu bem mir in Berlin der Mut noch gefehlt hatte. Er verhehlte mir nicht, daß er ben Wunsch meines Baters vollkommen berechtigt finde. Was aber bie Poeterei betreffe, nun, von den Schuhen, die Hans Sachs gefertigt, habe sich, seines Wissens, keiner erhalten, dafür eine sehr er-kleckliche Anzahl dichterischer Werke, von denen einige bekanntlich nicht gar so übel seien. Hatte bas ber Schuhmacher zustande gebracht, weshalb solle es bem Schulmeister mißlingen? Ich wisse doch sehr wohl, daß, wenn er so spreche, er es pro domo tue. — Das wußte ich freilich; indessen, meinte ich: was ihm so schön gelinge, dürfte mir ebenso häßlich mißglücken, wozu benn bei meiner leidenschaftlich einseitigen Art die größte Wahrscheinlichkeit sei. Überbies würde auch die Reue zu fpat kommen. In keiner Weise sei ich zu einem Examen vorbereitet; habe ich doch den Fuß nie in ein philologisches Seminar gesett! Nun wurde freilich auch ber fanguinische Freund stutig. Ift boch das Seminar die eigentliche hohe Schule für den Philologen, das Tempeladyton, in welchem bem Sunger Die wirklichen Geheimniffe erschloffen, ihn die ftartften Runfte gelehrt werden, auf die bin ber Geift des Altertums erscheinen muß. er maa wollen ober nicht. Da war benn freilich guter Rat teuer; so schwierige Dinge ließen sich nicht im Handumbrehen, auch bei bem besten Willen, herbeischaffen. Dann solle ich wenigstens promovieren; bas erforbere, fogufagen, ber einfachfte Unftanb. Sch wollte bas nicht jugeben. Diefer ohne Berletung bes Unitandes nicht qu

miffende Doktortitel sei ein Bopf, wie andere Bopfe auch. Gin echt beutscher Bopf. Wer in aller Welt frage einen Lamartine, einen Biftor Sugo, einen Dickens, einen Thackeran, ob er rito promotus? Selbst unfer Leffing habe es nur bis zu bem Magifter gebracht, mas ich für mein Teil bedauere, da ber freieste aller freien Schriftsteller auch von diesem Titel hatte freibleiben follen. Das eben fei ja das Unglud unserer Literatur, daß ihr der Schulzopf immer hinten hange; sie sich ihre Weisheit aus der Studierstube und nicht vom Markt bes Lebens hole. — Was follte der Freund auf folche tonenden Redensarten erwidern? Aber mas feine Boflichkeit verschwieg, ich hatte es doch von den feinen, stummen Lippen gelefen: fo mag fprechen, ber bie Beweise feiner Kraft und feines Konnens geliefert hat. Welche haft bu uns aufzuweisen? - Run benn: es follte wenigstens nicht von mir gesagt werden können, daß ich jenes Allerheiligste nur aus Furcht nicht betreten, und ging hin und mel-bete mich zu bem Sentinar, in welchem Professor U. ben Horaz traktierte. Ich bekam auch alsbald eine ber Oben zu der üblichen Interpretation. Es war für mich ein arges Wagestück. Seit ich von der Schule war, hatte ich keine Zeile Latein geschrieben, lateinisch kaum sprechen hören und gar nicht selbst gesprochen. Aber das half nun nicht. Es mußte sein. So holte ich mir benn die nötigen Bücher, saß eine Woche, leimte zusammen, braute das unvermeibliche Ragout von anderer Schmaus und tischte es, als die Stunde gekommen, dem Herrn Professor und den Kommilitonen auf. Bu meinem aufrichtigen Erftaunen und heimlichen Ergögen schien alles ber Ordnung gemäß: ber Berr Professor fand meine deutsche metrifche Übersetzung, die auch jur Sache gehörte, vortrefflich und entschied in der Disputation in den meiften Fallen für mich, gegen meine beiben Opponenten. Ich machte, als alles zu Enbe war, meine Berbeugung, nahm meine Bucher unter ben Arm und ward im philologischen Seminar nie wieder gefehen! - Wohl! aber die Differtation? Sollte fich dieser oder jener meiner Berliner Auffätze nicht zu einer solchen zustutzen lassen? Ich sah sie mir darauf-hin an. Der eine, der von der Objektivität, lief in eine Polemik gegen Schiller aus; damit konnte man fich doch ohne Bietatlofigkeit nicht wohl einführen. Der zweite, der über ben humor, endete gar mit einer fehr unverblumten Berhöhnung ber Universitätsphilosophie, gang im Sinne Schopenhauers, von dem ich übrigens noch keine Zeile gelesen hatte. Das durfte mich auch nicht gerade empfehlen. Und, baß ich's nur gestehe: als ich biefe in stürmischer Gile geschriebenen Auffage nun mit bem fritischen Blid zu feben versuchte, bem fie

boch ausgeliefert werbeu follten, erschienen fie mir, wie fie ja auch unzweifelhaft maren: gewagt bis zur Tollfühnheit und dabei doch ludenhaft, wiffenschaftlich schwach bearundet, mit einem Borte: für ben betreffenden Zwed unbrauchbar. Dem hatte ja nun freilich mit Fleiß, Gebuld und Zeit abgeholfen werden tonnen; nur daß mir leiber von all biefen koftbaren Dingen augenblicklich wenig zur Verfügung ftanb. Das schöne bunte Leben, das mir die offenen Arme fo frohlich entgegenstrectte, locte mich gar ju fehr, und ich hatte einen Gefährten gefunden, wie ihn jemand, der sich des Lebens freuen will, nicht passender wünschen kann. Es war der Albert Timm der Problematischen Naturen, ben ich im Roman, weil es die Sache zu erfordern ichien, einen Bofewicht werben laffe, mas er in Birklichkeit burchaus nicht mar. Sonft habe ich ihn abkonterfeit von Ropf zu Ruk, fo aut ich es vermochte: mit seiner unvermüftlichen töftlichen Laune, feiner Sicherstelligfeit, die fich burch nichts verbluffen ließ und der Lebensgier, ber, ach! unerfattlichen Lebensgier, die fich benn schließlich, wie bas ju fein pflegt, größer erwies als fein Bermogen in jeber Bebeutung bes Bortes und ihren Stlaven in Die Berbannung und ins Glend schleppte. Er mag viel gefündigt haben, gegen niemand mehr als gegen sich selbst; ich aber ware ber lette, ber einen Stein auf ihn werfen burfte. Das habe ich benn auch, bem Simmel Dant, nie getan; bafür in befto freudigerer Erinnerung Die vielen Stunden bewahrt, in benen mich fein Beift, fein Big, fein toller humor vergeffen ließ, daß barüber die Racht verging und bas Frühlicht bereits burch die Fenfter blickte. Und ift es boch auch fo schön, bas sommerliche Frühlicht, wenn es ben auf ber Wallpromenabe Beimtehrenden heller und heller durch die Bipfel ber Baume schimmert, in berem bichten Gezweig die Bogel zu zwitschern beginnen; nun ein roter Streifen über bem anderen am öftlichen himmel bas Nahen ber Berrlichen verfundet und ben Schwarmer baran erinnert, bas er leiber nur ein Menfch ift und, mahrend fie in alle Ewigkeit fo weiter ftrahlt und leuchtet, er die Nacht, die er jum Tag gemacht, voraussichtlich mit einem nächtlich verdüfterten Tage wird bezahlen muffen.

Nun geschah etwas, das, obgleich es an sich nichts weniger als wunderbar, im Gegenteil das einsachste, natürlichste, notwendigste Ding von der Welt war, mich doch, als es eintrat, mit einem ungeheueren Staunen erfüllte.

Man kennt Arnold Böcklins köftliches Bild "Panischer Schrecken". Ich schildere es nach einer Besprechung in der Nationalzeitung von 1861 (ich glaube von Titus Ullrich), die mir zur Hand ist: "Eine wüste, steinige Landschaft des alten Arkadiens, wie wir annehmen wollen. Es ist heller, stiller, in seiner Stille unheimlicher Mittag, die Stunde des Pan: eine weiße Gespensterstunde. Und eine solche vergegenwärtigt uns der Maler in voller Wahrheit, indem wir einen Hirten erblicken, welchem Pan leibhaftig, über einen Felsengrat emporsteigend, erscheint, und der in der surchtbarsten Todesangst aus dieser wundersamen Einöde und von seiner Herbe fort von

bannen fturgt."

Bergleiche und Bilber becken sich bekanntlich niemals mit dem, was sie erklären und darstellen wollen. Das ist denn auch, und sogar recht sehr, hier der Fall. Böcklins Bild und was mir bezgegnete, decken sich nur darin, daß uns beiden, ich meine: seinem arkabischen Hirten, und mir, als wir es durchaus nicht erwarteten, der Gott erschien. Unser Gott, das heißt: jedem der seine. Dem Hirten der, unter dessen Herrschaft er und seine Herde, sein Gewerbe, kurz alles, was seine Existenz ausmachte, undedingt stand; und mir, der mir auch Pan, will sagen: alles war, und mich so inebedingt in seiner Botmäßigkeit hatte, wie nur ein göttlicher Gebieter seinen menschlichen Stlaven haben kann. Das ist das dritte des Bergleichs, Ansang und Ende der Beziehung des Bilbes auf mich und meinen Kall.

Mein Kall war aber ber.

Bährend ich meine philologischen Schafe weibete, hatte ich von dem hirtlichen Borrecht, bei der Ausübung seines Metiers träumen zu dürsen, den entsprechenden Gebrauch gemacht, und die Berstörperung meiner Träume in der Gestalt einer anmutigsten jugendlichsten Dame gesunden. Ich hatte ihre holde Bekanntschaft aus einem ländlichen Familienseste an einem dritten Orte gemacht, auch später mehrsach Gelegenheit gehabt, ihr als Gast in dem gastlichen Hause ihres Baters meine Hulbigungen darzubringen. Oder, es turz zu sagen: ich hatte vom ersten Augenblick an eine leidenschaftslichste Liebe für das entzückende Geschöpf gesast. Od diese meine Liederschaftslichste Erwidert wurde, gehört schon um deshald nicht zur Sache, weil ich in jugendlich selbstqualerischer Überspanntheit an diese Serwiderung nicht glaubte, was denn auch in Anbetracht meiner dunkten, aussichtslosen Lage gegenüber dem reichen, adligen Mädchen, das seine Ansprücke sehr hochstellen durste, soweit recht vernünstig war. Nur daß bekanntlich die schönsten Bernunstgründe, die er

seiner Leidenschaft entgegenhält, einen Jüngling nicht verhindern, sich dieser Leidenschaft grenzenlos hinzugeben, und hoffnungslos, wie er seine Leidenschaft weiß, sich grenzenlos unglücklich zu fühlen. Das heißt: grenzenlos unglücklich zu sein, denn, wenn je, so gilt in

folder Lage bas Fauftische Bort: Gefühl ift alles.

Mun fann, wie nicht minder befannt, Rube, Luft und Barmonie, die Amor dem armen Menschenherzen entwendet, nur Apoll wiedergeben. Aber ich hatte ja feit Sahren seinem Dienste, in aller Demut freilich, boch immerhin entfagt und glaubte, er habe fein Antlit von mir gewendet. Da erbarmte fich meiner der Gott. Sebend, daß ich ohne einen fraftigen Anftog nicht zu bewegen fein würde, aus meiner Zaghaftigkeit herauszutreten; bag ich, wie einer, ber mahrend einer langen Krankheit das Gehen verlernt hat, für ben ersten Schritt einer Unlehnung bedürfe, spielte er mir Freiligraths toftliche Übertragung von Tennyfons mundervollem Gedicht "Clara Bere" in die Hande. Ich las es, sah im Spiegel ber Dichtung meine eigene Liebe, mein eigenes Leid, und nach vierzehn Tagen war meine Novelle mit bem gleichen Titel fertig. Wie ich es zustande gebracht, in der turgen Beit ein Buch, bas benn boch beinahe breihundert Seiten umfaßt, niederzuschreiben - fogar ameimal: benn ich hatte querst ein Brouillon in ber Abbreviaturschrift, wie man fie sich beim Rollegienheftschreiben angewöhnt, bingeworfen und von diesem eine faubere Ropie genommen - ift mir unerflärlich.

Ich muß mir die Analyse dieser meiner ersten bichterischen Arbeit, die nach fo manchen migglückten, jum Feuertobe ober fonft jur Bernichtung verurteilten Borgangerinnen in die Offentlichfeit gelangte, bis jum zweiten Bande ersparen, mo fie im Bufammenhang ber Befprechungen ber folgenden die paffende Stelle finden wird. Hier kommt es auf ihren afthetischen Wert ober Unwert so menig an, als ich damals über benfelben ein Urteil hatte. Ihre für mich ungeheuere Bedeutung liegt gang wo anders; fie mar keine äfthetische, sondern eine moralische. Ausgestattet mit einem feineswegs harten Gewiffen; nicht eben gegen bas Urteil ber Welt empfindlich, defto bringender aber ber Übereinstimmung mit mir felbft bedürftig; fo geartet, daß ich für eine Stunde, in ber ich mit mir zufrieden mar, hunderte trübster Selbstqualerei burchmachen mußte, hatte mich doch wohl die scheinbare Resultatlosiakeit meiner vier akademischen Sahre als ein bofer Schatten burch bie nächsten bealeitet. Nun war bem Muffigganger, bem Traumer boch eine Tat geglückt, eine von denen, deren er freilich noch viele zu tun gedachte, die aber doch, wie alles in der Welt, einmal einen Anfang nehmen mußten.

Und dieser Ansang siel mit dem Ende der Lernjahre zusammen, da der Gesell sein Meisterstück zu liesern hat, das ja nicht deshalb so heißt, weil es ein meisterliches Stück: eines ist, wie es ein Meister liesern würde, sondern, weil es deweist, daß der Gesell seine Zeit nicht unnütz verstreichen ließ; daß er das Handwerk so weit versteht, um, wenn er so fortsährt, wohl einmal mit Ehren unter den Meistern genannt werden zu können.

Auch eine Doktordiffertation braucht kein epochemachendes Berk au fein. Sie foll nur kundgeben, daß ber junge Mann das Zeug

ju einem fünftigen Gelehrten bat.

Nicht anders verhält es sich mit dem Marschallstade, den bekanntlich der napoleonische Soldat im Tornister mit sich trug. Er wußte ohne Zweisel, daß nicht jeder Marschall werden könne. Er glaubte vielleicht nicht einmal, daß es ihm beschieden sei. Aber die bloße Möglichkeit davon war ein schönes Ding, das dem Mann im Kugelregen die Nerven stählte und, wenn die Angriffstrommel schlug, ihn mutig gegen den Feind marschieren ließ.

Was sie auch anderen sein mochte: mir war die sertige Arbeit Meisterstück, Doktordissertation und Marschallstab — im Tornister.

## Stralfund.

Auf bem Erbenrund gibt es — abgesehen von der katholischen Kirche — wohl keine menschliche Einrichtung, die in der Konsequenz des Systems, in dem Reichtum der Gliederung, der Harmonie der Teile unter sich und ihrer sesten Fügung zum Ganzen den Bergleich aushielte mit der preußischen Armee. Ich sage: der preußischen, weil, als ich im Herbst 1851 in ihren Verband trat, es eine deutsche noch nicht gab. Auch war es nur ein winziger Teil des ganzen, den ich vorläusig zu sehen bekam. Die Garnison von Stralsund bestand aus einem Bataillon meines Regiments, ein paar Batterien Fußartillerie, einer Handvoll Pioniere und etwas Festungsgeschütz, denn die gute Stadt war damals noch Festung, wenn nicht in der Tat, so doch dem Namen nach. Aber die Kleinheit des Armeebruchteils, welchem der Rekrut eingereiht wird, tut nichts zur Sache. Das eben macht unsere Armee so ähnlich einem organischen Gebilde der Natur, daß es in ihr Fragmente im eigentlichen Sinne nicht

gibt; daß die eine Kompagnie, die eine Schwadron in der letten verschollenen Lands oder Grenzstadt und die Schildwache dieser Garnison auf dem letzten verlorenen Außenposten sich noch als Teile

bes gangen miffen und fühlen.

Die gewaltige Kraft, welche der Seele der Armee innewohnt, wird durch nichts fo schlagend bewiesen als durch die Schnelligkeit, mit ber fie jeben, ber in ihren Bann gerat, fich affimiliert. Es ift, als ginge es babei nicht ohne Bauberei zu. Das Individuum ift etwa ein Süngling, der studiert und sogar gedacht hat; er gibt auch iekt bie Gewohnheit bes Studierens und Dentens nicht auf. Aber wie feltsam haben sich bie Objette gewendet! Der "Leitfaben gur Inftruttion ber Ginjahrig-Freiwilligen", ober wie bas vergriffene Büchelchen betitelt fein mag, ist ihm jest ber Auszug aller Gelehrfamteit. Mit unermublichem Gifer vertieft er fich in die Geheimniffe ber Konstruktion seines Gewehrs und ber rafanten Rlugbahn bes Geschoffes. Er stellt tiefe psychologische Betrachtungen an über das Temperament seines Unteroffiziers, die moralische Berfassung feines Reldwebels, das Niveau der fittlichen und miffenschaftlichen Bilbung feines Leutnants. Wie burch Offenbarung ift ihm bas Berftandnis aufgegangen für die Beiligkeit blankgepukter Knöpfe und die Nichtsmurdiakeit eines schlecht gerollten Mantels. Er kann bie Schande, eine Minute ju fpat jum Appell gekommen ju fein, schwer verwinden und ertappt fich auf gröblichem Reid gegen feinen Nebenmann im Gliede — einen halb blödfinnigen Burichen vom Lande — beffen "Griffe" offenbar mehr "Schnick" haben als bie feinen.

Hat er sich nun durch das Rekrutenstadium zu den höheren Ausgaben durchgerungen, ist in die Kompagnie eingestellt; erschließen sich ihm die Geheimnisse des Bataillonsexerzierens; hat er endlich ein Manöver mitgemacht — jene Probe auf das Exempel der Notwendigkeit alles dessen, was er gelernt und wovon ihm doch somanches als Wilkür und Spielerei vorgekommen — so mißte es mit sonderbaren Dingen zugehen und er kein Deutscher sein, wenn er, der vielleicht mit Gleichgüstigkeit, ja Abneigung in den Dienst getreten, nicht für den Rest seines Soldat aus Überzeugung

und Neigung bliebe.

Diese Betrachtungen hätten kein Recht, an dieser Stelle zu stehen, wären sie nicht der Niederschlag der Ersahrungen, die ich an

mir felbft mahrend meines Dienstjahres gemacht habe.

Ich gehörte zu benen, die bem Solbatenstande weber eine Neigung, noch eine Abneigung entgegenbringen, vielmehr sich ein-

fleiben laffen mit ber Resignation eines Menschen, ber etwas, mas er unter feinen Umftanden vermeiden fann, über fich ergeben läßt. Ich war insofern ein nicht übles Objekt zur Demonstration jenes schier allmächtigen Einflusses der Gewalt, welche ein großer sozialer Organismus auf bas Individuum ausübt, bas ihm eingegliedert wird: und der sich dann auch bei mir in vollem Mage bewährte. Aber ich war doch wohl ein zu aktiver Mensch, als daß ich lange in einem rein paffiven Verhältnis hatte verharren konnen. Da muß ich es benn als ein großes Glud für mich betrachten, bag es mir gar leicht gelang, meine angeborenen Reigungen mit ben Gefeten, bie jett über mir walteten, in Einklang zu bringen und meine augenblickliche moralisch-geistige Verfassung bem Milieu, in bas ich mich versetz sah, anzupassen. Die strenge Ordnung bes Dienstes hatte für mich nichts Abstoßendes; fie erschien mir im Gegenteil als etwas Selbstverständliches, dem ich nichts abdingen mochte, wo-möglich aus freien Stücken ein übriges hinzufügte. Etwas, das ich in die Hand genommen habe ober habe nehmen muffen, gut zu machen — ich meine: so gut, wie es in meinen Kräften steht ist bei mir Sache eines Temperamentes, bem jede Tätigkeit, als folche, willtommen ift, und eines Ehrgeizes, ben ich nicht unbedingt loben barf, ba zu viel Gigenliebe hineinspielt, und ben ich auch nicht geradezu tadeln fann, weil ich ihn als einen nicht ganz reinlichen, aber überaus fraftigen Gefellen in bem Erftreben im übrigen rein idealer Ziele erkannt habe. Dazu kam, daß ich ben physischen Unftrengungen, die dem Soldaten, besonders dem Neuling, befanntlich in ausgiebiger Beife zugemutet werben und werden muffen, vollauf gewachsen war. Mochte immerhin ber Borrat von Kraft, ben ich mir in meiner früheren Jugendzeit in ber leibenschaftlichen übung von allerlei Sport aufgespeichert, in diefen vier über ben Buchern verfeffenen Studienjahren ein wenig angegriffen fein, fo hatte ich jest reichliche Gelegenheit, bas Verfäumte nachzuholen. Und nach diefer Seite genügte mir nicht einmal die Leiftung, die der Dienst für sich in Auspruch nahm. Nach stundenlangem Exer-zieren vom Dienste befreit, konnte ich wieder stundenlang gegen Abend und in die Nacht hinein braugen umberschweifen zwischen ben Felbern, über bie Wiefen am Strande hin, meine alten Bege und Stätten aufsuchend, mir wieder felbst zu gehören und ber Stimme zu lauschen, die vernehmlich nur in der Ginsamkeit zu mir sprach.

So burfte ich mir benn das Lob eines "ftrammen" Soldaten, mit dem meine Vorgesetzten mich gelegentlich beehrten, wohl ge-

fallen lassen. Und daß ich jeden Besehl angenscheinlich willig vollzog, nie das geringste Gelüst zur Insubordination an den Tag legte, machte mich gewiß in ihren Augen nicht schlechter. Aber freilich, wenn sie, also wohlgefällig auf mich blickend, glaubten, daß bei dem allen jener "Gehorsam im Gemüte", dem "die Liebe nicht sern" ist, die Grundstimmung meiner Seele sei, so wäre das ein Irrtum gewesen. Ich war hier folgsam und gehorsam, wie ich es auf der Schule gewesen war: nicht aus Respekt vor der persönlichen Auchtung vor der Sache und aus Achtung vor mir selbst. Genau wie damals — und um so viel genauer, als ich älter und reiser geworden — schied ich die Sache, deren Würdigkeit und Wert ich zu schäften wußte, von den die Sache vertretenden Personen. Indem ich so klüglich seden, selbst einen gerechten Streit mit einem Gegner vermied, der mich mit einem hervorgedonnerten: Schweigen Sie! wehrlos nachen konnte, und es eines ehrliebenden Menschen siel werdsteit gerachtete, sich der Küge eines Mannes auszusetzen, dessen unwürdig erachtete, sich der Küge eines Mannes auszusetzen, dessen unwürdig erachtete, sich der Küge eines Mannes auszusetzen, dessen durch meine dienstlichen Berhältnisse gegangen ohne alle Konslitte, ja, ich möchte sagen: ohne jegliche Keidung.

Und doch wurde mir äußerlich der Dienst, zum mindesten in meinem Freiwilligen-Jahr nicht leicht gemacht. Besonders die Retrutenzeit erwies sich mehr als bös. Das herbstliche Wetter war abscheulich, und von diesem abscheulichen Wetter bekamen wir unser vollgemessense Teil, da bei dem Mangel einer Kaserne die Übungen sast immer im Freien vorgenommen werden mußten; oder, wenn es selbst der derben pommerschen Natur draußen zu arg wurde, in Käumen, die mir schlimmer erschienen als das schlimmste Unwetter: in zugigen Torwegen, durch deren Mitte vom benachbarten Hose her eine übelriechende Gosse rann; in Ställen, die für ein paar Stunden von ihren rechtmäßigen Bewohnern verlassen waren, und anderen ähnlichen, mehr oder weniger abscheulichen Lokalen. Dann die unendliche Eintönigkeit des Dienstes in einer so kleinen Garnison. Zuletzt, als Schlimmstes, die Freudlösigkeit, die auf unserem Tun lag, und die ich direkt auf unseren Wajor zurücksührte. Da der Wann später zu den höchsten Chrensstellen seines Beruses ausgestiegen ist, wird er wohl ein guter Soldat gewesen sein; aber wenn man ihm auch nachsagte, das er dem weiblichen Geschlecht in ausschweisender Beise huldigte, einer der Brazien war er auf diesen dunkten Wegen sicher nie begegnet. Ich vermute. daß der für ein ronales Gemüt so bittere Nach-

geschmack bes "tollen Jahres" noch besonders ftark auf seiner von Haus aus starren aristokratischen Zunge lag, die dann nur geschmeidig murbe, wenn es galt, boje, zornige Worte auszuftoßen, besonders gegen die "gelehrten Herren", womit er uns arme Frei-willige meinte, für die es "natürlich keine gerade Linie gebe", und mas beraleichen Schmeicheleien mehr waren, mit denen er uns beim Bataillonsererzieren von seinem, wie er, plumpen, starkknochigen Baul herab regalierte. Run pflegt die Grieggrämigkeit des Kommandeurs die Laune seiner Offiziere nicht zu verbeffern, wie benn wieder die üble Laune diefer in den gefügigen Seelen der Unteroffiziere ein lärmendes Echo findet. Nur einer ließ fich durch den Winter biefes Migvergnugens nicht anfechten: ein Sauptmann v. B.-R. Sein schönes Gesicht leuchtete von Gute und Menschenfreundlichkeit; und daß diefer Ausdruck fein bloger Schein fei, bewiesen die Aussprüche der Leute seiner Rompagnie — leider nicht ber meinigen. Reiner hatte je ein rauhes Wort aus feinem Munbe gehört; und dabei ftand feine Truppe in nichts hinter der Leiftungsfähigkeit ber anderen zuruck. Sch habe nie Gelegenheit gehabt, mit bem Manne ein Wort zu fprechen; aber es war mir eine Luft. ibn nur zu feben. Go ftand er leibhaftig vor meines Beiftes Aug', als ich beinahe vierzig Jahre später "Was will das werden?" schrieb und ber humanen, nach ben höchsten Zielen ausschauenden, opferfreudigen Seele meines Dberft von Vogtrit die unvergeffene, im schönften Sinne des Wortes adlige Erscheinung jenes Mannes lieh.

Es kam noch ein Moment hinzu, das für fich ftark genug war, mich die Enge meines jetigen Zuftandes als eine Wohltat empfinden zu laffen. Der Landmann, der, tagsüber in Wald und Feld raftlos schaffend, seine Lunge über Gebühr ausgeweitet hat, atmet am Abend mit Behagen die eingeschloffene Luft einer Stube, ber andere gern entflieben möchten. Sch hatte in diefen vier Sahren ein Freiherruleben geführt, in meinem Kommen und Gehen, Tun und Laffen von niemand kontrolliert, von niemand abhängig, als von mir selbst. Ich hatte dies Ungebühr von Freiheit nicht eigentlich mißbraucht; aber es waren doch Stunden genug getommen, in benen mir um meine unbedingte Souveranitat einigermaßen bange geworden. Davon konnte jest nicht wohl die Rede fein. Sest hieß es gehen und kommen, nicht wie ich wollte, sondern wie andere wollten, die, ftreng genommen, wieder feinen eigenen Willen hatten, sondern nur dem Befehl abermals anderer gehorchten, welcher Befehl benn schließlich nicht felten auf ein "tel est mon plaisir" unferes Autofraten mit Majorsepaulettes hinauszulaufen schien.

Und war fo ber eigene Wille in Fesseln und Banden, die ihn nicht brudten, so mochte auch bas überreigte Gehirn fich vielleicht nicht

ungern auf Stunden zur Gedankenlofigkeit verurteilt feben.

Bu biefen Umftanben, bie alle einer normalen Stimmung meines Gemutes mehr ober weniger gunftig waren, gefellte fich noch ein allergünstigster. Ich hatte mit schwerer Sorge bem langen Aufenthalt in meinem väterlichen Baufe entgegengebangt. Diefe Sorge erwies fich als grundlos.

Ich hatte mir aus der Philosophie das Recht erobern wollen, zu fein, wie ich war. Das Recht, die Kraft, welche ich als bie bominierende in meinem Beifte fpurte, frei malten zu laffen. 3ch hatte mir einen Freibrief schaffen wollen für die ruling passion meiner Seele: mir neben ber Belt, in ber ich lebte, eine andere aufbauen ju burfen, ohne bamit etwas ju tun, mas gegen bie Ratur fei, gegen Die Birklichkeit ber Dinge und ihre ftrengen Forberungen. Ich hatte mir eine ftarte Wehr und ungerbrechliche Baffe schmieden wollen gegen bie ehrwürdige Autorität des Baters, die warnende Stimme des geliebten Freundes, das unheilverfundende Ropfschütteln ber Bermanbten und Befannten. 3ch hatte einen töblichen Streich führen wollen gegen ben fclimmften meiner Reinde: ben nagenden Zweifel, ber fich bann boch in bem eigenen Innern immer wieder reate: ob ich die Kraft haben werde, mein gutes Recht, geltend zu machen durch Leiftungen, die ber Bater und ber Freund und alle Belt anertennen mußten.

Inzwischen, wenn ich ber Lösung ber Frage in diesem Rarbinalpuntte auch um feinen Schritt naber getommen zu fein fchien, auf bem langen Wege, ber mich bis hierher geführt, war doch viel, sehr viel gewonnen. Ich hatte, um meine Stellung in ber Welt beftimmen und fie vor mir felbft zu rechtfertigen, Die gange Belt in Gebanken burchschweifen; mich in bie Ordnung ber Dinge eingereiht zu feben, die Dinge auf eben biefe Dronung prufen muffen. Dabei nun mar es mir ähnlich ergangen wie vor einem Sahr, als ich in Berlin mir die Stellung, die ber humor im Reiche ber Dichtkunft einnehme, flar machen wollte und bei diesem Studium mit Silfe ber afthetischen Bersuche Wilhelms von Sumboldt zu einem Buntte gelangte, von bem aus ich bas ganze Gebiet ber Runft überfehen zu konnen glaubte. Go vermeinte ich jest, bas wirkliche Leben in feiner Burgel erfaßt zu haben, von der feine millionenfachen Erscheinungen in absoluter Regelrechtigkeit ausstrahlen. Sest, wie damals, war ich weit davon entfernt. anzu-

nehmen, ich habe die Inseln nun mit einem Ansturm erobert. Bekt, wie damals, war ich überzeugt, es müßten noch Jahre und Sahre vergehen, bis ich bie klaffenden Luden bes Spftems gefüllt. Aber jest, wie damals, wußte ich, daß ich Unter geworfen; hoffte ich, daß ber Anker halten werde, und — barf ich jest hinzufügen: meine Hoffnung hat mich nicht betrogen. Es ware ja wunderlich, wenn sich im Lauf der langen Zeit meine Ginblicke in die Runft und das Leben nicht vertieft hatten; aber mein Standpunkt ift bort und hier berfelbe geblieben. Ich werbe fpater noch vielfach Belegenheit haben, diesen Standpunkt genauer zu präzisieren und nach ben verschiedensten Seiten klarzulegen. Vorläufig muffen wir jedoch diese Betrachtungen abbrechen, schon aus dem Grunde, weil ich felbft fie bamals nur bis hierher führte. Wie ich mich benn auch bemüht habe, sie genau so zu geben, wie ich sie jener Reit anstellte, oft in den identischen Worten der Aufzeichnungen, mit denen ich so manches Blatt füllte, bas sich gerettet hat und mir mit feinen haftig hingeworfenen, bereits vergilbten Schriftzugen munberfam längst vergangene, für mich so folgereiche Tage in die Erinnerung ruft.

Indem von meiner Byron-Lefture mir nur ber Byron in den Sanden blieb, mußte er mir bei der moralisch-philosophischen Stimmung, die jest bei mir obwaltete, zu einem Gegenstand ber Analyse werden. Da lag benn der Vergleich mit bem Menschen Spinoza nahe genug. Sie erschienen mir als die äußersten Bole gebildeten Menschentums bei aller auffallenden Uhnlichkeit. Beide höchstbegabte, sublimiert feine Naturen, voll unwiderstehlichen Dranges, fich auszuleben, entschloffen und fähig, ihr alles an dies alles zu feben; lieber fich von ber Bemeinschaft ihresgleichen ausgeschloffen zu seben, als ein Titelchen von bem zu vergeben, mas ihnen als ihr höchstes unantastbares Recht erscheint. In diesem Drange wird der eine ein Asket, der andere ein Wollüftling; der eine ber größte Philosoph, ber andere einer ber größten Dichter; verseuft ber eine die Welt in ben Abgrund ber Substang, mochte ber andere am liebsten die Welt in die Unerfattlichkeit feines 3ch hineinstrudeln; der eine der Prophet der himmlischen Liebe, Die teiner Widerliebe bedarf, um immer heißer zu entbrennen; ber andere ber Sanger ber irbifchen, die ohne Erwiderung alsbalb verlischt; der eine, in den Banden der Armut, der Gebrechlichkeit seines Körpers, homo liber, wenn es je einen gab; ber andere, im Schope des Reichtums als der Freieste der Freien geboren, Beit feines Lebens ber Stlave feiner Leibenfchaften, aus beren Feffeln ihn nur ber Tob erlöft.

Run faud ich, die beiden wunderbaren Meuschen beständig vergleichend, mein Herz in seltsamer Weise geteilt. Ich war zu jung und sinnenfreudig, nicht auss innigste mit dem Manne zu sympathisieren, der so viel schöne Weiber geküßt, der durch den Hellespout geschwommen war und mein geliebtes Meer besungen hatte, wie keiner vor ihm; und auch wieder zu alt und wahrheitsdurstig, mich nicht ehrsurchtsvoll vor dem zu neigen, der, wie ich meinte, tieser in das Gerz der Dinge geschaut hatte, als je ein Mensch vor ihm, und dem ich, seiner Weisung folgend, die höchste

intellektuelle Freude, die ich je genoffen, verdankte.

So zwiespaltig in meiner Liebe zu ben beiben, mußte ich mir fagen, daß dies nicht fein konnte, wenn ich nicht in gewisser Weise an ber Natur beiber partizipierte; nicht, fozusagen, ein Stud von beiben mare. Rufammengeftudt mithin, in der Gefahr, Studwert au bleiben. Ich war zu bem Philosophen gekommen, mir von ihm bestätigen zu lassen, daß ich das Recht habe, zu fein, wie ich mar: das Recht, meiner Natur zu folgen, bie mich anders gemacht hatte als meine Umgebung; anderes von mir wollte, als sie von ihr verlangte. Ich hatte die Bestätigung in dem Sate erhalten, daß jedwebes Ding nur immer bas und genau bas fei, mas es fein konne. So weit mar alles aut. Aber wenn man nun feiner Ratur nach ein fragmentarisches Etwas war und bleiben mußte, so war das schlimm, fehr schlimm für ben, ber boch fo gern ein Banges gewefen ware. Gang zweifellos, daß es in der unendlichen Reibe ber Möglichkeiten auch folche fragmentarische, aus verschiebenen und ungleichartigen Teilen zusammengesette Naturen geben mußte, Die, balb nach biefer, balb nach jener Seite gravitierend, von einem Ertrem in das andere schwankend, nie das Gleichaewicht finden und behaupten können. Dan migverstehe mich nicht! Es handelte sich für mich gar nicht barum, ob es mir gelingen werde, ben Ruhm eines Spinoza oder Byron zu erringen. Die Frage war eine rein moralische. Wie hoch jene auch die Pyramide ihres Daseins gegipfelt hatten, feiner von beiben hatte, meiner Meinung nach, die feine auf der richtigen Bafis aufgebant. Sie hatten jo groß werben konnen, weil fie feine volle runde Menschen waren, fich nur bes einen Triebs bewußt, diefen auf Roften aller anderen befriedigen konnten. Das hieß nicht: Suum esse conservare in meinem Sinne: bieß nicht: fein Sein ausleben nach allen Richtungen mit Ausbildung und Ausnützung aller feiner Fähigkeiten. Wie hatten fie bas auch vermocht, sie, die - gleichviel ob schuldig, ober nicht - die Gemeinschaft ber Menschen hatten meiben muffen, in ber boch einzig

nub allein ein Sichausleben in jenem Sinne benkbar ist? Was aber sollte wohl aus der Welt werden, wenn alle, wie Spinoza, in der Liebe Gottes, d. h. in der Lust des spekulativen Lebens aufgingen? oder, wie Byron, nichts auf der Welt wirklich liebten als das eitle, ruhmsüchtige, unersättliche Selbst? Wo blied der Gatte, der Bater, der Bürger? Wer säete und erntete? daute Kanäle und Brücken? durchschiffte die Meere? dränge in der Erde Schoß? Welche Bedeutung hätte dann noch jene unendliche Vielseitigkeit, die der Mensch im Laufe der Jahrtausende an sich herausgebildet und mittelst der er das Leben zu einem so reichen, bunten, schönen

trok alledem und alledem lebenswerten gemacht hat?

"Tagelöhner und Boet! Gine beiber Burben Rranze!" hatte ich in meinem Freiligrath gelefen. Das war bas Problem; war es für mich, der ich nicht, wie es der Freund zu wünschen schien, die Boefie lassen konnte und doch zu innigen Respekt vor der Wirklichkeit des Lebens hatte, um ihm nicht gern nach besten Kräften dienen zu wollen. Mochten andere ihr Glück auf anderem Wege finden; für mich gab es nur diesen. So weit freilich hatten mich der Zuspruch des Freundes, das Studium Spionozas und der Einblick in den Charakter des großen englischen Dichters ernüchtert, daß ich mir sagte: muß doch einer der Kränze geopfert werden, so kann es nur ber bes Poeten fein. Denn die Poesie, wie ich sie faßte, ist wohl eine schöne Erweiterung des Lebens, aber nicht das Leben felbit, das auch ohne fie, wenn gleich dürftig und fummerlich besteht, mahrend man in ben herrlichen Prospetten, mit benen man die Wande feines Kerkers bemalt, nicht leben tann. Und nur um Gotteswillen nicht eines von ben unglüchfeligen Gefchöpfen, Die, fo au fagen, nicht jum leben und nicht jum fterben bie Rraft haben! vor dem Tor bes Paradiefes, aus dem fie Ohnmacht und Migerfolg gewiesen, weinend herumlungern, anstatt die Zähne zusammenzu-beißen und sich in die Welt zu stürzen, die ossen vor ihnen liegt! Mochte da aus mir werden, was wollte — ich war bereit: zu der heiligen Entsagung eines Spinoza, so hestig sich, was vom Rünstler in mir war, bagegen sträubte; zu einem Ende mit Schrecken nach bem kurzen Rausche ber Sinnlichkeit, ben Byron als bas Höchste bes Lebens preift, - ju allem: nur nicht zu ber Glendigkeit jener ewig unentschloffenen, zwischen Sein und Nichtfein schwankenden Befellen.

Man steht, wie nahe ich hier dem Thema gekommen war, das ich später in den "Problematischen Naturen" behandelte. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht bereits jeht in Angriff genommen hätte, wäre die Neigung zu einer philosophischen Betrachtung der Dinge in dieser Zeit bei mir weniger vorherrschend, meine äußere Lage der Muße, welcher der Dichter doch nicht entraten kann, der Produktion günstiger gewesen, und hätte mir nicht vor allem das Goethesche Zauberwort gesehlt, das später das Siegel löste. Wohl mir, daß es sich so verhielt; daß mir noch Zeit blieb, das Thema zu vertiesen, die Enge meines Lebenshorizontes auszuweiten! Hätte ich jest die Arbeit in Angriff genommen, so würde einer jener Anstängerromane mehr entstanden sein, die besten Falles einen kleinen Kreis gleichgestimmter, jugendlich unreiser Gemüter ergößen, dem reiseren Leser aber nichts bringen, ihm höchstens das Lob entlocken, daß der Versassen, nicht ohne Talent sein. Womit denn im Grunde herzlich wenig gesagt ist, und wobei es nur zu oft bleibt, wenn der junge Streber auf dem unsicheren Fundamente seine zerbröckelnden Schlösser weiter baut. Er kann darüber ein alter Mann werden und wegsterben, ohne sich eine andere Grabschrift erworden zu haben als jenes Schreckliche: daß er "nicht ohne Talent" gewesen.

Stand ich aber klüglicherweise von einem Borhaben ab, zu bessen Ausstührung ich die Kraft nicht gehabt hätte, schwand das Thema doch von der Zeit an nie gänzlich aus meiner Seele. Schien es sich auch einmal zu verdunkeln, so trat es ein andermal wieder um so klarer bervor und gab mir die Empsindung, als sei, was ich

ba gerade erlebe, nur eine Bariation der Grundmelobie.

Ich habe ben Leser in einem früheren Abschnitt bereits mit meiner Schwester (Sophie) bekannt gemacht, die ich, als ich zur Universität ging, als ein halbes Kind verlassen und, heimgekehrt, zur Jungkran herangeblüht wiedergesunden hatte. Flüchtig und durch manches, was sich verstimmend herzudrängte, getrübt, wie unser erstes Wiedersehen gewesen, hatte mich doch das liebe Bild treulich nach Greisswald in mein stilles Zimmer begleitet und, als ich "Clara Bere" schrieb, so lebhast vor meiner Seele gestanden, daß ich der heitergemuteten Försterstochter, welche zuleht über das stolze Gebelfräulein den Sieg davonträgt, ihre Züge geben mußte. Nun war mir das Glück geworden, auf längere Zeit mit ihr unter dem väterlichen Dache leben zu dürsen, und wie stark mich, besonders im Beginn, der Dienst in Anspruch nahm und wie viel Zeit ich auch über meinen Büchern verbrachte, ich konnte ihr doch eine und die andere Stunde des Tages um so freier widmen, als ich noch immer, wie in den letzen Schulzahren, ein schlechter Schläser voor und es leider die beite die heute geblieben bin.

Solche Stunden aber waren mir ein hochgenuß. Und welcher Benug mochte auch höher und reiner fein, als felbst noch jung und lebensburftig, ohne Leidenschaft in eine junge Madchenseele zu blicken, die, wie fich eine Blumenknofpe Blatt für Blatt der Sonne, fo Tag für Tag reicher, voller dem Leben entfaltet. Ich sage: "ohne Leidenschaft," wenn es gleich für mich nicht ganz zutrifft, bei dem, wie damals so ziemlich alles, so auch diese reine Liebe bald zu einer Leidenschaft wurde, ohne daß ich fie als folche übel empfunden hätte. Denn der Vergleich mit jener, die ich eben erft durchgemacht, lag zu nabe, um nicht ja herrlich zugunften der neuen auszufallen. Bier mar tein Sangen und Bangen in schwebenber Bein, fein fturmisches Bergelopfen, tein bitterfußes Beinen, fein himmelhohes Jauchzen, keine abgrundtiefe Verzweiflung. Hier war Friede und Freude, herzlichste gleichmäßige Zuneigung von beiben Seiten, Übereinstimmmung ber Dentungsart und bes Geschmackes bis auf ben notwendigen Reft. Ich meine bis auf die kleinen Abweichungen, die da fein muffen, foll das Berhältnis nicht zuletzt in eine Linie verlaufen, auf welcher fich die Betreffenden in monotoner, die Kräfte einschläfernder, unweigerlich in Apathie enbender Gleichförmigkeit weiter bewegen. Dem war für uns vorgesorgt. Schon burch bie Differeng der vollen fechs Jahre, die ich vor meiner Schwester voraus hatte, und die mich ihr gegenüber ohne Anmaklichkeit die Stelle eines Lehrers einnehmen ließen. Wobei benn feinesmegs ausgeschloffen war, bag ber Lehrer von feiner Schülerin minbeftens ebensoviel lernte als fie von ihm. Ich kann das Glück dieses Beissammenseins, gemeinschaftlichen Lernens und Strebens und bie nachhaltige Bedeutung, Die ein fo fcones Bundnis fur mich aehabt hat, nicht beffer schilbern, als burch ein paar Berfe, welche mir Sahre fpater die Erinnerung jener toftlichen Zeit bittierte:

Durch Blut- und Wahlverwandtschaft fest verbunden, hat eins des andern liebend stets gedacht: Mir warft du hellster Stern in trüber Nacht, Du half in mir den treusten Freund gefunden.

Was ich nur Gutes, Schönes mocht' erfunden, Jch hab' es alles, Teure, dir gebracht; Da ward gelernt, gelchwärmt, gelcherzt, gelacht; Und so vergingen uns die holden Stunden.

Das ift nicht mehr. Längst trennte uns das Leben; Allein muß tragen ich so Glück, wie Leid. Doch was ich sinnen mag und was erstreben, Es schaut dein Auge klar zu jeder Zeit. In meiner Seese tiesgeheinistes Weben; Und was ich schaffe — dir bleibt es geweiht.

Bei bem allen barf man nun an nichts weniger als an einen instematischen Unterricht benten, ben ich ber Schwester in regelmäßig bestimmten Stunden erteilt hatte. Es war ein freies, mehr ober weniger vertieftes Sprechen und Disputieren, das sich an keinen Ort und feine Beit band: auf Spaziergangen, bem Binmeg gu, bem Beimmeg aus einer Gefellichaft vielleicht am lebhaftesten entbrannte und sich über alles verbreitete, mas innerhalb meines Bilbungsund Wiffenhorizontes lag und manchmal auch ein wenig weiter. Bum Beispiel über weibliche Erziehung, Frauenemanzipation und andere Dinge, die mir möglichst ferngelegen hatten, und die ich jest eifrig beranzog, weil fie mir gur Sache gu geboren ichienen. Bas ben Reiz diefer Unterhaltungen immer aufs neue belebte, mar ber Umstand, daß ich, lehrbegierig und voll Überzeugungseifer, es mit einem Geifte zu tun hatte, ber, wie er gern und leicht lernte, fich boch feineswegs ebenfo leicht überzeugen ließ; einem Geifte, ber mit ber Logit einen für Frauen ungewöhnlich festen Bund geschloffen, vor bem nichts Falfches ober auch nur Salbwahres Beftand hatte: ben aller Schein anwiderte, beffen Wahrheitsliebe nichts Schwanken brachte, und beffen Wahrhaftigkeit in ber Unbefangenheit ihrer Außerung angftliche Gemuter manchmal in Schrecken fegen tonnte. Gie in biefem allen bas echte Rind ihrer Mutter, wenn fie auch in ben Gefichtszügen mehr bem Bater ahnelte, von bem fie gleichfalls ben praftisch-häuslichen Sinn geerbt hatte. Da hatte benn ber jugenbliche Lehrer nicht felten einen schweren Stand, um fo mehr, als er, in pabagogischem Ungeschick, bie Dinge oft genug beim falfchen Ende anfassen mochte, ober auch folche in Angriff nahm, die er beffer nicht berührt hatte: unter anderen feinen Svinogismus. Die Stirn noch glübend von bem beseligenden Trant, mar es mein Erftes gewesen, die geliebte Schwester aus der Bunderquelle schöpfen zu laffen. Sie mundete ihr wenig. Bas ich ihr von der Substang und ihren Attributen mitteilte und den Ideen, bie ausnahmslos in Gott abaquat feien, wie inabaquat fie auch in bem menschlichen Gehirn herumftoberten, wollte ihr teineswegs einleuchten. Ich legte barauf um so weniger Gewicht, als ich selbst über diefe tieffinnige Materie feineswegs im flaren mar; aber mit bem praktifch-moralischen Stoff ber Ethik, ben ich mir völlig au eigen gemacht, ja nicht unwefentlich vertieft und erweitert ju haben glaubte, erging es mir nicht beffer. Der Menfch folle bes freien Willens ermangeln? bemfelben Gefet ber Notwendigkeit unterliegen, wie Fels und Baum und etwa auch die Tiere? Torheit! ba ieber fich in jedem Augenblick vom Gegenteil überzeugen könne! Und mo.

menn es feinen freien Willen gebe, blieben benn die Burechnungsfähigfeit und mit diefer die Unterschiede von gut und schlecht. Tugend und Sunde, Lohn und Strafe und fo weiter? Bergebens mein Mühen, barzutun, bag von allen biefen schönen fieben Sachen fein einziges verloren ginge, tein einziges feine Geltung für bas Menschenleben einbuge; sie nur in eine andere Beleuchtung rudten. Die fie uns in ihrer mahren Wefenheit erkennen ließen, woraus für Die menschliche Gesellschaft nicht nur tein Schaben, fondern im Gegenteil ber ungeheuerste Nuben resultieren muffe. Wie die Sache iekt liege, seien die auf schiefen Begriffen gegründeten menschlichen Einrichtungen in Staat, Kirche, Schule und wo immer bem Schlendrian vergleichbar, mit bem ber pommerfche Landmann, ohne von Meteorologie, Chemie, Botanit, Roologie eine Ahnung zu haben, sein Gewerbe treibe, wie und weil es seine nicht minder unwissenden Bäter seit unvordenklichen Zeiten so getrieben hatten. Selbstverständlich auf diese banaufische Beise mit viertel und halbem Rugen, ber ein voller und ganger werden murde, fobald fie gur miffenschaftlichen Ginficht durchgedrungen waren und nach biefer handelten.

Die Innigkeit meiner Überzeugung von der Bahrheit der Sache, für die ich pladierte, war zu augenscheinlich, und ber Ropf, mit bem ich es zu tun hatte, zu klar, als daß meine Argumentationen ohne allen Eindruck hatten bleiben follen. Aber ich konnte mich doch nicht rühmen, dem Meifter eine mir fo werte und feiner fo murdiae Adeptin zugeführt zu haben. Wenigftens nicht hinfichtlich der theoretischen Ginficht in feine Lehre. Bahrend mir freilich fpater bie Genugtuung murbe, zu beobachten, wie fie in ber Erziehung ihrer Rinder, die fie mit nimmer muder Sorgfalt übermachte, praktifch nach spinoziftischen Grundfaten urteilte und handelte: immer barauf bebacht, Die jungen Gemuter fo zu fraftigen, bag ihnen bas Gute und Rechte möglich ward, mahrend andere Mütter (und Bater) beständig mit ihrem oben "Du follft!" bareinfahren und bamit nicht verftanbiger handeln als jene flugen Leute, Die bem Ertrinkenden den Rat geben, fich an bem eigenen Schopfe aus bem Baffer au gieben. Bobei mir benn die weitere Bemerkung verstattet fein mag, welche große ftille Freude es bem Spinogiften gemahrt, daß, wenn feine Lehre auch ein efoterisches Geheimnis für die Menge vielleicht immer bleiben und felbft von benen, die es beffer miffen follten, verlegert werben wird, die Logit ber Dinge, beren geiftiges Spiegelbild fie ift, die Menschen mit machtvoll steigender Gewalt zwingt, mas fie theoretisch nicht einsehen, bennoch praktisch zu üben. -

Je augenscheinlicher so mein Mißerfolg als Lehrer auf bem philosophischen Gebiete war, besto heißer entbrannte mein Bunsch, der geliebten Schillerin das Reich der Poesse zu erschließen, in welches sie dis jeht kaum einen und den anderen slüchtigen Blick getan hatte. Man erinnere sich, wie wenig günstig nach dieser Seite die Berhältnisse in der guten Stadt und in meinem elterlichen Hagen. Bon einer lebhaften Teilnahme der Strassunder Gesellschaft an der Literatur konnte heute so wenig als vor vier Jahren die Rede sein. Bei meiner Heute so wenig als vor vier Jahren die Rede sein. Bei meiner Heute so wenig als vor vier Jahren die Rede sein. Bei meiner Heute so wenig als vor vier Jahren die Rede sich sand, daß jenes von mir zerlesene Exemplar der Schillerschen Werfe nach wie vor in meiner Familie die gesamte poetische Literatur repräsentierte. Wie schwester sollte eich eichen trübseligen Berhältnissen gelitten! Meine Schwester sollte es besser saben; sollte sich nicht, wie ich, einsam und mühselig ihren Weg au ienem Gesilden tasten müssen, die mir als die einzig elnstschen

aalten.

Bie es ber Brauch junger Damen ift, die ber Schule unlängft entwachsen find, hatten die Schwester und ihre Freundinnen ein Rranzchen. Es manderte, wie ebenfalls gebräuchlich, von Saus zu Saus ber Beteiligten, und fo hatte ich denn wohl, wenn die Reihe an meine Schwefter tam, ein ober bas andere Stundchen in bem reizenden Kreise verweilen burfen. Da war benn die Rebe felbstverftandlich auch auf die Dinge gefallen, über die zwischen meiner Schwefter und mir fo viel verhandelt murde, und hatte die Neu- und Bigbegier der anderen Mädchen um fo mehr erweckt, als fie famtlich strebsame junge Seelen waren und ein mangelhafter Schulunterricht ihren Wiffensburft mehr gereizt als befriedigt hatte. schah bann wohl, daß ich meine Unsichten in einer Ausführlichkeit entwickelte, die meine Rebe ju einem fleinen Bortrag machte, ober ein Bitat, burch welches ich meine Meinung illustrieren wollte, sich auf allgemeinen Bunsch zu einer längeren Rezitation ober zu einer Borlefung erweiterte. Sch hatte bas Glud, mit meinen Runften gu aefallen. Man wollte mehr bavon hören, und ba bas nicht gut anders zu machen war, als daß ich auch an den sonstigen Rusammenfünften der Freundinnen teilnahm, fah ich mich balb als Gaft an ben verschiedenen Rrangchentischen in mir bis dahin fremden Baufern, wohlaufgenommen von den Eltern und Bermandten, die, wenn fie unseren literarischen Gifer belächeln mochten, uns doch freundlich gemähren ließen.

Diese Abende gehören zu meinen liebsten Erinnerungen. Hatte ich mich die Woche hindurch in der Gemeinschaft mit den baner-

lichen Kameraden redlich abmuben, ihren plumpen Reden und derben Scherzen zuhören muffen, empfand ich es als eine unaussprechliche Bobltat, nun für ein paar Stunden in der Gefellschaft anmutiger junger Madchen mich bewegen bu burfen. Ihre wohllautenden Stimmen, ihr filbernes Lachen ju hören, mar eine Wonne. Und wenn bei bem Beginn des Vortrags ober ber Vorlefung das holbe Beschwirr verftummte, ich fo viele ernfte schone Augen finnend niederwärts, oder andächtig auf mich gerichtet fah, hatte ich meinen Blat am Teetisch mit keinem Konigsthron vertauschen mogen. Dabei war es für mich noch ein besonderes Glück, daß eine Gefahr, die doch so nahe zu liegen schien, nicht an mich herantrat. Bon einer, wie ich meinte, torichten Leidenschaft geheilt, tam mein Berg, das jest gang von der Liebe gur Schwester erfüllt mar, nicht aus seiner Ruhe, die dann auch, muß ich hinzufügen, von diesen jungen Damen gewissenhaft respektiert wurde. Ich gehörte für sie meiner Schwefter; und wenn bas jemals einer von ihnen als ein besonderer Borgug erschienen sein follte, bin ich gewiß, daß fie ihr biesen, wie ieben anderen neidlos gegönnt hat. Auf keinen Fall machte ich auch nur den geringsten Anspruch auf eine andere Vergünstigung, als die, in diesem anmutigen Kreise bas bigeben, mas ich etwa an Geist und Berftandnis der Boefie befag, mit freiem Mute an den Tag legen zu bürfen.

Dabei mochte benn wohl bezüglich des Vorteils, ben bie Beteiligten, jedes für fich, von biefen Zusammenfünften hatten, dasfelbe Berhaltnis obwalten, wie in bem Setundanerfranzchen weiland. Ich hatte, wie damals, den Löwenanteil, weil ich meine Seele in die Sache legte, in der ich — damals in der Schülerzeit nur ahnend - jest längst mit vollem Bewußtsein die meine fah. boch um das, mas uns hier beschäftigte, mein Sinnen und Denten nun schon seit Jahren bewegt! Glaubte ich doch erst jest, wo ich einem größeren Kreife mich mitteilen durfte, meines geiftigen Befites froh zu werden! Fühlte ich doch, wie bei ben erhöhten Anstrengungen, die ich machen mußte, diese weichen und doch verschieden gearteten Gemüter in einer Richtung nach meinem Sinne zu lenken, mir die Rrafte wuchsen; und erprobte fo an mir die Wahrheit bes alten Sabes, bag wir lehrend am beften lernen! 3ch hatte mir, um nicht Lehrer werben zu muffen, das Talent zum Lehren abgefprochen. Es schien nun boch, als habe ich mir bamit unrecht getan — eine Entbedung, die mir nicht unlieb fein tonnte in Binblid auf eine Bukunft, bie mir bereits in unliebfamer Rabe ftand. Aber noch war ich frei. Sch tat, was ich tat, aus Neigung mit voller Luft. Von der gehobenen Stimmung, in der ich mich zu jener Zeit befand, zeugt ein Auffat über Homer, den ich geschrieben, meine Hörerinnen in das Verständnis meines Lieblingsdichters einzuführen. Der Zufall wollte, daß diese kleine Arbeit das Erste sein sollte, was jemals von mir gedruckt wurde. Jest steht sie mit einigen nicht eben wesentlichen Abänderungen in meinen "Vermischten Schriften" als ein "zum Besten der Bibliothek des Berliner Handwerkervereins" gehaltener Vortrag. Als ich an dem betreffenden Abend das Katheder bestieg und den großen Saal schwarz vor Menschen sah, mußte ich lächeln im Gebenken an Ort und Stunde, da ich diesen "Vortrag" zum erstenmal hielt: am Teetisch, im Licht einer Astrallampe und der Augen von einem halben Dußend lieblicher Mädchengesichter.

Den kundigen Lefer brauche ich nicht zu versichern, daß, wie ernsthaft sich unser Treiben in meiner Darstellung ausnehmen mag, bemselben in Birklichkeit der Scherz in reichlicher Dosis beigemischt war. Wie in jedem Kreise junger Leute, behauptete auch in dem unseren der Neckgeist sein gutes Necht. In welcher Ausdehnung und mit welchem Behagen ersehe ich auß mehr als einem Spottzgedicht, das von jener Zeit her in meinen Mappen sich sindet unsich mit seinen vergilbten Lettern fragt, ob ein bekanntes Goethessiches Wort in seiner Umkehr nicht noch richtiger dahin laute, daß man im Alter wünscht, wovon man in der Jugend die Fülle hatte.

So in Ernst und Scherz: mit philosophischen und literarischen Studien; den Bersuchen, das, was ich nur halb wußte, indem ich es anderen klar machen wollte, mir selbst zur Klarheit zu bringen; mit den Bemühungen, von den Geheimnissen des militärischen Dienstes den letzten Schleier zu lüsten, waren mir Winter, Frühling und Frühsommer in erfreulich buntem Wechsel hingegangen. Es kam der Spätsommer und mit ihm das große Manöver, das in der Umgegend Stettins abgehalten werden sollte. Dorthin hatten wir uns also zu begeben, um uns mit den beiden anderen Bataillonen unseres Regiments zu vereinigen. Selbstverständlich wurde der lange Weg marschierend zurückgelegt. Es war mährend der sämtlichen Tage, die wir auf dem Marsch zuberzichen, grausam heiß. Auf der Chausse, selbst, das man heiß zu unseren Duartieren, von diesen zu dem Rendezvous am nächsten Morgen — wenn nicht gerade ein Kastawaren der fünsten Worgen — wenn nicht gerade ein Kastawaren oder fünsten Borderleute in der Kolonne kaum erkennen

fonnte. Dazu die jest glücklicherweise langst zu anderen überwunbenen Dummheiten gehörige Regel, ben verschmachtenben Leuten unter feinen Umftanden einen frischen Trunt ju gewähren! Ich ertrug biese natürlichen und menschlichen — ober unmenschlichen — Unbilden mit scheinbar unverhältnismäßiger Leichtigkeit — will sagen: viel leichter, als mancher andere, der mir doch an Körperkraft weit überlegen schien. Es kam nicht selten vor, daß ich einem folchen Riesen, ber "schlapp" geworben mar ober zu werden brohte, fein Gemehr - Die schwere Miniebuchse von damals - abnahm und fo mit zwei Gewehren halbe, ganze Stunden lang ruftig vor ober neben meinem Zuge marschierte. Ich hatte, wie ber Rundige aus ben letten Worten ersieht, die Ehre, Unteroffizier zu sein — eine Bergunftigung, die damals den Freiwilligen, wenn sie fich bewährt hatten, bereits nach bem erften halben Dienstjahr zuteil murbe. Mit dieser Auszeichnung stand freilich nicht im Widerspruch, daß man mit ben Rameraben im Quartier die Suppe ober ben Brei aus berselben Schuffel löffelte, mit ihnen die Strohschütten in der Scheune ober das Lager auf bem Beuboden teilte; wie die Treffen benn auch sonst durch die Sorge, die man seinen Untergebenen angedeihen lassen mußte, burch die Verantwortung, welche man für fie zu tragen hatte, den Dienst eher erschwerten als erleichterten.

Bon bem langen und beschwerlichen Marsche ist mir ein Grelebnis in besonders lebhafter und für mich rührender Erinnerung

aeblieben.

Wir waren nach einem besonders heißen Tage am Frühabend in ein großes Dorf gelangt, wo wir Rast machten. So ansehnlich der Ort war, nochte es doch schwer gehalten haben, die beiden ihm zugeteilten Kompagnien schicksich unterzubringen. Jedensalls war ich mit noch ein paar Mann möglichst unschießtich untergebracht: am äußersten Ende des Dorfes in einem kleinsten, armseligsten Bauerngehöft, das von Schmutz in jeder schlimmsten Bedeutung des Wortes starrte. Die Wirte — verkommene alte Lente — waren das Gegenteil von Gastsreundlichseit. Bon dem schauerlichen Gemengsel, das sie uns nach langem Sperren als Abendbrot vorsetzen, hätte ich um keinen Preis der Welt einen Bissen nehmen mögen. Mit einem Worte: es sehlte nichts, auch ein philosophisches Gemüt auf eine harte Probe zu stellen.

An die Schrecken der herabsinkenden Nacht denkend, stand ich vor der Tür des Gehöftes, als mein Hauptmann, die Quartiere seiner Kompagnie revidierend, vorüber kam. Es entwickelte sich zwischen ihm und mir das folgende Gespräch. Nun lieber S., zu-

frieden? — Müßte lügen, wenn ich ja sagen sollte, Herr Hauptmann. — Woran sehlt's? — An allem, Herr Hauptmann. — Es sieht in der Tat übel aus. — Zu Besehl, Herr Hauptmann. — Hm, hm! Wissen Sie, lieber S., ich möchte Ihnen gern ein bessers Quartier verschaffen; indessen — hm! hm! — also, guten Abend, lieber S. — Guten Abend, Herr Hauptmann. Er ging seines Weges. Ich wußte, was sein "indessen" be-

Er ging seines Weges. Ich wußte, was sein "indessen" bebeutete. Der übrigens wohlwollende Herr hatte einen ganz unhauptmännischen Respekt vor seinem Fourier, einem hämischen, bissigen Menschen, der es sehr übelnahm, wenn man ihm seine Kreise stote, und mit dem er es während des Manövers um so weniger verderben mochte, als er selber die Borzüge eines guten Quartiers sehr wohl

ju schätzen mußte.

Über die Schwäche der menschlichen Ratur im allgemeinen und die meines Hauptmanns im besonderen nachdenkend, schlenderte ich burch das Dorf und gelangte ju einem freien Blage, auf welchem die bescheidene Rirche lag, neben ihr bas fast gang mit Efen übersponnene kleine Pfarrhaus, vor dem Sause ein durch ein grünes Gitter von der Dorfftrage abgeschlossenes Gartchen mit einer Laube. Über die niedrige Stakettur lehnte ein alterer schwarzgekleideter Herr mit einem Sammetkappchen auf bem schon ergrauenden schlichten bunnen haar — offenbar ber Pfarrer. Es war ein fo fanftes gutes Geficht, daß ber achtungsvolle Gruß, welchen ich ihm im Borüberschreiten bot, mehr als bloge Boflichteit mar. Er hatte ben Gruß freundlich erwidert, und ich bereits ein paar weitere Schritte getan, als ich hinter mir eine Stimme borte, die mich gurudrief. Sch wandte mich fofort um und fah ben Pfarrtr in ber jett geöffneten Gartentur fteben. - Wollen Gie nicht einen Augenblick naber treten? sagte er mit einer Stimme, die, wie sein Gesicht, milb und gütig war. Und bann, als ob er eine fo freundliche Ginladung noch entschuldigen muffe: Ich bachte, es möchte Ihnen nach dem Marsche, ber heute gewiß recht schlimm gewesen ift, ein turger Aufenthalt in meinem Gartchen erquicklich sein. — Ich erwiderte ein paar höfliche Worte, in die ich ein Kompliment über die treffliche Pflege bes Gartens einfließen ließ, ber in ber Tat mit feinen wohlverteilten Beeten, auf benen Aftern und Refeba in Fulle, auch noch einige Spätrosen blühten, seinen sauber geharkten Rieswegen, der Buchen-laube an der Seite und seinem grünen hintergrunde der efeunbersponnenen Sausfront im weichen Lichte bes Spatabends bas Anmutiafte mar, mas man feben konnte.

Bährend wir in den schmalen Gangen langfam auf und nieder

schritten, hatte fich balb ein behagliches Gefprach eingefunden, in welchem ich dem wurdigen Manne auf feine freundlichen Fragen nach meiner bürgerlichen Stellung, meinem Studiengange und bergleichen bereitwillige Auskunft gab. Darüber waren wir benn auf gelehrte Dinge geraten; das klassische Altertum, die Philosophie in Sonderheit die Spinozas, die jett mein Steckenpferd war. Inbem ich, jugendlich lebhaft, von bem Gegenftande erfüllt, meine Beisheit austramte, mar ber alte Berr an meiner Seite nachbentlich, einfilbig, zulett ftill geworben. Das fiel mir endlich boch auf, und num erschrat ich über die Unschicklichkeit, der ich mich schuldig ge-macht. Da wir uns gerade der Ausgangstür wieder genähert hatten, hielt ich ben Augenblick für günstig, mich zu empsehlen. Ich bankte für die mir erwiesene Freunblichkeit und dat, nicht übel von mir benten zu wollen, wenn ich Gefinnungen geäußert haben follte, von benen ich - nun leiber ju fpat - fuhle, daß fie bem Theologen und Pfarrer anftößig gewesen sein mußten. Als ich babei gogernb meine Sand ausgeftrectt hatte, fühlte ich biefelbe feft gehalten. Die fanften Augen bes Mannes ruhten mit ftiller Alarheit auf mir und Die gutige Stimme fagte: Sie brauchen fich nicht zu entschuldigen, junger Mann. Nach ber Wahrheit suchen wir ja alle, jeber auf seinem Wege. Möge Gott Sie auf den rechten leuken zu seinem himmlischen Saufe, in welchem viele, viele Bohnungen find. Bo liegen Sie in Quartier?

Ich mußte bei biesem seltsam pläklichen Gebankensprung von ben himmlischen Wohnungen zu meinem fehr irdischen Quartier innerlich lächeln, nannte aber ernfthaft ben Namen meines unholben Birts. Der gute Mann ließ por Schrecken meine Sand fahren, um fie alsbald wieder zu ergreifen. - Das follen Gie nicht, rief er mit einer Lebhaftigkeit, die ich ihm nicht zugetraut hatte. Der er wiederholte ben Namen bes Bauers - ift bas raudiafte Schaf in meiner Berde. Mein Gott, welche Not haben er und feine Frau, die nicht beffer ift, mir schon geschafft! Aber bas ift meine Sache. Sie follen barunter nicht leiden. Rein, das follen Sie nicht. muffen morgen wieder frisch und ruftig fein, und in dem Schmuts nest murben Sie feine Minute schlafen. Biffen Sie mas? bleiben Sie bei mir. Ich tann Ihnen auch nicht viel bieten, aber ein reinliches Lager boch. Wollen Gie? - Mit taufend Freuden, erwiderte ich, nur daß es fich leiber schwer machen laffen wird. Mein Hauptmann — und ich berichtete lachend die turze Unterredung. die ich mit meinem Hauptmann gehabt hatte. — Ich werde felbst ben Berrn Bauptmann bitten! fagte ber Baftor, bereits im Beariff.

sich in bas Haus zu wenden, vermutlich, um sich Hut und Stock zu holen. Ich hielt ihn fest: Und ich bitte herzlich, Herr Pastor, tun Sie bas nicht. Offen gestanden: es würde mich in Berlegenheit segen. Wenn Sie benn wirklich in Ihrer Gute barauf besteben, ich kann es, ohne mich an den Hauptmann zu wenden, mit meinem Feldwebel ordnen. Ich hoffe, bereits in einer Viertelstunde mit Sack und Pack mich wieder vorzustellen.

Die Dorfgaffe hinabeilenb, hatte ich bas Glück, bereits an ber nächsten Ede auf ben Felbwebel zu treffen. Ich trug ihm mein Unliegen vor; und da ich mit ihm auf bem besten Fuße stand, er auch sonst ein gefälliger Mann war, hielt es nicht schwer, seine Einwilligung zu erhalten. Er wolle ein Auge gudricken, aber wenn ich morgen nicht rechtzeitig mit meinem Zuge antrete, so solle ein heiliges — Ich ließ ihn den letzten Teil der üblichen Phrase in ben dicken Schnauzbart brummen, lief fpornftreichs meinem Quartier zu, wo ich die fünf oder sechs Kameraden, unter denen sich auch mein Bursche besand, vor der Tür der Baracke ihre Pfeisen und Zigarren schmauchend antraf, durch die Schrecken ihrer Umgebung in der Behaglichkeit ihrer Laune offenbar keineswegs beeinträchtigt. Mein Buriche mar flink zur Sand, bas Nötige fchnell getan und besprochen; so mochte wenig über eine Viertelftunde vergangen sein, als ich mich jum zweitenmale bem Paftorhaufe naberte, fchon von weitem bes würdigen Mannes ansichtig, ber wiederum in ber Gartentur ftand. Diesmal mar er nicht allein. Im hintergrunde bes Gartens, an bem Saufe bin, bewegte sich eine weibliche Geftalt, die nun herantrat und mir von dem Baftor als feine Tochter vorgestellt wurde. Es war ein überschlankes, hochgewachsenes Madchen, das mir, dem Dreinndzwanzigjährigen, nicht mehr jung erschien, das heißt, ein oder zwei Jahre alter sein mochte als ich selbst, und beffen blaffe Wangen, mahrend ich ihr die Sand reichte und ein paar Soflichkeiten porbrachte, von einer jaben Rote gefarbt murben, die ebenfo schnell wieber verschwand. — Sie muffen mit uns vorlieb nehmen, fagte der Baftor. Meine Tochter und ich find alles, was von einer einst zahlreicheren Familie übrig ist. — Ich verbeugte mich abermals, im stillen bentend, es möchte nicht lange währen, bis er ber einzig Übriggebliebene fei. Die blaffen Wangen bes Mäbchens mit ber fliegenden hettischen Röte beuteten zu schmerzlich klar auf das Verhängnis, das auf schwarzen Fittichen über der Familie schwebte und dem die übrigen Glieder bereits zum Opfer gefallen waren.

Doch blieb mir feine Beit, fo trüben Betrachtungen nach-

zuhängen. Der Pastor geleitete mich in das Haus, eine Treppe hinauf, über einen schmalen Korridor, der durch ein Lämpchen er-hellt war, und von dem rechts und links mehrere Türen wohl nur 311 Bobenkammern führten, geradeaus in ein allerliebstes, einsach-schicklich ausgestattetes, vom letzten matten Schein der Abendsonne erfülltes Giebelftübchen. Er hieß mich freundlich, es mir bequem zu machen. Ich erwiderte, daß es dazu nur einer halben Minute bebürse, lehnte bas Gewehr in die Ecke, stellte ben Helm auf die Kommode, legte den Tornister auf einen Stuhl, schnallte den Säbel ab und war bereit, ihm zu folgen. Wir gingen wieder hinab in ein größeres Gemach rechter Hand vom Hausslur, wo ein sauber gedeckter Tisch uns mit bem Abendbrot erwartete, an dem mir uns, nachdem der Bfarrer ein turges Gebet gesprochen, alsbald niederließen. Es war ein schlichtes Mahl aus einfachen ländlichen Brobutten: Giern, Brot, Butter, Rafe und Früchten, aber alles fchmackhaft und reichlich; auch fehlte es nicht an einer Flasche nicht koftbaren, aber wohl trinkbaren Weines. Hungrig und durftig, wie ich war, sprach ich ben guten Dingen herzhaft zu, zur augenscheinlichen Freude meiner Wirte, von denen wenigstens der alte Herr einen normalen Appetit entwickelte, mahrend bie Tochter bie Speifen taum berührte und nur wiederholt an ihrem Glase nippte, immer mit einer hastigen, nicht unschönen Bewegung. Ich hatte burchaus die Empfindung, daß sie eine nervöse Erregung, vielleicht einen körperlichen Schmerz zu überwinden habe. Dabei tam und ging von Zeit zu Zeit auf ihren Wangen jene verhängnisvolle Nöte, währenb fie bie Augen faft beftanbig niedergeschlagen hielt. Bu meinem Bebauern: fie maren bas einzig Schone in bem unregelmäßigen Geficht: groß und fo tief blau, wie ich es felten gesehen. Auch tat es mir um das ungewöhnlich reiche aschblonde haar leid, mit dem eine andere Dame großen Staat gemacht haben würbe, und das fie, als ob sie sich des Schmuckes schäme, in eine wenig kleidsame Frisur gezwängt hatte. Nun aber tann wohl ein junger Mann nicht lange in der Gesellschaft eines weiblichen Wefens fein, ohne die holbe Anziehungskraft zu spüren, die von ihm ausgeht. Ich hatte diesem kaum eine halbe Stunde gegenüber geseffen, als ich nicht mehr zu begreifen vermochte, daß ich bas Madchen im erften Momente unschon gefunden, und mir immer wieder fagte, ich habe auf jeden Fall selten ober nie ein so liebes, mir so sympathisches Gesicht gesehen. In Grinnerung meiner Unbedachtsamkeit bei der ersten Be-

In Erinnerung meiner Unbedachtsamkeit bei der ersten Begegnung mit dem geistlichen Herrn hatte ich mir vorgenommen, in der Folge desto vorsichtiger zu sein und vor allem jedes Wort zu meiben, das abermals von meiner Freibenkerei Beugnis abgelegt batte. Der würdige Mann machte es mir leicht, meinem Borfake getreu zu bleiben, indem er ein behagliches Gefpräch über Soldgtenleiden und Freuden, Ackerbau, Gartenkunft, Bienenzucht und mas bergleichen unverfängliche Dinge mehr waren, nicht ohne Geschick in Gang erhielt. Das mare nun soweit recht gut gewesen, wenn ich nicht das lebhaftefte Berlangen verspürt hatte, die junge Dame in das Gefprach zu ziehen, und das nicht hoffen burfte, fo lange es bei diefen Thematen blieb. Wenigstens hatte fie mahrend ber gangen Reit nur hin und wieder ein gelegentliches Wort mit einer mohllautenden, wenn auch etwas verschleierten Stimme geäußert. faßte ich mir denn ein Berg und begann mit einem fühnen Übergange von Kunft und Literatur zu fprechen. Meine Soffnung hatte mich nicht betrogen. Das Madchen, bas fo ftill und wie gerftreut bagefeffen, wurde aufmertfam, bob öfter bie großen Augen, fing an, fich an bem Gefprach ju beteiligen, fehr schüchtern freilich, aber boch hinreichend, um mir Mut zu machen, lebhafter fortzufahren, die Rebe allmählig mehr ihr zuzuwenden, sie direkt nach ihrer Lekture zu fragen und was man denn sonst in solchen Fällen zu fagen und zu fragen pflegt. Sie gestand, bag fie gar gern ein autes Buch lefe, aber früher felten dazu getommen fei, mahrend ja freilich jekt nur noch der aute Bater ihre Sorge in Anspruch nehme. - Sa, ja, fiel bier ber Baftor ein, mein armes Mabchen hat in ihrem Leben wenig an fich benten konnen; und jest, mo fie es schon eher könnte, bleibt fie nun doch der alten Gewohnheit treu und forgt, da unfere Lieben im Himmel es nicht mehr nötig haben, für die anderen armen gebrefteten Menschenkinder, deren es ja überall auf Erden und in unserem Dorfe nicht zum weniasten gibt.

Auf den Wangen des Mädchens brannten wieder die roten Flecke. Sie warf dem Alten, den der Wein gesprächiger gemacht haben mochte als wohl sonst seine Gewohnheit war, einen slehenden Blick zu, der ihr vollends mein Herz gewann. Der Blick sagte so deutlich, wie Blicke sagen können: Wie magst du nur in der Gegenwart eines Fremden davon sprechen! — Ich aber fühlte mich gar nicht mehr als Fremder. Mir war, als hätte ich den freundlichen, treuberzigen Mann, das liebe stille Mädchen, dereits vor Jahren einmal gut gekannt; sie hätten mich nur ein wenig vergessen, und es liege nun an mir, mich ihnen voll in die Erinnerung zu rusen. — Sie lesen gern ein gutes Buch, sagte ich, mich zu ihr wendend; und ich lese stir mein Leben gern vor. Darf ich Ihnen etwas vorlesen? — Tas wäre berrlich, erwiderte sie rasch. — Ka, ja, rief der Kastor:

aber was? — Vielleicht: Fauft? fragte ich. — Hast du ihn noch? fagte der Alte zu feiner Tochter. — Sie schüttelte ben Ropf. — Schade! fagte der Alte, schade, ich hatte wohl gern wieder einmal ein Stück baraus gehört. — Und bann, fich zu mir wendend: Die Sache ift, ich besitze ben Goethe nicht. Aber gerade ber Faust ift jest ein paar Wochen im Sause gewesen. Meine Tochter hatte sich ihn von einer Freundin gelieben. Run, scheint es, hat fie ihn bereits wieder zurückgegeben. Schabe! — So nehmen wir etwas anderes, fagte ich. Es wird sich da schon etwas finden. — Über der Kommode amischen ben beiben Fenftern mar eines jener Büchergeftelle aus Brettern, die mit Schnüren zusammengehalten, an der Wand schweben. Ich war herangetreten, bereits in der Sorge, daß ich denn doch hier schwerlich etwas nach meinem Geschmack finden würde. So war's denn auch: Alopstock, Gellert, Bunyans Pilgrim's progress und anderes ehrwürdig Schreckliches. In meiner Verzweiflung kam mir ein übermütiger Gebanke. — Aber hier steht ja ber Faust! rief ich, auf gut Glud eines der Bücher herausnehmend. — Unmöglich! rief bas Mädchen. — Kind, Kind! fagte der Bater, wie kann man so vergeßlich sein! — Ich war wieder an den Tisch getreten, von welchem eben die Magd die Sachen abraumte, nur die Flasche — es war bereits die zweite — mit den Gläfern stehen laffend. Meinen früheren Platz einnehmend, schlug ich das Buch auf — es war Tiedges Urania! — und fragte durch ein bescheidenes Räuspern an, ob ich mit meiner Vorlefung beginnen burfe. Der alte Berr hatte sich in seinen Stuhl zurückgelehnt mit halb geschloffenen Augen. Die der Tochter waren starr auf mich gerichtet mit einem ver-wunderten, ratlosen Blick, worauf dies hinauslausen möchte. Ich hielt den Blick ruhig aus und begann: "Hab' nun, ach! Philosophie". — Mir schlug das Herz so heftig, daß die ersten Worte bumpf und beklommen genug herauskamen. Aber das war ja just ber rechte Ton für jemand, der sich und der ganzen Welt grolli. Bis ich zu "D fahft bu, voller Monbenschein" tam, murbe ich schon die Herrschaft über meine Stimme wiedergewonnen haben. So lange bauerte das nicht einmal. Noch ein paar Verse, und ich war voll in der Sache, schier übermütig in der Gewißheit, daß mir kein Bers, tein Wort fehlen murde; den Übermut fo weit treibend, daß ich, als ich die Zeit für gekommen hielt, das Blatt umschlug, um scheinbar auf der nächsten Seite von oben weiter zu lesen. Dann konnte ich mich boch nicht enthalten, mein Gegenüber anzusehen mit einem Blick, ber lächelnd bat, daß fie mir den Scherz verzeihen möge. Sie erwiderte mit einem Lächeln. Es war das erste an

biesem Abend und verschönte das Gesicht in wunderbarer Weise. Dazu leuchteten jetzt die großen blauen Augen, die sie unverwandt auf mich gerichtet hielt, in einem herrlichen Glanz. Ich sprach nur sür diese Augen, und mir war, als ob ich in ihrem Lichte das hundertmal Gelesene und Rezitierte als etwas ganz Neues sähe, als eine Offenbarung, vor deren Wundern ich freudig erschraft. Das Spiel mit dem Umblättern hatte ich längst aufgegeben. Der alte Herr hatte den Kopf hintenübergelehnt und die Augen jetzt völlig geschlossen. Ich war allein mit dem Mädchen in dem seierlichen Dom, den die Dichtung um uns, über uns wöllbte: ich der Priester, sie die Gemeinde, eines in unserer Andacht, die doch vielleicht nicht ganz ohne einen irdischen Beigeschmack war, wenn man das erste Sichregen einer Neigung von Herz zu Herzen noch irdischnennen kann.

Ich hatte ursprünglich das Gedicht besten Falles nur dis zur Erscheinung des Erdgeistes rezitieren wollen. Dann mochte, konnte ich vielmehr nicht abbrechen; die großen blauen Augen hasteten so unverwandt an mir. So erschien und verschwand auch der Erdgeist; der trockene Schleicher kam und ging. Ich rezitierte — wenn man, was ich wie im Traume sprach, so nennen kann — weiter, weiter

bis jum "Guch ift er ba!" bes Engelchors.

Der Traum war zu Enbe. Ich magte nicht, fie anzublicken, weil ich wußte, daß sie weinte. Ich machte leise das Buch zu und trug es still zu der Etagere zuruck, wo ich es wieder an seinen Plat fteute. Als ich fühlte, daß ich meiner Bewegung Herr ge-worden, wandte ich mich wieder um. Die plötlich eingetretene Stille hatte nun boch ben alten Berrn aus feinem Salbichlummer geweckt. Er hatte fich erhoben und tam mir, als ich mich bem Tisch abermals näherte, bereits entgegen, eine komisch-rührenbe Berlegenheit auf bem guten Gesicht. Sch ließ ihn nicht zu Worte tommen, bat um Entschuldigung, wenn ich feine Gaftfreundschaft fo arg gemigbraucht habe, meinerseits eine Mubigfeit fingierend, von ber ich mahrlich nichts empfand. Es hielt nicht schwer, ben einfachen Mann zu täufchen. Er glaube gern, daß ich mube fei! nach einem fo anftrengenben Tage! Und morgen — wie früh werbe ich benn aufbrechen muffen? - Sch erwiderte: um vier Uhr, und bak ich auf bas bringenbfte bate, es moge fich niemand im Saufe burch mein Fortgeben ftoren laffen. Mur wenn man mir bas verfpreche, wurde ich ruhig fchlafen tonnen, gewiß, am nachften Morgen gur rechten Reit zu erwachen. — Es war nicht bloge Soflichfeit, mas

mich so eifrig darauf bestehen ließ, vielmehr der Wunsch, mir die Erinnerung dieses schönen Abends nicht durch eine morgenlich-graue Szene, wie ich sie deutlich vor Augen sah, zu stören. — Run denn, sagte der alte Herr, man soll einem lieben Gaste überall zu Willen sein. So leben Sie wohl! und möge Sie der Herr beschirmen auf allen Wegen! — Er hatte mir beide Hände hingestreckt, die ich in tieser Rührung drückte. Dann trat ich zu der Tochter, die halb abgewender gestanden hatte und mir jeht das Gesicht zusehrte. Es war zum Erschrecken blaß, und die Hand, die sie mir reichte, eiskalt. Ich wollte ihr sagen, daß ich überglücklich sein würde, wenn ich sie morgen auch nur auf eine Sekunde sehen könnte. Aber das durste ich jeht nicht mehr; ich brachte nichts weiter hervor als: leben Sie wohl! — Dann war ich zum Zimmer hinaus und sand mich auf dem Flur mit einem brennenden Lichte, von dem ich nicht wuste, wie es in meine Hand gekommen. Run stand ich in meinem

Rimmer.

3ch feste bas Licht auf ben Tisch und lehnte mich in bas offene Fenster. Der beinahe volle Mond hing bereits tief am Borizonte glanglos zwifchen Schleierwöltchen. Bon bem Dorfe her ertonte nur noch seltenes dumpses Geräusch; sonst war die Nacht so still, daß ich das Knarren der Uhr in dem Kirchturm, der seitwärts von mir, aber von dem Giebel des Saufes verbedt, ftand, beutlich hörte. Mus bem Garten - einer Abzweigung jedenfalls bes Borbergartens um ben Giebel herum — mallte ber Duft ber Reseba und ber Levtoien in schier berauschender Fulle zu mir empor. Über mich war eine seltsame Traurigkeit gekommen. Meine Faustrezitation, in ber ich mich so groß gebunkt, erschien mir mit einem Male wie ein unpaffenber Scherz. Mußte mich bas kluge Mabchen nicht für einen eitlen, prahlfüchtigen Fant halten? Bare es nicht taufenbmal riemlicher gewesen, das ruhige Gespräch fortzuführen, an dem sie ja bereits angefangen hatte, teilzunehmen, ficher weiter teilgenommen haben murbe? Und ich hatte bann, auftatt bie eigene Stimme nur ju boren, ihre fanfte Stimme weiter vernommen; hatte von ihrem inneren Leben, daß ganz gewiß ein reiches, tiefes war, ihrem Denken und Empfinden mehr erfahren als jett. Als jett? wo ich nichts, rein gar nichts von bem allen mußte! ihre Geele mir ein Buch mit steben Siegeln geblieben war! und nun für immer bleiben würde! Ich war doch wieder einmal ein vollkommener Narr gewefen.

Argerlich mit mir felbst, wollte ich eben das Fenster schließen, um mein Lager aufzusuchen, als ich um die Giebelecke von der

Sinterfeite des Saufes her eine weibliche Geftalt in den Garten tommen fah. Ich weiß nicht, welche Regung mich trieb, aber ich hatte mich sofort umgewandt, das Licht, das auf dem Tisch hinter mir in greifbarer Nahe ftand, ausgeloscht und mar bann wieber an bas Feuster geireten, feitwärts mich fo tief in ben Schatten brudenb. daß ich von unten her nicht wohl gesehen werden konnte. Meine Uhnung, daß es niemand anders fei als bas feltsame Madchen. hatte mich nicht betrogen. Trot der Dunkelheit erkannte ich fie beutlich an ihrer Geftalt und Bewegung. Ich glaubte fogar, ihre Gesichtszüge zu unterscheiben, doch war das nicht der Fall. Nur einmal, als sie, in größerer Nähe des Fensters, auf einen breiteren Bang tam, fah ich im Licht bes Mondes, ber jest flar über einem Nachbardache stand, für ein paar Momente ihre Augen schimmern. Hätte ich ihren Namen gewußt, den der Bater mährend des gangen Abends nicht ein einziges Mal genannt hatte, ich würde ihn jetzt gerufen haben. Ich wollte wenigftens ein "Gute Nacht!" binabfagen, aber die Rehle war mir wie zugeschnürt. Und bevor ich zu einem Entschluß gelangte, hatte fie fich gewandt und schwebte nach ber Richtung, aus ber sie in ben Garten getreten war, wieber hinaus. Ich schloß bas Fenster und warf mich auf bas kleine Sofa. Es verlohnte sich nicht ber Mühe, zu Bett zu gehen. An Schlaf war überdies nicht zu benten. Durch meine Seele schossen taufend wirre Gedanken, die fich alle um fie bewegten: ob fie ge= liebt habe? ob fie liebe? und wie der Mann beschaffen fein möchte. fein mußte, follte ein fo eigen geartetes Befen an feiner Seite glücklich werben? ob sie zu benen gehöre, benen kein Glück auf Erben blühe; beren Los es war, vor ber Zeit dahin zu sterben, wie ameifellos ihre Mutter, ihre Geschwifter? ob die wenigen Jahre, Die ihr vielleicht nur noch beschieden maren, mit ihr verleben gu bürfen, nicht eine paradiesische Ewigkeit aufwiege? — das schwirrte fo fort, und bazwischen Blan auf Blan, wie ich es anzustellen hatte, fie wenigstens morgen früh noch einmal zu seben, ihr zu fagen ja, mas? Und die Gedankenmeute jagte weiter, immer wilder, immer toller ben Übermuben vor sich her, bis er sich in das Dunkel eines traumlofen Schlafes vor ihr retten burfte.

Ich erwachte von dem Lärm, den die Sperlinge in den Bäumen unter meinem Fenster vollsührten. Es war erstes, schwaches Morgengrauen, daß ich kaum die Ziffer auf meiner Uhr erkennen konnte: ein Biertel auf vier. Noch zu früh zum Kendezvous. Judessen, was sollte ich hier? Mich fröstelte. Draußen würde es besser werden. So brachte ich meinen Anzug in Ordnung, zwischendurch denkend,

ich muffe durchaus gestern Abend im Fieber gewesen sein, um ein Erlebnis, das, wenn auch ungewöhnlich, so doch wahrlich nicht so gar absonderlich mar, in dieser Beise zu nehmen. Gin alter, guter, gaftfreundlicher Mann, ein stilles, bescheidenes Mädchen, benen ich ein paar Szenen aus dem Fauft vorbeklamiert, wie ich es vor den Freunden in Bonn und meinen jungen Freundinnen in Stralfund so oft getan - wo steckte benn ba die Romantik? und nun gar die Tragit? Die Phantasie war mir wieder einmal durchgegangen

und hatte das bifichen Verstand hinter fich hergewirbelt.

Sch hatte meine sieben Sachen beisammen. Alls ich vorsichtig bie Tur öffnete, bemerkte ich braugen am Schluffel einen binteln Gegenstand. Sch griff barnach; es war ein Blumenstrauß, von bem ber Duft ber Refeden und Levkoien zu mir aufftieg. Ich eilte in das Zimmer zuruck an des Fenster und suchte, wonach gesucht zu haben ich mich sosort aufs tiefste schämte. War dies denn nicht genug? Diefe Blumen, Die fie heute Nacht felbft gepflückt? auf benen noch der Tau der Nacht lag? Konnte sie ihren Dank, wenn sie mir denn wirklich danken zu muffen glaubte, sinniger, zarter ausdrücken? Aber nun fortgehen zu sollen, so reich beschenkt, ohne den Dank zu erwidern, das durfte ich nicht.

Sich hatte bas Gewehr weggeftellt, Bleifeder und ein Blatt aus meiner Brieftasche genommen und trat an das Fenfter, mo es mittlerweile hell genug zum Schreiben mar. Die frühe Gewohnheit, bei einer schicklichen Gelegenheit mit ein paar Bersen aufzuwarten, kam mir jetzt zustatten. Ich hatte nach ein paar vergeb-lichen Ansätzen die folgenden auf das Papier gekritelt:

Ihr habt ben muben Wandrer gern empfangen Rach guter Chriften liebevoller Beife; Sabt ihn gehegt in eurem trauten Rreife, Bis freudig ihm erglühten Berg und Bangen.

Ihr mußtet es: Richt von dem Brot alleine -Er lebt von jedem Wort aus Gottes Munde. Bon jeder dichtergeifterfüllten Stunde, Die ihm vertlart die Belt in beil'ger Reine.

Und. ach! vor allem doch: von Frauengüte, Bon iconer Madchenaugen holder Gnade, Die duft'ge Blumen ftreut auf feine Bfabe. -3ch dante Guch! Und daß Euch Gott behüte!

Alls ich die Verse überlas, sah ich wohl, sie waren nicht ge= worden, mas ich gewollt hatte: nicht der volle Ausdruck der Rührung, von der ich mich bewegt fühlte und die doch im Grunde die schnell entflammte Liebe zu dem Mädchen war, das mir durch ihre duftige Spende seinerseits mehr als bloße gastfreundschaftliche Empfindung an den Tag gelegt zu haben schien. Durch die Dämmerung, die mich umgab, sah ich die großen Augen, wie sie gestern abend im Schimmer der beiden Kerzen auf dem Tisch zu mir herüber, aus dem nächtig dunksen Garten zu mir hinaufgeglänzt hatten. Aber das alles war ja gestern abend, heute nacht aewesen — für mich, sür sie — ein ausgeträumter Traum — es

mar beffer fo.

3ch fchrieb in gefaßterer Stimmung, bei hellerem Licht die vertrikelten Berfe noch einmal auf ein reines Blatt und ftand nun ba, das Gewehr in der einen, das Blatt in der anderen Hand, un-schlüssig, wo ich damit bleiben sollte. Es auf den Tisch legen, wie eine quittierte Gasthofrechnung — unmöglich! So befestigte ich es an bem Schluffel braugen, an bem ihr Strauß gehangen hatte und schlich auf den Ruffpigen durch den Korridor, die Treppe hinab, von ber nur die eine Stufe leife knarrte; unten über die Steinfliesen bes hausflur, behutsam, daß ber knirschende Sand mich nicht verrate: flintte die unverschloffene Saustur vorsichtig auf und eilte durch den Borgarten auf die Dorfftrage; die Dorfftrage hinab bis an die Ede, wo ich in eine andere Gaffe einbiegen mußte. Da blieb ich stehen und blidte nach bem Hause zurud. Hatte ich boch gehofft, daß sie mir noch einmal zu begegnen wissen werde? Es mußte wohl fein. Dann, als ich bas Baus im grauen Morgenlichte fo liegen fah und fie nicht heraus in ben Garten trat, feine ber grünen Jasousien, mit benen die Fenster des Erdgeschosses versichlossen waren, sich öffnete, wollte mich doch ein Gefühl der Ents täuschung überkommen, bessen ich mich sofort schämte. Nein, nein, sagte ich laut vor mich hin: das habt ihr nicht um mich verdient, ihr guten Menschen. Ich bante euch! Und bag euch Gott behüte!

Da bieses Buch eine Beichte ift, barf ich nun bas Folgende nicht verschweigen, obgleich es auszusprechen mir nicht leicht wirb.

Wer möchte nicht annehmen, daß ich bereits in den nächsten Tagen, jedenfalls, nachdem ich aus dem Manöver heimgekehrt, an meine gütigen Wirte geschrieben, ihnen noch einmal für alles Liebe, das sie an mir getan, aus vollem Herzen Dank zu sagen. Daß ich, wenn dieser Brief, wie doch zweisellos, beantwortet wurde, der

Briefwechsel fortgesetzt, auf alle Fälle mich bemüht habe, von ben weiteren Schickselnen ber guten Menschen zu ersahren. Nichts von allebem. Ich habe nicht geschrieben, nie eine Erkundigung eingezogen — das ephenumrankte Haus mit seinen herzigen Bewohnern blieb für mich versunken, wenn auch nicht vergessen. Und schließlich auch vergessen, bis es jeht nach so langer, langer Zeit mir wieder in Erinnerung kam. Wie das alles möglich war? Man wird es nicht verstehen, wenn man mein damaliges jugendliches Alter außer acht läßt und die Verfaffung meines romantischen, noch in Berworrenheiten aller Art befangenen Gemütes. Das aber fand eine feltsame Luft baran, ben Schleier bes Absonderlichen und Bebeimnisvollen, ber bann wirklich über bem Begebnis lag, nicht zu lüften, womöglich noch zu verdichten. Ich habe bereits erwähnt, daß ich ben Vornamen bes lieben Mädchens nicht erfahren hatte. Alber ich kannte auch nicht einmal den Namen des Baters, so wenig, wie er den meinen. Ich war ihm ein Mensch gewesen, an dem er Nächstenliebe üben konnte. Das hatte der reinen Seele oem er Nachtentieve noen tonnte. Das hatte der reinen Seele genigt. Und war meine Seele gewiß nicht so rein — das rein Menschliche hatte doch auch mir von jeher näher gelegen, als das Drum und Dran, das sein oder auch nicht sein mochte. Bunderslicherweise war mir auch der Name des Dorfes so fremd geblieben, wie der meisten, durch die uns unser Marsch geführt. Ihn nachträglich zu ersahren, hätte mich in der ersten Zeit je nur ein Bort gekoftet. Ich sprach das Wort nicht, wie dem sonst seines über meine Lippen tam, bas auf mein liebes Abenteuer hingebeutet hatte. Dieser romantische Nachklang ber von mir in dem epheuumrankten Saufe verlebten Stunden blieb jahrelang in meiner Seele. Dann, als ich anders, vernunftgemäßer zu empfinden begann, mar es zu fpät. Bei wem follte ich, der ich längst in der Fremde weilte, die nötigen Erfundigungen einziehen, für die mir jeder bestimmte Anhalt sehlte? Und hätte ich sie nun doch erfolgreich angestellt — eine ahnungsvolle Stimme, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ, sagte mir, daß es zu spät sein wurde — zu spät! Da mochte denn, was in der Wirklichkeit traumgleich an mir vorübergeglitten war, vollends zu einem Traume werben.

Wir waren in Stettin eingerückt, wo wir in Quartier blieben. Es kamen die Regiments, die Brigade-Crezzitien, endlich die eigentlichen Manövertage. Ein feindliches Korps, das gegen die Festung andrängte, follte durch energische Ausfälle ber Besatzung zurudgetrieben, womöglich vernichtet werben. Mit ber Festung juruchgerrieden, womoglich vernichtet verein. Die der Festung hinter uns, zu der wir uns nur die Rückzugslinie offen halten mußten, dursten wir kühn sein. Wir waren es. Löwenkühn. Wir schlugen uns mit dem Feinde in dem hügeligen, wälderreichen Terrain in hikigen Gesechten herum, vertrieden ihn aus Dörsern, in denen er sich bereits sestgesetzt hatte und die wir tambour battant stürmten; wir boten ihm zuletzt eine offene Schlacht an, nachten eine standen wir ihm in einem abendlichen Marsch so nahe auf den Leib gerückt waren, daß die beiderseitigen, in großen Bogen zur Nacht aufflammenden Biwatfeuer einen prächtigen Anblick boten, bis fie ein ftromender Regen auslöschte. Gine unbehagliche Situation. Rein trockener Faben mehr am Leibe, die Felbstafche längft leer, an Schlafen nicht zu benten und morgen die Entscheidung auf Leben und Tod. Nichts tonnte unseren Mut beugen. Und dann: wir hatten die Feinde im Sad; es blieb ihnen nur die bange Bahl, vernichtet zu werden, oder sich gefangen zu geben. So sagten unsere Offiziere. Die erste Hälfte bes Tages, der für uns schon vor dem Morgengrauen begonnen hatte, schien unsere fühnsten Hoffnungen tronen zu wollen. Wir trieben ben Feind nur fo vor uns her; er schien einen ernften Widerftand gar nicht mehr zu verjuchen; plöglich gegen Mittag kam der Umschlag. Was wir für Flucht gehalten halten, war ein kluges Manöver des verschlagenen Gegners gewesen, uns so weit als möglich von der Festung abzuloden bis dahin, wo er uns haben wollte, wo er uns fassen, ver-nichten konnte. In unabsehbaren Massen quoll es aus dem Bald, dessen buntle Listere sich rechts und links so weit streckte, als man im Regen zu feben vermochte. Ge fchien, bag wir auf beiden Flügeln umgangen waren, daß unfer Bentrum nicht mehr Stand hielt, unsere Rettung einzig in einem wohlgeordneten Ruckzuge zu suchen war. Wie schwer der auszuführen, stellte sich nur zu bald heraus. Der Feind war uns an Kavallerie fürchterlich überlegen; alle Augenblide mußten wir Karree formieren, um uns seiner wätenden Angriffe zu erwehren. Und wären doch verloren gewesen ohne unsere brave Artillerie. Sie bedeckte sich an diesem Tage mit Ruhm. Sie war überall, wo es not tat, und wo tat das nicht? Wir hatten das Hügelland, durch das wir uns drangen nußten, gar nicht passieren können ohne sie, die wie auf Flügeln bie dominierenden Höhen hinaufjagte, abprohte, gegen die Verfolger losdonnerte, um sofort die Höhen hinab, an uns vorbei,
zwischen uns hindurch, die nächsten zu gewinnen und so fort, dis

wir aus ben Hohlwegen heraus, nun schon in größerer Nähe ber Feftung, in verhältnismäßiger Sicherheit waren. Der wir uns benn doch zu früh hingegeben hatten, so daß unser Regiment, das sich mittlerweile zusammengefunden, auch zu guter Letzt nur um Saaresbreite bem Schickfal, gefangen genommen ober niebergemegelt zu werben, entrann. Ich sehe es, als wäre es gestern gewesen. hinter uns der langgestreckte hügelrücken, der letzte von den vielen, bie wir zu überschreiten gehabt; vor uns die Gbene, die fich nach ber Festung behnte, beren tröstlichen Anblick uns die dicke Luft verschleierte. Man hatte jett, wo die Gefahr vorüber schien, den Leuten eine Raft gonnen zu durfen geglaubt. In langer, unregelmäßiger Linie behnten sich die Byramiden ber gusammengesetten Gewehre, aus benen die Leute nach hinten herausgetreten maren, um sich, wie sie da gingen, auf die Erde zu werfen, in deren Furchen das Wasser handhoch stand, und — so groß war ihre Erschöpfung — zu einem nicht geringen Teil sofort in Schlaf zu fallen. Ich war in Betrachtung des sonderbaren Bildes verfunken und bachte, fo könnte es auf einem Schlachtfelbe aussehen an einer Stelle, wo der Tod seine reichlichste Ernte gehalten. Und plötlich wurde bei bem am weitesten nach links lagernden Bataillon Beraatterung geschlagen. War man bort aufmerksamer gewesen, ober bie Position so, daß man die Annäherung des Feindes früher bemerken mußte — gleichviel, man hatte ihn bemerkt, und das Signal, das man dort gegeben, pflanzte fich mit Bligesschnelle über die anderen Bataillone fort. Überall raffelten die Trommeln; überall fah man die schlaftrunkenen Solbaten fich von ihrem naffen Lager aufraffen, an die Gewehre rennen, taumeln. Im Ru waren die Karrees formiert, und da krachte auch schon auf dem linken Flügel die erste Salve gegen den Feind, von dem wir auf unserem Standpunkte noch immer nichts sahen, bis er nun auch für uns sichtbar wurde: eine kurze Linie Kavallerie, die von links her über die Hügelwelle auftauchte, um schon im nächsten Moment eine lange, wieder im nächsten eine schier unabsehbare zu werden: zwei Regimenter: husaren und Kürassiere in voller Front. Sie kamen herab- und wären in uns hineingejagt, hätten sie uns als eine zerstreute Herbe gefunden und nicht, wie jetzt, als drei feste Burgen, aus denen ihnen Salve auf Salve entgegenkrachte. Da blieb ihnen denn freilich nichts anderes übrig, als in halben Schwadronen links ab-zuschwenken und wieder hinter der Hügelwelle so schnell zu verschwinden, wie fie gekommen. So schnell in der Tat, daß man hätte glauben können, das Ganze sei nur eine Täuschung der über-

reigten Sinne gewesen. Das mar es ja nun nicht; aber boch ein in seiner Art so vollendetes, großartiges Arjegsbild, daß es mobl jedem, der mit sehenden Augen dabei gewesen, unvergeslich in der Erinnerung geblieben ist. Wie die Sache im Ernstfalle abgelaufen mare, mußte ich nicht zu fagen. Ich habe leider teinen unferer fpateren Kriege mitgemacht, und, hatte ich es getan, mußte ich es vermutlich auch nicht. So nehme ich benn an, daß es in Birtlichs teit für bie beiben Regimenter ein TobeBritt gemesen mare, und unfere brei maderen Bataillone, wenn fie auch die Niederlage bes Tages nicht in einen Sieg verwandeln konnten, doch durch die Tapferkeit, mit der sie einen fürchterlichen Angriff nachhaltig abschlugen, die Ehre unferes Rorps glanzend gerettet hatten. - Die Solbaten freilich schienen von biefer Ghre wenig zu empfinden. Es ift mir immer pfnchologisch merkwürdig gewesen, daß fie, die fich bis babin fo brav gehalten, ploglich phyfifch und moralisch zufammenbrachen. Nicht wenige wurden ohnmächtig; die anderen schleppten sich eben noch so fort, verdrossen, verbissen, ja, laut murrend und fluchend. Schließlich war doch alles nur ein Spiel gemefen; aber bas Spiel hatte fie intereffiert, bag fie barüber Sunger, Durft und Mubigfeit vergagen. Run es fie nicht mehr interessierte, kam die gewaltsame Reaktion. Und was gewiß noch merkwürdiger war und mir höchlich auffiel: bei den Offizieren stand es nicht viel anders und besser. Auch sie hatten plöglich ein ganz anderes Aussehen bekommen und schienen zu finden, daß die murrenben Solbaten vollfommen recht hatten. Jebenfalls machten fie gegenüber ben anzüglichen Außerungen, bie nicht felten in ihrer unmittelbaren Rabe fielen, von ber menschlichen Fähigteit, nicht zu hören, was man nicht hören will, ben ausgebehnteften und verständigsten Gebrauch. Die Sache war ja mit heute zu Ende; morgen kam man wieder in das alte gewohnte Geleis, und da hatte man reichlich Gelegenheit, zugleich mit den schadhaft gewordenen Bekleidungsftücken auch die Moral der Soldaten, wo es not tat, auszubeffern und ben Bügel ber Autorität, ben man flüglicherweise jest ein wenig auf bem Boben hatte fchleifen laffen, zu ber bemahrten Straffheit wieder anzugiehen.

Das war benn jebenfalls geschehen, wenigstens fiel die große Schlußparade, zu welcher der König eigens von Berlin herübergekommen war, glänzend aus. Ich habe bei der Gelegenheit Friedrich Wilhelm IV. zum erstens und letztenmal als Ariegsherrn gesehen. Er hielt ein paar Schritte vor der glänzenden Suite auf einer unbedeutenden Terrainerhöhung und sah — wenn ich mich

recht besinne, durch ein Monokle — die Truppen an sich vorüberziehen. Er mußte wohl sehr gnädig gewesen sein, denn bei den Ofsizieren herrschte hinterher eitel Freude, von der auch der strenge Sinn unseres Majors soweit erweicht wurde, daß er uns Freiwilligen, ohne daß wir darum nachgesucht, die Erlaubnis erteilte, den Heimweg in unsere Sarnison mittelst der Post machen zu dürsen. Oder aber, was wahrscheinlicher ist, es war das ein Regiments, vielleicht sogar Korpsbesehl, dem sich der gestrenge herr unwilligen Herzens beugen mußte. Da das Dorf meines Abenteuers abseitst von der Chausse lag, din ich auf jener Rücksahrt nicht wieder durch dasselbe getommen.

Das Manöver war zu Ende und mit ihm für mich ein in-tereffantes und lehrreiches Stückhen Leben. Das Stizzenbuch meines Gebachtniffes - ein anberes führte ich nicht - war um fo manches mir wertvolle Blatt bereichert worden: Landschaftsbilber, Marfchund Bimatfgenen, Geftalten- und Bortratftudien, Charatterftiggen alles Dinge, Die ich, meiner Gewohnheit gemaß, gefammelt und bewahrt hatte ohne jebe Rebenabsicht, am allerwenigsten mit ber, fie später einmal literarisch verwerten zu wollen. Und bann war mir ein für die bescheibenen Berbaltniffe bes Unteroffiziers gang ansemorben. Bon vornherein und besonders mahrend der eigentlichen Manovertage hatte ich mich burchaus auf den Standpunkt des Offiziers ju ftellen gefucht; mich bemubt, mir von ben Borgangen ein flares Bilb zu machen; zu verstehen, warum man bie Sache so und nicht anders anfing; mit einem Worte: in ber Truppe einen Organismus zu feben, ber moblüberlegte Zwecke nach ben ihm innewohnenben Gefeten erreichen will. Das hatte bann meinen Berftand und meine Phantafie in bie angenehmfte Tätigkeit verfett; und ba auch meiner torperlichen Leiftungsfähigfeit teine an fie geftellte Forberung gu fchwer ober auch nur fchwer erschienen mar, fo burfte ich mir ohne Unmaglichteit fagen, bag, wenn bas Schickfal es fo gewollt, es mich auch zu einem guten und eifrigen Berufsfoldaten hatte machen fonnen.

Die Mitglieber ber Kommission zur Prüfung der Freiwilligen auf ihre Qualisitation zum Landwehrofszier schienen wenigstens nicht gegenteiliger Meinung zu sein, als sie mir nach wohlbestandenem Examen das betreffende Fähigkeitszeugnis ausstellten. Damit war denn meine militärische Lausbahn fürs erste vollendet.

Damit war benn meine militärische Laufbahn fürs erfte vollendet. Lange bevor es soweit tam, hatte ich über meine bemnächstige Zutunft einen Beschluß gefaßt. Der leitende Gesichtspunkt babei

war gewesen, daß bieses mein Militarjahr bas lette wirtschaftlicher Abhängigkeit von meinem Bater sein musse. Ich war jetzt brei-undzwanzig Jahre, in einem Alter mithin, in welchem für junge Leute, die einen gelehrten Beruf ermählt haben, eine berartige Abhängigkeit gemeiniglich nicht für schimpslich, vielmehr als etwas Selbstverständliches angesehen wird. Unzweiselhaft würde es das auch für mich gewesen sein, wäre ich Mediziner geworden, oder, nach dem Wunsche des Baters, Jurift geblieben, ja, hätte ich mich wenigstens jest ernfthaft für das Lehrfach entschieben. Go aber lag bie Sache nun nicht. Ich wollte frei fein und bleiben. Ich hatte zu zeigen, daß ich das könne; daß ich, ganz abgesehen von meinen eigentlichen, niemals ausgesprochenen Zielen, meine Universitätsjahre hinreichend genutt habe, mir in dem bürgerlichen Alltagsdasein irgend eine, wenn auch bescheibene Stellung zu sichern. Junge Leute von meinem Bilbungeftanbe und meinen Neigungen, welche heute in eine ähnliche Lage geraten, pflegen sich nicht lange zu bestinnen, sondern werfen sich frischweg in die Journalistit, selbst wenn sie sich zur Zeit in einem literarischen Zentrum nicht befinden, sondern ein solches erst auf einem mehr oder weniger langen Um-wege erreichen muffen. Es ist wohl charakteristisch für mich, daß ich an eine berartige Verwertung meiner etwaigen Kenntniffe und Fähigkeiten nicht einmal dachte. Jener schüchterne dramaturgischfritische Bersuch zu Ende bes Berliner Semesters mar ber erfte und lette seiner Art gewesen; und auch damals hatte mir nichts ferner gelegen, als ber Bunfch und die Absicht, mir durch diefes Debut einen Zutritt zur Tagespreffe zu verschaffen, eine dauernde Berbindung mit ihr zu ermöglichen. Ich hatte eben nur über eine Angelegenheit, die mich interessierte, meine Meinung sagen wollen, und mich am Ende wenig gegrämt, als ich fie, wie fo viel anderes, mas mir die Seele bewegte, für mich behalten mußte. Es lag berartiges noch genug in meinen Mappen in friedlichem Berein mit ber Novelle, die ich ja, wie es schien, auch nur für mich allein geschrieben. Nachdem fie vor den Augen des Freundes fo wenig Gnabe gefunden, hatte ich fie nicht einmal ber Schwefter zu lefen geben mögen. Das Gefühl, daß meine Zeit, sollte fie überall ein-mal kommen, jetzt ganz sicher noch nicht gekommen sei, beherrschte mich gang und ließ mir, was ich nun tat, als etwas erscheinen, bas ich freilich getan haben murbe, wenn es mir auch durch die augenblicklichen Berhältniffe, wie ich sie nahm, nicht so nahe gelegt, vielmehr: aufgedrängt worden mare.

3ch hatte mich aber im stillen nach einer Sauslehrerftelle um-

gesehen, die ich antreten könnte, sobald ich den militärischen Rock ausgezogen. In jener Gegend, wo so viele Kinder von Gutsbesigern und Pächtern, bevor sie zur Stadt geschickt wurden, in dem elterlichen Hause auf dem Lande zu unterrichten waren, fehlte es an solchen Stellen niemals. Ich hatte von mehreren, die mir offen standen, eine engere Auswahl getroffen, in der ich mich zuletzt für eine entschied, welche mir den Borteil gewährte, wenigstens einige Wintermonate des Jahres in der Stadt verleben zu dürfen. Dem Bater teilte ich meinen Entschluß erst mit, als alles entschieden war. Er zeigte keine Überraschung; vermutlich hatte er etwas der Art geahnt. Er konnte, nachdem er so große Höffnungen auf mich ge-set, in dem, was ich ihm setzt bot, kaum eine ärmlichste Abslags-zahlung sehen; aber er hatte sich der Einrede, deren Nutslosigkeit ihm freilich mittlerweile zu trauriger Klarheit geworden sein mußte, begeben. Er ließ mich jest gewähren, wie er es mahrend bes gangen verfloffenen Sahres ausnahmslos getan, und fein Abschied von mir war, wenn auch ernst, doch freundlich, als ob zwischen uns alles in bester Ordnung sei. Er wünschte mir sogar Glück zu der Wahl, die ich getroffen, und die er als die den Umftanden am meisten ge-mäße bezeichnete.

So schied ich aus dem Baterhaufe — für immer, wenn ich auch mahrend ber folgenden zwei Sahre befuchsweife oft genug über seine Schwelle gegangen bin. Dem jungen Bogel mochten bie Schwingen noch lange wachsen, bevor er den selbständigen Flug in die Welt magen durfte; aber in der Enge des elterlichen Nestes war für ihn der rechte Plat nicht mehr.

## Buftow und Stralfund.

Ich mar also Hauslehrer und — muß lächeln, indem ich die Worte niederschreibe in der gewiß zutreffenden Vermutung, nicht wenige meiner Lefer werden die bloße Feststellung biefer Tatfache als ein halbes Zugeftandnis bafür nehmen, daß ich in jener meiner Eigenschaft, wenn nicht die ganzen, so doch einen guten Teil ber "Problematischen Naturen" erlebt habe. Ift das der Fall gewesen? Ja und nein. Ja: benn ich würde, hätte ich eine berartige Stellung nicht innegehabt, eine andere Fabel haben ersinnen mitsten; nein: benn ich würde, wäre ich nie Hauslehrer gewesen, den Roman ganz gewiß doch und nur eben anders geschrieben haben.

Sich war alfo Sauslehrer und will gleich hier beint Gingang fagen, daß von dem mannigfachen Glend, welches mit diefer Zwitterftellung verbunden zu fein pflegt, nichts an mich berangetreten ift. Wie fich der Unteroffizier sofort als Offizier gefühlt hatte, so betrachtete ich meine Stellung vom ersten Augenblid als bie jemanbes, ber von einer befreundeten Familie gebeten worden ift, ihr in einer wichtigen Angelegenheit seinen Beiftand ju leiften und ber Ginladung folgt in bem frohlichen Bertrauen, daß man fich an ben Rechten gewandt hat. Diefe innerlich freie Auffassung ber von mir übernommenen Bflichten schienen bie außeren Umftande burchaus zu rechtfertigen. Zwar eine befreundete Familie mar es nicht, in die ich getreten mar; aber fie hatte es fein konnen, wie fo manche andere ablige in Stadt und Land, mit ber bie Eltern gaftlich verfehrt hatten, ober mit beren Rindern ich in guter Beziehung ftanb. daß der Sohn eines höheren Regierungsbeamten fich zu einer berartigen Dienstleiftung herbeiließ, mußte als etwas Besonderes gelten, bem besondere Urfachen zugrunde lagen, die man denn auch - wie bas in einer kleinen Stadt zu fein pflegt — balb genug herausgefunden hatte, ober herausgefunden haben wollte. Man munkelte von Meinungsverschiedenheiten, die ich mit meinem Bater gehabt und die mich in eine Art von anftandiger Selbstverbannung getrieben. Dies Gerücht gab meiner herzlich profaischen Lage einen kleinen Stich ins Romantische, wenn nicht in meinen, so boch in ben Augen ber anderen. Glücklicherweise bedurfte es ber romantischen Butat nicht, um die Familie, in die ich getreten war, zu einer Auffassung bes beiderseitigen Berhaltniffes zu leiten, welche mit ber meinigen barin übereinstimmte, bag bie Bafis, auf bie mir uns ju ftellen, auf der wir uns unverbrüchlich zu bewegen hatten, einzig und allein die der reinen Menschlichkeit und der völlig gleichen gefellschaftlichen Berechtigung fein tonne.

Damit ist benn gesagt, daß ich es mit sittlichen Personen zu tun hatte. Der Herr des Hauses, ein bereits älterer Mann, früher Ofsizier in schwedischen Diensten und Schwede von Geburt, war der Typ eines Gentleman. Aus den Zügen seines nicht eben bedeutenden, bereits start verwitterten Gesichtes, aus den freundlichen Augen, die ihren Glanz verloren hatten, sprach das reinste, herzlichste Wohlwollen gegen alle Welt. Seine wissenschaftliche Bilbung hielt sich in bescheidenen Grenzen; aber er machte keinersei Anspruch auf Geist oder Gelehrsamkeit, wie er denn auch sonst in jeder Beziehung der anspruchslosseite Mensch war. Er mochte erst in späteren Jahren nach einer vielleicht in wenia aunstigen Verhältnissen verlebten

Rugend und in offizierlich-knappen Umftanden hingebrachtem Mannesalter in das Majorat und zu feinem jetigen Reichtum gekommen fein, zu fpat, um fich noch in benfelben einleben zu konnen und in ihm etwas anderes zu feben als ein Gut, bas er mohl zu verwalten, aber nicht mehr zu genießen habe. Diese anständige, seinen Jahren und seiner natürlichen Neigung entsprechende Sparsamkeit harmonierte aufs beste mit der wirtschaftlichen Lage der Familie. Wenn er die guten alten Augen fcbloß — und feine Kranklichkeit mar ihm ein beständiges memento mori — fiel das Majorat an den jungen einzigen Sohn, meinen Zögling; die Gattin und die beiden Töchter fahen fich ausschließlich auf bas angewiesen, mas mahrend ber Lebzeit bes Gatten und Baters etwa zurudgelegt mar. Unter bem Zeichen dieser Zukunst, die man mit stiller Resignation klar in's Auge faßte, stand die Gegenwart — ich darf sagen: für mich zum Blück. Hätte man hier in dem glänzenden und verschwenderischen Stil so mancher anderer adeliger Häuser gelebt, oder hätte man auch nur einsach den Reichtum entfaltet, über den man gebot — ich würde mich nicht glücklich gefühlt, vielmehr: ich würde es nicht anberthalb Tage, geschweige benn anberthalb Jahre ausgehalten haben. Aber von Prunk irgend welcher Art war hier keine Rede. Der ganze Zuschnitt beutete auf gediegenen Bohlftand, keineswegs auf ungewöhnlich großen Besith; die Ausstatung der Zimmer, die Toilette ber Eltern und ber Kinder, Mahlzeiten, Dienerschaft — alles war höchst anständig, durchaus mürdig — nirgends ein geringstes Zuviel, aber auch niemals das mindeste Zuwenig. Ich hätte glauben können, in dem elterlichen Hause zu sein zur Zeit, als die Mutter noch mit sicherer Klarheit desselben waltete. Der Zufall wollte, daß ich sogar unmittelbar an diese liebe Vergangenheit erinnert wurde durch eine ältere Person, die hier im Hause als Stubenmadchen biente und in berfelben Gigenschaft mehrere Sahre bei meinen Eltern gebient hatte. Auch bie Dame bes haufes mochte, wenigstens in ber Sicherheit ihrer haltung und ber Rlarheit ihres Verstandes an meine Mutter, wie fie bamals mar, erinnern. Bohl zwanzig Jahre junger als ihr Gemahl, mußte fie in ihrer früheren Jugend auffallend schön gewesen sein und gewährte noch mit ihrer hohen schlanken Gestalt, dem Glanz ihrer großen Augen eine ftattliche Erscheinung, bie ber schönen Bergangenheit gang entsprochen haben wurde, hatte eine größere Freundlichkeit die strengen Büge belebt und wäre nicht auch die unschuldigste Nachhilse ber Toilettenkunft so grundsätlich von ihr verschmäht worden. Go erschien fie für gewöhnlich um gehn Sahre alter, als fie in Wirklichkeit

war, um dann gelegentlich, wenn sie den gewohnten Ernst einmal ablegte, was immer nur sür Momente geschah, um ebensoviel jünger auszusehen. Ich habe stets gemeint, daß diese Frau, hätte sie das Schicksal in große Verhältnisse gebracht, eine bedeutende Stelle gespielt haben würde. Nun war sie, wie jemand, der die Kraft hat, mit Eisengewichten zu hantieren, und mit Federbällen spielen soll. Indem sie auch das Leichteste schwer nahm und in der Ökonomie ihres seelischen Lebens dem Humor nicht die mindeste Gestung einzäumte, hatte ihre Haltung etwas von der einer obersten Zeremoniensmeisterin angenommen, und sie verbreitete um sich her eine Kühle, die mir nicht um meinetwillen, der ich nicht darunter litt, aber um ihrer selbstwillen wehe tat. Sie gehörte zu den Menschen, die scheindar alles haben, um gläcklich zu sein, und es doch nicht sind um ein paar Tropsen leichten Blutes, die ihnen sehlen. Ihre Mutter, eine auffallend schöne alte Dame, die mit im Hause lebte, zeigte denselben puritanermäßigen Ernst des Wesens, der dem auch schon ein wenig auf die Kinder übergegangen war, wo er dann gläcklicherzweise mit der Lebensluss der Jugend in einen für ihn zur Zeit noch

aussichtslofen Rampf geriet.

Es waren ber Rinder brei: bas alteste ein Rnabe von zwölf Sahren und zwei Mädchen von etwa zehn und acht, alle mehr ober weniger gut veranlagte, liebenswürdige Naturen. Nur der Knabe war mir besonders anvertraut; die Erziehung der Mädchen, wenn fie auch an einigen meiner Lehrstunden teilnahmen, leitete eine frangöfische Erzieherin. Ich hatte sie sämtlich schnell liebgewonnen, besonders das jungfte, ein freilich ungewöhnlich liebenswürdiges Geschöpf, aus beffen braunen Augen die Schmelmerei blitte, mahrend fich bas reizende Mündchen Mühe gab, bem Familienernst bie gebührende Rechnung zu tragen. So herrschte benn zwischen meinen Böglingen und mir balb bas freundliche Ginvernehmen, bas ich fo viel als möglich auch in ben Schulftunden festzuhalten fuchte in Erinnerung der Sehnsucht, die ich in meiner Schulzeit nach einem Lehrer empfunden, den ich von Herzen lieb haben könnte, und ber mich wieder ein wenig lieb hatte. Denn ich war immer der Meinung, daß auf dem Verhältnis des Lehrers zum Schüler und umgekehrt nur bann ber rechte Segen rube, wenn es hinüber und herüber eine Bergensangelegenheit fei, unbeschabet einer fraftigen Disgiplin und ber sorgfältigen Methobe, benen nichts abgebrochen werden barf. Aber freilich, woher die Berzen nehmen, die nicht da find! und, wenn fie da find, faft immer die gegründetste Beranlaffung haben, von ihrem verschämten, unverstandenen Dafein moalichft wenig merten zu laffen!

Burbe ich von biefer Seite vom Glück begünftigt, fo durfte ich mich auch nach kurzer Frist einer Sorge entschlagen, die mich ernstlich bekümmert hatte: ob ich imstande sein werde, einen wirklich guten Unterricht zu erteilen. War ich doch ohne alle und jede Vorübung an diesen wichtigsten und schwierigsten Teil meiner Aufgabe herangetreten! Und war es doch offenbar hier mit unvorbereiteten und durch die schönen Augen junger Zuhörerinnen beeinflußten Vortragen, wie an ben Teetischen meiner Schwester und ihrer Freunbinnen, nicht getan! Mußte boch bie Sache hier in eine bestimmte Methode gebracht werden, von der ich kaum eine Uhnung hatte, über die ich in den paar pädagogischen Büchern, die ich in der Eile nachgelesen, so gut wie nichts Brauchbares gefunden, und deren Ge-heimnisse ich nun durch eigenes Nachdenken enträtseln sollte! Da glaubte ich benn bald entbeckt zu haben, worauf es ankam. Auf zweierlei. Einmal barauf, ben Punkt zu bestimmen, wo das Verftandnis des Schülers ftoctte; fodann: fich ben Grund ober bie Grunde flar zu machen, warum es gerade hier in's Stocken geraten war. Das herauszubringen, meinte ich aber, könne nur der Phantasie gelingen, die uns befähigt, uns in die Seele eines anderen zu versetzen, mit dieser Seele zu benken, aus ihr heraus zu empfinden. Also auch mit ihr nach Bedürsnis und Umständen dumm zu sein; ben Strohhalm, ber ihr auf bem Wege jum Verständnis liegt, nicht als Strohhalm, sondern als den fürchterlichen Balken zu sehen, als welchen die kleine, verschüchterte Seele ihn fieht und über ben fie nicht wegkommen zu können glaubt, vielmehr: in ber Tat nicht weg kann. Die Praxis biefer theoretisch gewonnenen Ginsicht, beren Richtigkeit sich mir auf Tritt und Schritt bewährte, bereitete mir eine unendliche Freude. Ich glaubte, indem ich die kleinen Gedankengruppen in ben Gehirnen ber Rinder zusammenftellen half, mich wieder in der Kinderstube zu befinden, grübelnd über irgend ein Spielproblem: einem aus Borke geschnitten Kahn das rechte Gleichgewicht zu geben; ben Saal ber Philister aus ben Baukloken fo barzuftellen, bag, wenn Simfon an ben beiben Saulen, bie ihn trugen, rüttelte, er einstürzen mußte. Nein! ich hatte mich geirrt: das Lehren war kein rein prosaisches Geschäft; die Phantasie spielte dabei eine bedeutsame Rolle; und wenn es so viele schlechte Lehrer auf der Welt gab, tam es nicht zum geringsten Teil daber, daß es so wenig phantasiereiche Menschen gibt. Folglich, ba ich bie Phantasie für meine Stärke hielt, hätte ich mich sehr wohl zu einem Lehrer, will fagen: einem guten Lehrer, geeignet und in dem Beruf mein volles Genügen gefunden. Wirklich? Aber was dann mit dem Phantasierest ansangen, der nicht in dem Beruf zur Verwertung tam und kommen konnte? Und wenn er nicht verwertet wurde, sein Wesen so weiter tried, wie ein Geist, der keine Ruhe im Grade sindet, weil er noch ein wichtiges Geschäft unerledigt auf Erden zurückgelassen hat und darüber zu einem greulichen, sich und andere ängstigenden Gespenst wird? Wie dann? Es war schoon besser so zich hatte mich nicht für's Leben, nur für eine undestimmte Zeit gebunden. Ich durste diese Zeit zu den Lehrjahren rechnen, in denen ich mich weiter auf meinen eigentlichen Verus vorzubereiten hatte. Wit dem großen Borteil, daß mir eine Rückzugslinie in das praktische Leben blieb, im Falle die geplante Haupschlacht denn boch verloren ging. Das aber war eine Frage, auf welche die rechte Antwort zu geben ich der Zukunst überließ. Noch war ich jung genug, um in der Gegenwart leben zu können; und die Gegenwart zeigte mir ein freundliches Geschaft.

Sie sollte mir balb ein noch freundlicheres zeigen, eines von benen, an welche man sich über viele, viele Jahre sehnsuchtsvoll erinnert, meinend, es sei das doch der eigentliche, auch von dem scheindar größeren Glauz späterer Tage nicht überstrahlte Silberblick

bes Lebens gemefen.

Wir waren bereits im frühen Frühjahr aufs Land gezogen. Die fünf ober sechs aneinander gereihten Güter, welche den Hauptbesit des Majorats bildeten, bedeckten ein so großes Gebiet, daß man, um es von einem dis zum anderen Ende zu durchmessen, über eine Stunde in schlanken Trade sahren mochte. Die Familie wohnte auf dem Hauptgute, das, wie alle anderen, verpachtet war. Der Kächter bewirtschaftete es von einem zweiten aus, so daß Haus, Garten und Park zu unserer ausschließlichen Benutzung blieben. Das Haus hielt, wie es sich sür den beschenen Sinn der Bewohner zu schieden, die rechte Mitte zwischen einem Schlosse und einer jener gutscherrlichen Size, wie ich sie zu Duzenden kennen gelernt hatte. Zweistöckig, mit einem etwas höher gesührten Mittelbau, gewährte es kein prächtiges, aber ein behaglich-stattliches Ansschen. Dem entsprach genau die Einrichtung der vielen, nur zum kleineren Teil bewohnten Zimmer. Die Familie wohnte in einem Flügel des Erdgeschosses, mit Ausnahme des Hauslehrers und seines Zöglings, denen man es in der oberen Etage, wo auch das Schulzimmer sich besand, bequem gemacht hatte. Unsere Fenster gingen nach dem Garten, der sich hinter dem Hause behnte und wieder mit

biefem in feiner prunklofen Bornehmheit aufs trefflichste harmonierte. Bie bort bie Dobel in ben Staatszimmern: Schräufe und Rommoben mit ihren geschweiften Formen und Deffingbeschlägen, Sofas und Sige mit ihren brotatenen, feibenen und geftickten überzügen an eine Beit mahnten, die vergangen war, fo hier die hohen Tagusund Buchsbanmwände und verschnittenen Heden, die Buchengänge, durch beren gewölbtes Dach kein Sonnenstrahl drang, die Sandsteinfiguren mit ihren unmöglichen Gliebmaßen und bem gezierten Lächeln auf ben verwitterten Gesichtern. Auch fehlte es nicht an einer von Fichten und Buchen rings umbufterten, wohl erhaltenen Rapelle, in welcher fich einmal in jedem Monat die Familie, die Dienerschaft und die Dorfbewohner jum Gottesdienst versammelten. Un ben eigentlichen Saus- und Ziergarten fchloß fich ein fehr ausgebehnter, trefflich gepflegter Obft- und Gemufegarten, aus bem man endlich in eine Terrainmulbe gelangte, die tief und ausgedehnt genug mar, ein paar bescheibenen, mit Entengrun bebeckten, binfenumzischelten Teichen Raum zu gewähren. Dann war man mit wenigen Schritten im Park. Rein eigentlicher Park, sonbern ber Balb, ber so bis beinahe unmittelbar an hof und Garten herantrat und auf eine gemisse Strede mit Parkwegen durchzogen war. Gerade diese schüchterne Kultur, die alsbald der mächtigeren Natur Blat machte, berührte mich besonders sympathisch, um so mehr, als das Gelände, im Gegensatz zu der Art des pommerschen Plattlandes, sehr hügelig war und es im Innern an malerischen Schluchten und fühlen Balbesgründen fo wenig fehlte, wie am Rande an hübschen Fernbliden in die Ebene. Alles in allem einer der landschaftlich schönsten Landstige, deren sich Neuvorpommern rühmen tann, und auf bem nun weilen zu dürfen, mir zum glüdlichen Lose gefallen war. Ich genoß mein Glüd in vollen Zügen. Mich erfüllte das

Ich genoß mein Glück in vollen Zügen. Wich erfüllte das stolze Bewußtsein, zum ersten Male auf eigenen Füßen zu stehen; mir eine gesellschaftliche Situation, die mir behagte und vor der Hand genügte, selbst geschaffen, mich in eine mir dis dahin fremde Tätigkeit mit so großer Leichtigkeit hineingearbeitet zu haben. Mich berauschte die Wonne, in der schönsten Jahreszeit in der geliebten Stille des Landes leben zu dürsen. Her in diesen Wälbern, in denen ich kaum jemals einem Menschen begegnete; zwischen diesen Feldern, die sich in schier endloser Breite streckten und nur den unablässig im Korn schwirrenden Zikaden und den Lerchen zu gehören schienen, die aus dem himmel selbst, in dem sie verloren waren, herab sangen, oder den Krähen, deren schwarzes Gewimmel allabendlich von den Ackern und Wiesen zu Holze zog — hier hätte

man ber Göttin ber Ginfamteit einen Tempel errichten muffen, wenn bas alles: Felber, Biefen und Balber nicht eben ihr Tempel gemefen mare. Und ftill, wie braugen, mar es brinnen im Saufe, wo nie ein lautes Wort gesprochen wurde, alles seinen ihm zu-gemessenen Gang ging, einen Tag wie alle Tage, Wochen, Monate hindurch. Die beiden schweren braunen Kutschpferde im Stalle führten ein beschauliches Dasein; ich erinnere mich kaum eines Falles, daß man zur Abstattung eines Besuches auf einem Nachbargute ihre Dienste in Anspruch genommen hätte. Sehr selten sah man selber eine Gesellschaft bei sich. Sie führte dann eine Stunde lang ein wenig aufregendes Gespräch bei Tische, das sie im Garten beim Kaffee noch ein Weilchen fortsetze, um dann in ihren stattlichen Equipagen still, wie sie gekommen war, wieder davon zu rollen. Etwas häusiger stellte sich der Pastor des Nachbardorses, zu dessen Kirchspiele wir gehörten, mit seiner Gattin ein. Ich kannte beide schon von meiner frühesten Jugend her, wo er der Lehrer und sie, eine Französin, die Erzieherin der Kinder unseres Bräsibenten gewesen waren, mit denen wir sast allsonntäglich zu-sammenkamen. Man könnte nicht behaupten, daß diese schweigsamen Leute, die allem, was gesagt wurde, beipstichteten, die alltägliche Konservation bereichert, oder auch nur die gewohnte häusliche Stille unterbrochen hätten. Ich aber war in biefe Stille vernartt, von ihr bezaubert, genoß, schlürfte sie wie einen köstlichen Wein, der mich in den angenehmsten Rausch versetze, mir ein reges Leben in Kopf und Herzen weckend, daß ich, ohne doch eigentlich etwas vor mich zu bringen, nie produttiver gewesen zu fein glaubte. Befonders überkam mich diese glückselige Stimmung des Nachts, wenn es im stillen Hause nicht stiller geworden war — das tonnte es nicht werden — aber ich sicher sein durfte, daß niemand mich mehr tören würde. Ich saß am Schreibtische in der Nähe des offenen Fensters, durch das ich in den dunklen oder vom Mondlicht sanst erhellten Garten blicken konnte. Kein Ton als das leise Rauschen in den ehrwürdigen Bäumen, das ferne Quaken der Frösche in den Teichen hinter den Gärten, oder der schrille Ruf eines Käuzchens von der benachbarten Kapelle. Ich schried und las, und las und fchrieb.

Was?

Bor mir liegt ein großer Hausen halb vergilbter Blätter — zum größeren Teil lose, zum kleineren in Heftform — bedeckt mit meiner Handschrift aus jener Zeit. Was sie enthalten? Auszüge aus Büchern, Eigenes: Gedankensplitter, Ansätze zu Essans, die

über die erften Seiten nicht hinaustommen - ein Bergwert mit vielen tauben Gängen, oder solchen, die kaum angeschlagen, wieder verlassen wurden und zusammenstürzten; aber auch Stellen, aus benen mir entgegenblinkt, mas ich noch heute für wertvolles Metall halte, das ganz heraus zu schürfen, zu reinigen und zu sondern, sich wohl der Mühe verlohnte. Wie als entschuldigendes Motto zu diesem bunten Allerlei steht auf dem ersten der Blätter ein Ausfpruch Friedrich Schlegels in feiner Borrede zu Novalis: "Als Fragment erscheint das Unvollkommene noch am erträglichsten, und alfo ift diefe Form der Mitteilung dem zu empfehlen, der noch nicht im Gangen fertig ift, und boch einzelne merkwürdige Unfichten gu geben hat." Sodann zur Hindeutung auf das zu erstrebende Ganze und den Weg, der dahin führen möchte, das bekannte Spinozasche: "Actiones humanas neque ridere neque lugere neque detestari sed intelligere". Schließlich, wie als Gebet bes Neophyten auf ber Schwelle des Tempels, jener toftliche Hymnus jum Lobe des Meifters in der erften der Schleiermacherschen Reden über die Religion: "Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke ben Manen bes heiligen verftoßenen Spinoza! Ihn durchbrang ber hohe Weltgeift, bas Unenbliche war fein Aufang und Ende, das Universum seine einzige und ewige Liebe; in beiliger Unschuld und tiefer Demut spiegelt er fich in der ewigen Welt und sah zu, wie auch er ihr liebenswürs digster Spiegel war; voller Religion war er und voll heiligen Geiftes; und barum fteht er auch ba allein und unerreicht, Meifter in feiner Runft, aber erhaben über bie profane Runft, ohne Sunger und ohne Bürgerrecht."

Es hätte für mich jener Schlegelschen Empsehlung ber fragmentarischen Mitteilung nicht bedurft, da mein geistiger Zustand: noch nicht im ganzen sertig und doch zu unablässiger Gedankenarbeit angeregt zu sein, mit Notwendigkeit in diese Nichtung drängte. Nur daß ich statt: Mitteilung sagen müßte: Ausdrucksweise. Ich wollte ja nur dem, was in mir arbeitete, Ausdruck geben; an Mitteilung, die stets ein Publikum voraussetzt, dachte ich nicht, konnte ich nicht benken in meiner ländlichen Sinsamkeit, in der ich, wie Wallenstein nach dem Regensburger Neichstage, nichts hatte als "mich selbst". Auch habe ich die fragmentarische Ausdrucksweise nur in der Zeit, von der ich spreche, mit unermüblichem Eiser gepslegt, und sie gänzlich sallen lassen, als sie mir kein notwendiges Behikel mehr war, das heißt: als ich meiner inneren Welt in geschlossenen Arbeiten den entsprechenden Ausdruck zu geben verwochte. Beobachtungen die ich machte: Gedanken, die mir durch den Kopf schossen: Erleb.

nisse jeder Art — von da an waren es nur Metallstudchen, die sosort in das kochende Erz geworfen wurden, um mit ihm zu versschmelzen und in die bereite Form des Kunstwerkes einzugehen.

Die Sommerlufte waren zu weich, die alten Linden in ber Allee, die von dem Herrenhause nach bem Hoftor führte, dufteten zu ftark, als daß ich nicht der Zeit vor zwei Jahren hatte benken follen, ba ich, ebenfalls in ländlicher Umgebung und unter benfelben Reichen ber Natur, meine Novelle erlebte. Ich nahm bie Arbeit wieder vor, um mit Verwunderung mahrzunehmen, mas ich benn nun eigentlich aus bem Erlebniffe gemacht, bas beißt, wie weit ich mich in ber Dichtung von ber Birtlichteit entfernt hatte. Erft jest fah ich, wie verhangnisvoll mir die Anlehnung an die fremde Dichtung geworden mar; wie fehr fie dazu beigetragen, mein bifichen Selbständigkeit noch mehr abzumindern und meinen natürlichen Sang. mit bem Gefundenen erfinderisch ju schalten, ins Ungemeffene gu fteigern. 3ch schwor mir zu, mich niemals wieder auf ein fo unfolibes Gefchaft mit einem andern Boeten einzulaffen, und habe meinen Schwur, fortan in meiner Erfindung felbftanbig gu fein und zu bleiben, treulich gehalten. Dennoch tonnte ich der munderlichen Arbeit nicht gram fein. Es war boch auch viel Selbsterlebtes, Selbstgebachtes, Gelbstempfundenes, im besten Sinne Gigenes barin, und ich meinte, daß biefer realistische Charafter ber fleinen Dichtung burch geschickte Nachhilfe mohl noch verftartt werden tonnte. Sofort machte ich mich ans Werk. Ich überarbeitete das Landschaftliche, das recht verschwonumen geraten war, jest mit der bestimmten Abficht, ber Natur die Physiognomie zu geben, die ich tannte, b. h. die beutsche, genauer: pommersche: mobelte ben Bater ber Laby etwas nach bem Wefen best alten Berrn, ben ich täglich beobachten burfte, und fette bem Teftament bes verftorbenen Lord Bere noch einige fpinoziftische Lichter auf. So glaubte ich mich benn ber Rurcht, fcblieklich nichts mehr und nichts befferes geleistet zu haben als abermals eine Sefundanernovelle (fchrecklichen Angedentens!) endgultig entschlagen zu tonnen; ließ bas gange von einem ehemaligen Unterofsijerkameraden in Stralsund sauber abschreiben und schiette das Manuskript, als eine jetzt erst entstandene Arbeit, an meine Schwester. Ihr Urteil lautete weniger begeistert als ich erwartet hatte, aber auch nicht ungunftig. Das gab mir ben Mut, anderer Meinung über meine Arbeit einzuholen und zu diesem Awecke mein Rind auf die Banderschaft zu schicken. Zuerft nach Samburg an bie Abresse zweier Damen, beren werte Bekanntschaft ich während meiner Bonner Tage gemacht hatte: ber Mutter und ber Schwester

meines Freundes Johannes Overbed. Auch bei ihnen fand ich ein freundliches Verftandnis meiner dichterischen Absichten und erzielte, alles in allem, ein gutes Zeugnis, bas burch bie Autorität eines bamals in Samburg wohlangesehenen Krititers bestätigt murbe, mas freilich nicht verhinderte, daß berfelbe Mann diefelbe Arbeit, die er privatim so warm gelobt, als er sich hernach öffentlich über sie zu äußern hatte, fürchterlich berunterriß. Bom Ufer ber Elbe nahm nun das Manuftript seinen Weg zu dem der Pleiße nach Leipzig, mo der Sohn und Bruder der Freundinnen jest als Professor der Archäologie wirkte. Man kann sich vorstellen, wie beglückt ich mich fühlte, als meine Arbeit auch biefes feinen Renners Bewilligung erhielt, und wie bankbar ich bem Gutigen war, als er fich aus freien Studen erbot, mir einen Berleger ju beschaffen. Er hat fich die redlichste Mühe gegeben — wie ich gleich hinzufügen will: ohne Erfolg. Doch daß dies das unerquickliche Ende sein würde, wußte ich, ahnte ich damals nicht. Mein Mut war gehoben, und ich ware am liebsten sofort an eine neue poetische Schöpfung gegangen, um für so vieles, mas in mir fich regte, einen Ausweg zu finden; aber es fehlte mir an bem beften: an bem Belben. Denn bag ein anberer als ich felbst dieser Beld sein konne, war mir zu jener und blieb mir noch auf lange Beit etwas Unfaßbares. Sind boch, glaube ich, alle erften Romane verschämte Ich-Romane, bas Ich in feiner eigensten Bedeutung genommen. Bas hatte benn auch ein junger Mensch, ber die Welt nicht kennt, anderes zu geben, als fich felbst, ben er zwar ebenfalls nicht fennt, über ben er aber fortwährenb finnt und grübelt, und ber ihm nicht blog bas Intereffantefte, fonbern bas einzig Intereffante zwischen himmel und Erbe ift? Mit mir aber ging zur Zeit nichts vor, bas mich gepackt und erschüttert hatte. Rubig und gleichmäßig floß mein Leben babin, wie ein glatter Strom im wohlausgewölbten Bett zwischen friedlichen Ufern; und wenn es aus ber Tiefe in Wirbeln aufftieg, so waren es Empfindungen, die ich kaum zu idpllischen Gedichten hatte verwerten können, ober schweifenbe Gebanken, für die ich ja ben ihnen gemäßen Ausbruck ber Aphorismen gefunden hatte. So füllte ich benn meine lofen Blatter weiter mit Bruchftucken, die trot ihres philosophischen Anstrichs nichts anderes waren als disjecta membra poetae, und mit Auszügen aus den Taufend und ein Büchern, die ich in bunter Wahl las. Wahllos wäre der richtige Ausdruck. Wie ich jett jene Blätter burch die Sand laufen laffe und auf fast jedem berselben einen anderen Autornamen finde — beutsche, englische, frangofische - Philosophisches, Dichterisches, Siftorisches - alle

und alles burcheinander - erschrecke ich, wie jemand, der nachträglich fieht, daß er fich auf eine Sache eingelaffen, die ihm leicht ben Ropf hatte toften tonnen. In ber Tat, welche gefunde Biber= ftandstraft, welch' behnbare Empfänglichkeit muß fo ein jugendliches Gehirn haben, bas in folchem Wirrwarr monatelang aushalten fann, ohne barüber verrudt zu werben, ober boch ernftlichen Schaben ju leiden! Richts ift vielleicht fo bezeichnend für den Unterschied unferer reifen Jahre und der jugendlich unreifen als die zögernde Bebachtfamteit, mit ber wir fpater an unsere Letture geben, um bas betreffende Buch, sobald wir feben, daß es uns teinen Rugen bringen tann, aus ber Band ju legen, und die hungerige Gier, die uns früher Buch um Buch verschlingen ließ, ohne barauf Bedacht ju nehmen, ob wir die Beit, beren Roftbarteit wir noch nicht beariffen hatten, amedmäßig anwendeten ober vergeubeten. Es fchien Die höchste Zeit, daß ich aus diesem ziellofen Schweifen burch bie Beenwelten anderer energisch an mich felbst erinnert murbe und eine jener Erfahrungen machte, die bem Dichter erfprieglicher find als die Letture von taufend Buchern.

Unter den wenigen meiner Gedichte, die ich von den vielen habe drucken lassen, sindet sich eines, "An eine alte Freundin" überschrieben. Ich setze die ersten Strophen hierher, trozdem die — nebenbei sünsundzunzig Jahre später angesungene — Freundin nicht die Heldin des Erlebnisses war, das ich nun zu erzählen habe, sondern nur die liebe teilnehmende Zeugin. Aber ich wüßte die Stimmung, die mich damals erfüllte, nicht besser zu schilbern, als ed das aus der Erinnerung zener köstlichen Zeit herausgeschriebene Gedicht tut:

Es war zur schönsten Sommerzeit — So just in diesen Tagen: Am blauen himmel hoch und breit Die weißen Wolten ragen; Auf heißen Felbern goldne Saat; Da mäht man früh, da mäht man spat, Und Erntewagen jagen.

Der rüft'ge herr des hauses muß Mit ben Minuten geigen; Bon seiner jungen Frau ein Ruß, Er kann ihn jest nicht reizen; Da mag gasant der Kudud sein! Der Roggen noch nicht halb herein, Und todreif schon der Beizen!

Die junge Fran! Du warst so jung, Die jüngste gar von allen; Und sebenssussig auch genung Und hattis dein Wohlgesallen An unsere Luft, an unserm Scherz; Und gönntest uns aus vollem Herz Der Herzen frei'stes Wallen.

Du warst so jung und warst so king! — Nach edler Franen Weise, Geblenbet nicht vom Sinnentrug, Unmerkdar, freundlich, leise — So herrichtest Du mit Karstem Sinn Zu unster aller Hochgewinn kn unstern bunten Kreise.

Denn voll von Gäften war das haus, Glich ganz dem Taubenschlage: Sie sliegen ein, sie sliegen aus Und nüßen schönfte Tage Bom Frührot bis zum Abendlicht. Sie saen nicht, sie ernten nicht, Sie leben sonder Plage.

Sie sliegen ans, sie fliegen ein, Die heitern, Sorgelosen: Es lockt so kihl der Buchenhain Und Cartenlüste kosen; Im Tannenwald des Falken Schrei — D. Leben froh! o, Leben frei, Umkränzt mit roten Rosen! — —

Es war aber die Zeit gekommen, da man in den öffentlichen Schulen die großen Sommerferien macht. Wir — der Lehrer und seine Zöglinge — hatten uns nicht so überarbeitet, daß uns eine Erholung wünschenswert oder gar notwendig gewesen wäre. Indessells durchaus keinen Anspruch erhob; und eine vierwöchentliche Unterbrechung des gewohnten Lebens wurde beliebt. Herr und Dame, der Sohn und die ältere Tochter gingen in ein Seedad; die französische Souvernante mit der jüngeren blieben zu Hause, und mir wurde anheimgestellt, von meiner Freiheit nach Gutdünken Gebrauch zu machen. Ich hatte der eits meinen Entschlußgesaßt. Seit meiner Schülerzeit hatte ich das liebe Rügen nicht wieder besucht. Was auf der Welt konnte ich besseres tun, als es zum andernmale mit dem Wanderstabe in der Hand zu durchmessen: Putdus, Mönchgut, Saßnig, Stubbenkammer, Arkona — all die

Blate aufzusuchen, an die fich meine schönften Erinnerungen knüpften? Gine Garberobe, wie fie bem Banberer giemt, mar fchnell gufammengeftellt. Gelb hatte ich von bem reichlichen Bonorar, bas ich anguareifen taum eine Gelegenheit gehabt, die Fulle im Beutel, Mut genug im Bergen, um auf die Eroberung einer Welt auszuziehen, und burche Gemut flang mir bas Gichenborffiche: "Wem Gott will rechte Gunft erweisen." Wie ich jest bin, ift, mir ein Reifeziel fegen und es auf bem fürzeften Wege zu erreichen fuchen, etwas Gelbftperftanbliches. Damals bachte ich anders. Auf einen Umweg tam es mir nicht im minbeften an, und ber über bas Gut eines lieben Freundes erschien mir taum als ein folder, ba es so ungefähr auf meinem Wege lag und man es mit Recht übelgenommen haben murbe, mare ich einer wiederholten Ginladung jest, wo ich auf Wochen mein freier Berr mar, nicht gefolgt. Ein paar genufreiche Taae standen mir in sicherer Aussicht. Ich war immer gern in dem gaftlichen Baufe gewefen. Als ich jur Universität ging, hatte ber Freund eben geheiratet. Als ich heimtehrte, waren bereits zwei Rinder geboren. 3ch hatte mahrend eines furzen Besuches, ben ich bann abstattete, die junge Sattin und Mutter tennen gelernt, flüchtig nur, aber hinreichend, um den dringenden Bunfch zu haben, ihr näher treten zu burfen. Dazu mar ja nun die schönste Aussicht. So bog ich benn von ber Strafe nach Stralfund, wo ich die Meinen begrüßen und dann nach Rügen überfeten wollte, vorläufig ab und gelangte, ba ich früh aufgebrochen war, noch ju guter Zeit an mein erftes Reiseziel, aufs herzlichfte begrüßt von meinen Wirten. bem Rubeplat ber Freitreppe vor bem Baufe hatte bem Empfang eine junge Dame beigewohnt, der ich nun alsbald vorgestellt murbe: ein mittelgroßes, schlantes, zierliches Figurchen mit buntelflaren Mugen in einem Geficht, beffen etwas unregelmäßige Ruge von Berftand und munterer Laune burchglangt maren. Jugendfreundin ber Frau vom Baufe, ftand fie mit biefer in bemfelben Alter und bilbete Bu ber Großen, Blonden, Blauaugigen ben angenehmften Gegenfag. Nicht blok in ber Erscheinung. Auch die Gemüter der Freundinnen ichienen in ihrer Verschiedenheit fich einander zu erganzen. Die verheiratete: ernst, bedachtsam, in ber Welt ihrer stillen Gebanten lebend und doch stets geneigt, die Luft der Luftigen gewähren zu laffen; die andere: heiter, unbedacht, ihr Berg gern auf ber Bunge tragend, immer bereit, durch ihren schalthaften Bit, ihre nedischen Ginfalle, ihren geiftreichen Sumor die Luft ber Gefellichaft au entfeffeln und im Schwange zu halten.

Für mich hatte es ohne Ameifel bes Bufalls, daß fie und ich

zur Zeit die einzigen Göste des Hauses waren, nicht bedurft, mich auf ein so eigenes, liebenswürdiges Geschöpf ausmerksam zu machen und das Berlangen in mir zu erregen, ihr, die mir so wohlgesiel, kein Gleichgültiger zu bleiben. Ich durfte mir ohne Eitelkeit sagen, daß dies bereits in den nächsten Tagen nicht mehr der Fall war. Das liebe Mädchen behauptete später: es habe dazu keiner Tage, kaum der Stunden bedurft. Aber es ist ja bekannt, daß in solchen Fällen jeder behauptet, sein herz habe zuerst gesprochen. Wenn ich die Stimme des meinen nicht sogleich verstand, so hatte das seine guten Gründe. Der eine war die scheindar völlige Unbekangenheit, wit der mir Sedda — ich dorf sie wahl so neuen nachdem ich der mit ber mir Hebba — ich barf sie wohl so nennen, nachbem ich ber Helbin von "Auf ber Düne" biesen Namen gegeben — entgegen getreten war, und, die beizubehalten, dem weiblichen Tatt, der weiblichen Berftellungstunft verhaltnismäßig fo leicht fallt. Und bie es bann wiederum mir erleichterte, mich ohne Zwang zu geben, und ebenso erschwerte, einzusehen, daß ich, indem ich es tat, mich bereits als Liebhaber gab. Einen zweiten Grund — und der vielleicht noch schwerer wog als der erste — sinde ich nachträglich in der Leichtigteit und Zwanglofigkeit unseres Berkehrs, die taum größer hatten sein können, maren wir allein auf einer wüften Infel gewesen. Diese heißeste Zeit ber Ernte brachte es mit sich, daß wir unsere Wirte sehr wenig sahen, fast nur bei den Mahlzeiten, da der Mann von früh bis fpat mit ben Jufpettoren auf bem Felbe schaltete, und bie junge Frau im Sause mit ber Wirtschafterin und ben Magben vollauf zu tun hatte, den unendlichen Anforderungen zu genügen, die an sie auf einem Gute gestellt wurden, wo in solchen Wochen täglich hunderte von Arbeitern zu verköftigen waren. So blieben wir denn ganz aufeinander angewiesen in den stattlichen, jetzt leeren Gemächern; in bem halb verwilberten großen Garten, bem es an schattigen Gangen und lauschigen Lauben nicht fehlte: auf den Spaziergangen burch die Felber, die wir ohne Schen bis in die benachbarten Balbungen ausbehnten, wo uns nur die Bögel und das Wild hatten belauschen können. Sie hätten nichts schuldvolles zu berichten ge-habt, auch nicht, als wir wußten, daß wir einander liebten, ohne es eines dem anderen in Worten gestanden zu haben. Es bedurfte bessen nicht; ja, es würde uns so lächerlich erschienen sein, als wenn wir einander ausdrücklich hätten versichern wollen, daß wir wahr und wahrhaftig lebten, dies unsere Augen, dies unsere Sande, dies unser Mund sei, bessen jedes Lächeln eine Liebeserklärung war. So schieben wir des Abends, wenn wir uns in unsere Zimmer zurückzogen, aus beren benachbarten Fenftern wir uns noch einmal Gute

Nacht munschen konnten: so sahen wir uns am Morgen wieder, wenn wir uns, die wir einander im Zeitigaufstehen zu überbieten suchten, in bem Frühstudszimmer allein trafen und uns zu einem neuen glück-

lichen Tage begrüßten.

Denn baß ich von meiner geplanten Rügenschen Reife beimlich einen Tag nach dem anderen abzog; mich glücklich pries, von meinem Borhaben nur im Anfang flüchtig gesprochen zu haben, und nun nicht mehr zu sagen brauchte, daß ich die Reise und warum ich sie aufgegeben, versteht sich wohl von selbst. Wir durften unsere Jonle weiter leben von einem töftlichsten Tage zum anderen; zusammen spazierend, musizierend, lesend, plaudernd — jene endlosen, über die wichtigsten und unwichtigsten Dinge mit demselben innigen Interesse geführten Plaudereien, die das ausschließliche Geheimnis Liebender find. Aber wenn man nirgends auf der Welt so einsam sein kann als in Pommern auf dem Lande, so ist es — oder war es jener Beit — ebenfalls nirgends so schwer, dort lange allein zu bleiben, am wenigsten iu einem noch so besonders gastlichen Hause wie das, in welchem wir lebten. Es hatten bereits ab und zu einzelne Gäfte vorgesprochen; jett traf ein ganzer Schwarm auf einmal ein. Freis lich handelte es fich um nichts geringes: Die Taufe bes bereits einige Monate alten jungften Rindes. Da tamen fie benn aus ben benachbarten Städten, von den Gütern in der Runde: Onkel und Tanten, Vettern und Basen, alte und neue Freunde — ein lauter Schwarm, von bem ber größte Teil nicht bloß an festlicher Tafel bewirtet, sondern auch zur Nacht schicklich untergebracht fein wollte. Es war selbstverftandlich, daß Bedda der Freundin ihre Dienste anbot, die diesmal ausnahmsweise angenommen wurden. Denn für gewöhnlich wies Klementine, stets bereit, anderen zu helsen, — deren halbes Leben, konnte man ohne Übertreibung sagen, in Liebesdiensten für andere hinging, — jede Silssleistung mit freundlicher Bestimmt-heit zuruck; nun mochte der Überdrang der Geschäfte ein Abweichen von der Regel selbst in ihren Augen entschuldigen. Mir aber war es eine neue Freude, das liebe Mädchen in der Hausschürze mit Tellern und Taffen hantieren zu feben, als ob bas ihr Beruf fei, geschickt, auftellig, flink, vogelleicht, immer ein fröhliches Wort für ben ihr Begegnenden auf den Lippen, oder für sich allein eines ihrer Lieblingslieder trällernd. Gin so holdes Beispiel reizte mich benn, meinerseits zu zeigen, daß ich, wie jeder leiblich tüchtige Mensch, auch Sinn für häusliche Dinge habe, darauf bezügliche An-ordnungen mit Sicherheit treffen, die Aussührung derselben übermachen, jur Not auch eine forbernde Band anlegen konne. So

schaltete ich benn emfig im Weinkeller; im Festsaal an ber Ginrichtung ber großen Sufeisentafel; im Garten, ber in seinen vorberen Teilen nicht ohne einigen Schmuck bleiben follte: über ein halbes Dugend Lohndiener dort, über ein Dugend Knechte hier den Oberbefehl führend; dabei es felbstverständlich so einrichtend, daß ich der Geliebten möglichst oft begegnen mußte, um uns gegenseitig ver-sichern zu können, daß wir unsere Sache, jedes in seiner Weise, vortrefflich machten, und wenn das Fest glücklich verlaufe, es nicht zum mindesten Teil auf unsere Rechnung komme. In der Tat verlief es so glücklich wie möglich in der mir so bekannten derbluftigen, gegen ben Schluß vielleicht ein wenig zu fturmischen Beise; und nur leiber verliefen fich mit dem Feft nicht alsbald bie Gafte, wie das denn ebenfalls pommersch-ländliche Gepflogenheit war. Und als nun auch die Nachzügler das Haus geräumt hatten, wollte die alte Ruhe doch nicht eintreten, da - nach einem alten pommerschen Brauch - Die gewesenen Gafte sich in Wirte verwandelten, beren Ginladungen auszuschlagen ein schwerer Verftoß gegen die Sitte gewesen ware. So ging es benn in ber nachbarlichen Runde, oft auf ansehnliche Entfernungen, zu abligen und bürgerlichen Rittergutsbesitzern und toniglichen Domanenpachtern — Ausflüge, an denen wir notgebrungen teilnehmen mußten, ba die Gafte ber Gafte nicht nur willfommen, sondern zum Kommen nach Landesbrauch verpflichtet waren. Wie gern hatten wir uns ber Pflicht entzogen. Die Gefellschaften, die fast ausnahmslos in der vorgeschriebenen Beise der Art verliefen, daß Damen und Berren eigentlich nur bei der festlichen Tafel vereinigt, vor und nach berfelben aber in verschiedenen, meiftens durch ben bazwischen liegenden Sausflur getrennten Räumen unter sich blieben, waren oft nichts weniger als amufant. Dazu mußten wir uns unter ben fremben Leuten einen Zwang auferlegen, ber in schroffem Geacnfat zu der Ungebundenheit des Bertehrs ftand, die uns langft zu freundlicher, nun peinlich entbehrter Gewohnheit geworden war. Es ware unleidlich gewesen, nur daß die Kahrten hin und her mit dem treulichen Gegenüber ober Nebeneinander in ben geschlossenen ober offenen Wagen uns für die auszustehende ober ausgestandene Langeweile einigermaßen schadlos hielten, und ein paar Ruhetage, die denn doch wohl gegonnt wurden, uns um fo föstlicher dünkten. Aber, wie denn das fo zu fein pflegt, so bell und luftig, wie zu Anfang, wollten die Schaumperlen nicht mehr aus bem Reld unferes Glucks fteigen, und nun follte es noch eine Trübung erfahren, die von einer Seite tam, von ber wir es am wenigsten erwartet hatten.

Ru ben Freunden bes Saufes gehörte ein Berr aus ber nachsten Nachbarschaft, den ich, da er in "Auf der Dune" wiederholt unter biesem Titel auftritt, ben "Leutnant" nennen will. Er mar ein ansehnlicher Mann, im Anfang der dreißiger Jahre, nicht ohne gesellsschaftliche Talente, mit einer Neigung zur Melancholie, die bei ihm, ber nach turger Ghe ein junges Beib verloren hatte, erklärlich genug schien. Selbftverftandlich hatte auch ich bereits in den erften Tagen seine Bekanntschaft gemacht, aus ber inzwischen eine Art von Freundschaft geworden mar. In der glücklichen Stimmung, in der ich mich befand, stand mein Herz jedem offen und ich durfte aus seinem Betragen schließen, daß er sich zu mir wirklich hingezogen fühle. Da der Leutnant nicht ohne literarische Bildung sich erwies, fehlte es uns an gegenseitigen Anknüpfungspunkten nicht, wie er benn auch durch seine musikalische Begabung sich in dem kleinen Rreise auf erfreuliche Weise geltend zu machen mußte. Besonders jest, nachdem ber Sturm ber Gaftlichkeiten vorübergebrauft mar und wir wieder in das gewohnte Geleis einlenten tonnten. Nicht mehr aang, benn aus ber Gefellschaft ju zweien, in ber bas liebe Mabchen und ich fo holbe Stunden verlebt hatten, mar eine Gefellschaft zu vieren geworden, ohne bag mir, fie und ich, eines in bem anderen aufgebend, ju fagen gewußt hatten, wie benn bas getommen fei. Aber es mar fo. Im Garten, im Gartenfaal, auf ben Bromenaden burch bie Felber, ben Ausflugen ju Bagen in bas Guber-. in das Norderholz - wir waren jett zu vieren und doch auch wieder zu zweien. Denn es machte fich, wie nach einem Naturgefet, fo, daß ich mich an Hedda's, ber Leutnant fich an Klementinen's Seite hielt — eine Berteilung, gegen die ich nicht das mindefte einzuwenden hatte. Bis dem im Elnstum feiner Liebe Umbertaumelnben etwas begegnete, bas ihn jah aus feiner parabififchen Sicherheit aufichrectte.

In den großen Garten hinter dem Hause fiel über die Freitreppe das Licht aus der weitgeöffneten Tür und den Fenstern des Saales. Im Saal war heute wieder eine größere Gesellschaft. Man hatte musiziert, gelacht, getollt. Ich war der Übermütigste der Übermütigen gewesen. Der Kopf war mir so heiß, das Herz so voll. Ich hatte mich in den Garten gestohlen, über dessenschwarzen Baummassen unzählige Sterne funkelten, in jenem Drange, der zuweilen den Glücklichen befällt, mit seinem Glücke allein zu sein, es in schwärmenden Gedanken voll auskoften zu können. So phantasierend, schwärmend, irrte ich durch die dunklen Gänge, um in einem der dunkelsten auf einer Bank, an der ich dicht vorüber-

ftrich, eine menschliche Geftalt zu bemerken, bie ich nicht beachtet, nicht gefeben haben murbe, hatte fie fich bei meiner Unnaberung nicht plöglich aufgerichtet, um fofort wieder zurudzufinken. undeutlich die Umriffe ber Geftalt auch maren, meine an die Dunkelheit nun gewöhnten Augen glaubten fie boch erkannt zu haben. Eine kurze Anrede, eine noch kurzere bumpfe Antwort gaben mir Gewißheit: es war der Gatte Rlementinens. Sonderbar daß ich mit einem Male wußte, mas mir mahrend aller diefer Tage nicht in den Sinn gekommen war. Und freilich, hatte es mir bas eigene Berg nicht gefagt, aus bem Munde bes Anderen murbe ich es nicht erfahren haben. Er war nur in den Garten gegangen, um sich zu überzeugen, daß das Wetter morgen gut bleiben würde. Und bann war es im Saal so heiß gewesen! Die hipe braugen auf bem Felde — die tut einem nichts; aber die Schwüle brinnen, bas Stimmengeschwirr — bas halte ein anderer aus! Und bann ber Rotspohn, den man nach so einem heißen Tage hinuntergießt, als ob es Wasser wäre! Bei Gott, ich glaube, ich habe meine drei Flaschen getrunken!

Das mochte sein; aber ich hatte ihn auch wohl deren vier trinken sehen, und sie hatten dem Hünen nichts anhaben können. Der Schlag, der ihn jest getroffen, kam von einem skärkeren Feind,

und mitten ins Berg mußte er ihn getroffen haben.

Ich verbrachte eine schlaflose Nacht. Was follte ich tun? Ich hatte auch nicht durch eine leiseste Andeutung verraten, daß mir des Freundes düfteres Geheimnis klar war wie der Tag. Wie hätte ich auch, ba er felbst schwieg, sprechen dürfen, ohne daß es als eine Bestätigung seines Argwohns herausgetommen mare? Die schlimme Bestätigung bes Behlers, ber ben Dieb verrat! Mußte ich ja, ber ich bei bem, mas ihm fo fürchterlich erschien, zugegen gewesen mar, in seinen Augen ber Sehler sein! Dber hatte ich boch Aug' und Dhr nicht immer offen gehabt? Das Berfangliche nicht bemerkt, ober, in begreiflichem Leichtfinn, für unverfänglich gehalten? Wir waren auch nicht allemal zugegen gewesen. Satten fie ba ben Zwang abgeworfen, ben ihnen unfere läftige Gegenwart auferlegt? Un Belegenheit hatte es ja, wenn ich es recht erwog, nicht gefehlt. oft hatte bas eine Paar im Saale gefeffen, mahrend bas andere im Garten promenierte! Bie oft hatten wir und im Balbe getrennt, um uns erft nach langem Rufen und Suchen wieder zu finden! Un bas alles bachte ich jest und so vieles, mas mir nie porher ben Sinn beschwert. War Rlementinens Che glücklich auch nur je gewefen? Ronnte fie es fein bei ber zweifellos großen Berschiedenheit,

ja, offenbaren Gegenfählichkeit der Charaktere? Hatte sie nie über Bernachlässigung ihres Gatten zu klagen gehabt, während sie in dem öden Haufe saß und er auf dem Felde im Geschäft war, oder bei den Nachdarn dem Bergnügen nachging? Hatte es da nicht der Bersucher leicht gehabt, der so gut zu sprechen wußte? dem es auf die Mittel zum Zwed nicht eben ankam? und der vielleicht selbst die Trauer um den gehabten Berkuft nur zur Schau trug, um in einer großmütigen Frauenseele Mitleid zu erregen und was sich dann so in einer Frauenseele mit dem Mitleid zu regen pssegt?

Ich war früh in den Bald gelaufen, ob ich mir da in der Einsamkeit Rat in meiner Ratlosigkeit gewinnen könne. Nun glaubte ich das Rechte gefunden zu haben. Wir waren ja inzwischen so gute Freunde geworden, die schlanke blonde junge Frau und ich. Kein Mensch auf der Welt konnte es besser mit ihr meinen. Sie wußte es. Bon mir würde sie, mußte sie hören, was ihr niemand sonst sagen durfte, bevor sie es aus einem anderen Munde und dann

au fpat hörte.

Zurückgekehrt, fand ich sie, während Hebda und der Leutnant im Gartensale musigierten, allein in der Wohnstube mit einer Nähearbeit beschäftigt. Ich setzte mich ihr gegenüber ins Fenster. Als ich ihr so auf die reine Stirn, in die großen klaren Augen sah, kam mir mit einem Male mein Entschluß dis zur Lächerlichkeit töricht vor; aber ich dachte an die Szene gestern abend im Garten und, nicht wissend, wie ich anders und besser zu meinem Thema kommen sollte, erzählte ich sie ihr. War ihr Gewissen nicht rein, so muste das genügen. Nun? sagte sie, als ich zu Ende war, ruhig aufblickend. Ich schwieg und erwiderte bloß ihren Blick. Plöglich schwand das Lächeln von ihrem Gesicht; sie errötete bis unter die dicken blonden Flechten, um dann ebenso jäh zu erblassen und mit bebenden Lippen zu murmeln. Dessen halten Sie mich sähig? Sie?

Keine berebte Berteidigung hätte nur annähernd die überzeugende Wirkung auf mich üben können als diese wenigen Worte. Nur die lauterste Unschuld durfte so sprechen, so bliden. Ich schämte mich dis in die tiesste Seele und stammelte Entschuldigungen: wie ich nicht einen Moment sie für schuldig gehalten; aber es ihr habe sagen müssen, damit sie den Stand der Dinge kenne, ihr Betragen danach einrichte und so dem hereindrohenden Unheil vorbeuge. Und wenn sie auch nicht der leiseste Vorwurf tresse, sei se denn sicher, daß der melancholische Freund keine strasbaren Wünsche hege? ihr unschuldiges Entgegenkommen ebenso deute? darin, nach Männer-

weise, nicht eine versteckte Aufforderung erblicke, weiter zu gehen, bis es zu einer unliedsamen Szene komme, die ich ihr habe ersparen wollen? Jetzt sei noch nichts geschehen, das nicht mit Leichtigkeit wieder gut zu machen wäre. Ein wenig Borsicht; ein paar kluge Borte am rechten Ort zur rechten Stunde, und alles werde wieder sein, wie es zweisellos gewesen, bevor ich kam und mit meinem ruhelosen Wesen und Treiden das stille friedliche Haus in

Bermirrung brachte.

3ch hatte, mahrend ich so eifrig auf fie einsprach, ihre weißen Bande ergriffen und zulett wiederholt an meine Lippen gebruckt. Sie entzog sie mir, indem sie, durch Tränen lächelnd, sagte: Und wenn nun uns jemand so gesehen hätte? — Möchte uns doch sehen, wer wollte! rief ich. — Hätten Sie das wohl immer in diesen Tagen fagen tonnen? ermiberte fie. 3ch meine nicht Sie und mich, sondern Sie und noch jemand, den ich Ihnen nicht zu nennen brauche. — Die Reihe zu erroten mar jest an mir. Mein erfter Gedante mar, mich aufs Leugnen ju legen - nicht meinetwillen, fondern für fie, beren Geheimnis preiszugeben ich boch tein Recht hatte. Gine weitere Überlegung sagte mir, daß hier offenbar von einem Ge-heimnis nicht mehr die Rede sein konnte. So skotterte ich denn nur: Aber das ist ganz etwas anderes. — Freilich ist es das, erwiderte die Freundin. Von Guch ist keines gebunden; weshalb solltet Ihr Guch also nicht lieb haben dürfen? — Nicht wahr! rief ich erfreut. — Gewiß, erwiderte sie, indessen – sie schwieg; ich flehte fie an, weiter zu reben. - Sch tue es jest boppelt ungern, fuhr fie zögernd fort. Es ift nicht leicht, jemand etwas fagen zu muffen, wovon man im voraus weiß, daß es ihm keine Freude machen wird. Und jest möchte es scheinen, als wollte ich eine unschöne Rache nehmen dafür, daß Sie geglaubt haben, mir diese Stunde bereiten zu mussen, für die ich ihnen doch von Herzen bankbar bin. Sch tann es nicht beffer beweifen, als wenn ich gang offen zu Ihnen fpreche. Wollen und können Sie mich boren? -Ich versicherte sie, daß beibes der Fall sei, obgleich ich mahrlich fehr viel lieber nicht gehört hatte, mas ich mir, mare ich verftanbiger gemefen, längft felbit batte fagen muffen.

Ober lag dies nicht alles auf der Hand? Für eine bloße Liebelei waren wir viel zu weit gegangen, abgesehen davon, daß Hedda einer folchen überhaupt unfähig, vielmehr, troh ihrer scheinbaren Leichtlebigkeit, ein starkes, treues Herz war, das sich entweder versagte, oder, wem es sich gab, ganz gab. Was wollte ich mit diesem Herzen beginnen? Es wieder lieben. Aber von der Liebe

allein kann man nicht leben; und, wenn wir, wie wir es doch mußten, eine Berbindung fürs Leben wünschten, wie sollte die zustande kommen? wie sich erhalten? Beide waren wir ohne Ber-mögen; auf meine Arbeit allein also blieben wir für die Berwirklichung unserer Hoffnungen angewiesen. Hatte ich selbst jemals in Abrede gestellt, meine Arbeit werde bestenfalls niemals eine sehr lohnende sein? Wenn nun aber dieser beste Fall nicht eintrat, sondern der schlimmere, vielleicht der schlimmste: daß ich nicht durch= brang, gleichviel, ob von einem ftumpfen Publifum zurückgewiesen, ober weil ich die Tragweite meiner Kraft überschätt hatte? Und trat der bessere, der beste Fall ein: wann ungefähr murbe das mohl fein können? Zweifellos erft nach einer Reihe von Jahren bes heißesten Ringens und Kämpfens. Wie alt konnte ich darüber werden? Und das liebe Mädchen war nur um ein wenig jünger als ich! Ein Mann, der eigentlich erft anfängt zu leben, nachbem er sich mühfam bas Leben erschlossen, um ein Mädchen, bas in bem Augenblicke, wo fich ihr das Leben erschließen soll, die Jugend und ihre Mufionen langft hinter fich hat. War bas eine Zutunft für einen Boeten? die Zufunst für ein Mädechen, das selbst viel zu poetisch dachte und fühlte, um nicht zurückzuschrecken vor der bloßen Möglichkeit, an einer folchen Zufunft bes geliebten Mannes mitwirten zu follen; und vergehen murbe in ber Gewißheit, fie heraufbeschworen zu haben?

Und, fuhr die Freundin fort, mährend ich, von der Sewalt dieser Argumente getroffen, schweigend dasaß: daß ich Ihnen alles sage auf die Gefahr hin, Sie ernstlich zu erzürnen, mir vielleicht sür immer gram zu machen. Können Sie lieben, wie ein Mädchen geliebt sein will? Rann es ein Dichter? Darf er sich sessen geliebt sein will? Rann es ein Dichter? Darf er sich sessen seine lassen, um sich immer von neuem sessen zu können? Immer aus neue die Glut zu empsinden, in der Ihr, wie es scheint, brennen müßt, wenn Ihr daß, was in Euch dunkel wogt, klar herausgestalten sollt? Sie haben mir von der Novelle erzählt, die Sie in Greisswald geschrieben haben, und wie Sie dazu gekommen sind. Wenn die sie num wieder nur der Stoff zu einer Novelle wäre? und sür Sie aus und tot, sobald die Arbeit fertig ist, wie Sie — nach Ihrem eigenen Geständnisse— sich jene heiße Liede zu der schönen kleinen Kokette aus dem Serzen und aus dem Sinn geschrieben haben? Sehen Sie, das sollte mir um Heddas willen, die keine Kokette ist, herzlich leid tun; und auch um Ihrethalben, lieder Freund. Denn, wenn Sie auch ein Dichter sind, Sie haben doch eine weiche Seele. Das Bewußtsein,

ein braves Herz aufs schmerzlichste gekränkt, vielleicht gebrochen zu haben, würde Ihnen manche bitterste Stunde bereiten. Und nun lassen, würde Ihnen manche bitterste Stunde bereiten. Und nun lassen Sie uns enden. Ich verlange nicht, daß Sie mir recht geben, zum mindesten nicht jett, in diesem Augenblick. Vielleicht irre ich mich auch — ich weiß es nicht. Ich weiß nur: ich mußte Ihnen, als Ihre Freundin, dies sagen; gerade so, wie Sie, als mein Freund, mir Ihre Beodachtung mitteilen mußten. Wollte der himmel, Ihr Fall läge so einfach, wie der meine und Sie wüßten so genau, was Sie zu tun haben, wie ich weiß, was ich zu tun habe! Sie werden mit mir zusrieden sein.

So endete eine Unterredung, in der ich als ratspendender Mentor hatte auftreten wollen und aus der ich nun als ein beschämter Telemach hervorging, dem seine jugendliche Unbedachtsamkeit

mit freundlichem Ernft ju Gemute geführt ift.

Der Freundin letzte Worte: daß ich mit ihr zufrieden sein werde, erfüllten sich alsbald. Wie die Bedachtsame, Kluge es zustande gebracht, das wollte mit in den Einzelheiten nicht klar werden. Daß sie es zustande gebracht, lag auf der Hand. Den gemeinschaftlichen Promenaden zu vieren stand von Stund an immer einer oder der andere Hinderungsgrund entgegen; die menschenseindliche Stimmung, von welcher der Hausfreund bekanntermaßen gelegentlich heimgesucht wurde, mußte ihn gerade jetzt einmal wieder befallen, während die gute Laune des Hausherrn so schnell wiederkehrte, daß er eine nie an ihm beodachtete Neigung zu gemeinschaftlichen Ausser eine nie an ihm beodachtete Neigung zu gemeinschaftlichen Aussersügung hatte, mit denen er sonst, nach Landmannsweise, in dieser Beit des Jahres arg knauserte. Das alles schien sich, wie gesagt, ganz von selbst zu machen. Aber freilich: der Fall hatte auch so einsach gelegen!

So lag der meine nicht. Oder doch nur, wenn ich von zweien eines tat: entweder die Berbindung mit dem geliebten Mädchen als ein Ziel ins Auge faßte, das unter allen Umständen erreicht werden müsse; oder mich zu einem endgültigen Bruch Knall und Fall entschloß. Hatte ich zu dem ersten die Kraft? zu dem zweiten den Mut? Die zweite Frage war am leichtesten zu entscheden. Offenbar hatte ich den Mut nicht, eine Trennung herbeizusühren, die, wie die Sache stand, zwei Herzen zerrissen haben würde. Hätte ich ihn gehabt, würde ich eine Stunde nach der Unterredung mer Freundin das Haus unter irgend einem Borwande verlassen haben. Inzwischen waren bereits mehrere Tage vergangen, und ich hatte noch kein Bort von meiner Abreise verlanten lassen.

Blieb also die erste Frage. Aber wie fie lofen, wenn nur die Butunft die Antwort bringen konnte? nur die Zukunft die Kraft er-proben konnte, die ich mir jest vielleicht zutraute und sie doch nicht hatte, ober mir in dieser Verwirrung meines Gemütes absprach und sie in Wirklichkeit doch besaß? Traurige Sophistereien, in welche ber Entschloffene nie verfällt; nur ber, ber im Grunde feiner Seele das Spiel bereits verloren gibt; für ben es nur eine Frage ber Zeit ift, wann er ein Gingeständnis machen wird, bas ihm bann in ben meiften Fällen die Rot abpregt!

Run ware es ja ein großes Glück gewesen, hatte ich mir bies alles klarmachen können, wo ich mich benn boch zu bem einen ober bem anderen hatte entschließen muffen. Aber mer in meiner Lage gewefen — in der Lage eines jungen Menschen, der, nachdem er so viel Liebesstrohseuer verbrannt, zum erstenmal die Glut wirk-licher Liebe zu fühlen glaubt — wird es nicht begreiflich sinden, daß gerade das Gegenteil eintrat; daß ich mich, je mehr ich mich ins Rechte hineinzubenten fuchte, nur immer tiefer in Zweifel verftricte und fcblieglich wie ber Schiffer tat, ber bie Steuerung über sein Fahrzeng verloren hat und in ftumpfer Resignation abwartet. wohin Wind und Wellen es treiben werben.

Bu meiner großen Beruhigung ahnte bas liebe Mabchen nichts von dieser Unruhe, die in mir mublte. Ober sie mochte fie zu meinen Gunften auslegen und auf die Trennung schieben, die nun bald eintreten mußte. So scherzte sie benn über die Melancholie, mit der mich der Leutnant angesteckt habe und mich zu einem Schatten von bem mache, ber ich in ben erften Tagen gewesen fei.

Es tamen bie letten Tage, es tam ber lette Tag beran. Wir hielten uns gut — kein britter hätte ahnen können, wie bewegt wir innerlich waren. Wann und wo wir uns wiebersehen würden, war ber Butunft anheimgestellt; daß wir uns wiedersehen murben, felbstverständlich. Auch sonst wurde kein Liebespfand ausgetauscht, kein bindendes Wort gesprochen — ein Beweis des Kleinmuts auf der einen, der Großmut auf ber anderen Seite.

Der Großmut auf seiten des Weibes, des Kleinmuts auf der des Mannes — eine alte Ersahrung, dadurch um nichts erfreulicher, daß sie schon so alt ist und jeder Tag sie aufs neue bestätigt.

Ich war in die gewohnten Verhältnisse zurückgekehrt, glücklich und unglücklich, wie noch nie in meinem Leben. Alles schien fich gewandelt zu haben. Sch blickte in die bekannten Gesichter, als

sähe ich sie zum erstenmale. Selbst die Natur hatte ein anderes Gesicht angenommen, sprach eine andere Sprache. Ich irrte in meinen freien Stunden durch die Wälder, nicht mehr, wie sonst, in Licht und Schatten zu schwelgen, in der Beobachtung jeder kleinen Erscheinung: eines Bogels, der durch die Zweige schlüpste, einer Blume, die aus dem Moose erblühte, ein unerschöpssliches Vergnügen zu sinden. In Licht und Schatten sah ich nur ihr Bild in wechselnder Beleuchtung. Dem enteilenden Vogel rief ich Grüße nach an sie. Ich hielt die gepslückte Vlume in der Hand, und während ich sie betrachtete, traten mir die Tränen in die Augen, daß ich sie ihr nicht zu Füßen legen konnte. Ich sang im Gehen wieder und immer wieder die Lieder, die ich sie hatte singen hören, und hörte nicht meine, nur ihre Stimme. Dann lag ich an einsamen Stätten, so vor mich hinträumend und brütend stundenlang, um plöhlich aufzuspringen, durch pfabloses Dickicht mir einen Weg zu brechen dis an den Rand des Waldes, wo ich von einem erhöhten Punkt am äußersten Horizont der Ebene die Spite eines Kirchturms der Stadt sehen konnte, in der sie wohnte.

Eine Erquickung in diesem schmachtenden Sehnen waren die Briese, die sie mir als Erwiderung auf die meinen schrieb, und die ich unserem Boten, der sie von der nächsten Poststation holte, meistens schon unterwegs abnahm. Es waren sast immer nur wenige Zeilen: ein freundlicher Gruß, ein necksches Wort, selten oder niemals eine Versicherung ihrer Liebe, die denn doch aus jeder Zeile, schon aus dem Umstande sprach, daß sie überhaupt schrieb, so

fich und mir über die leidige Trennung wegzuhelfen.

Ihr mochte auf diese harmlos-gläubige Weise zur Not geholfen sein. War es auch bei mir der Fall? Glaubte ich ehrlich an eine Zukunft, zu welcher die leidige Gegenwart nur eine Etappe war, die durchgemacht werden mußte? deren Schmerzen selbst süß waren in der sicheren Hoffnung auf eben diese Zukunft, die alles Leid in

Freud' vermandeln werde?

Hich empfand das Trennungsleid wahrlich schmerzlich genug, um sein Ende auß innigste herbeizuwünschen und alles willsommen zu heißen, was es mir erträglicher erscheinen ließ. Aber darum handelte es sich nicht. Claubte ich an eine Zukunft, erhoffte ich eine Zukunft, wie sie das liebe Mädchen zweisellos glaubte und erhoffte? War ich entschlossen, alles daran zu setzen, daß sie so schnell wie möglich Gegenwart wurde?

Ich muß daran zweifeln, wenn ich die Blätter meines Tagebuches ansehe, die in diesen Tagen geschrieben sind — gewiß nicht

in den allernächsten nach der Trennung, aber auch nicht eben viel später. Es spricht aus biefen Aufzeichnungen sicher teine bewußte Treulofigkeit. Aber es regt fich etwas in ihnen, bas ben Menschentenner stutig machen dürfte: die Kritik des Kopses an dem Leben des Herzens, die sich dann so schnell zu einem Widerspruch zwischen Ropf und Berg entwickelt, und mit bem Siege bes Ropfes zu enben pflegt, wenn nicht gang besonders gunftige außere Berhaltniffe ber

Sache bes Bergens zu gute tommen. Es ift leicht, einen feelischen Borgang, ber in uns ftattgefunden hat, zu verfteben, wenn wir ihn in feinem ganzen Berlaufe von Unfang bis zu Ende überblicken konnen. Das Berftandnis ift uns unmöglich während des Vorganges felbft. Die scheinbar klaren Gebanten, mit benen mir ihn begleiten, find boch nur Blige, welche Die Nacht bes Unbewußten in uns mohl auf einen Moment erhellen, fie dann aber wieder so dunkel und geheimnisooll laffen wie zuvor. Wir muffen das bei der Beurteilung von Zuständen, wie ich sie eben zu schilbern versuche, im Muge behalten, wollen wir nicht Befahr laufen, ungerecht zu werden und einen Nachtwandler für einen Menschen zu nehmen, ber mit hellmachen Ginnen feines Weges geht, und fo darf ich benn auch mit gutem Gewissen versichern, daß, als ich in dieser Zeit meine zweite Novelle "Auf der Düne" begann, ich mahrlich nicht mir eine qualende Leidenschaft aus bem Bergen schreiben wollte, sondern nur tat, mas ich nicht laffen tonnte,

weil ich von einem übermächtigen Drange dazu getrieben wurde. Denn jest hatte ich, was mir seit der Abfassung von "Clara Bere" gesehlt: einen Helden, d. h. — um mich bereits einmal gebrauchter Worte zu bedienen: es war etwas in mir vorgegangen,

bas mich gepactt und erschüttert.

So' ließ ich die Arbeit, die ich mit folchem Feuereifer begonnen und ohne nennenswerte Schwierigkeit bis in Die Mitte ungefähr geforbert, verbroffen liegen. Wir werden feiner Beit feben,

unter welchen Umftänden ich fie später wieder aufnahm. Darüber war der Herbst herangekommen. Er wäre für mich ein wundersam reicher gewesen, hätte ich meine literarische Ernte voll in die Scheuer bringen und für die Erstüllung meiner Herzens-wünsche getrost in die Zukunst bliden können. Aber die halbe Ernte stand noch auf dem Felde; sie würde in dem Winter, der hereindrohte, nicht reisen; ich mußte sie für verloren ansehen. Und war mir so mein künstlerisches Vermögen nicht ohne Grund zweisels haft geworben, hatte ich nicht minder triftige Urfache, der Kraft meiner Liebe zu migtrauen. Stand boch beibes im engften Ru-

sammenhang! Die Novelle hatte ber Ausbruck meiner Licbe sein follen und war es auch gewesen bis zu dem Augenblicke, wo ich abbrechen mußte. War die Muse verstummt, weil die erkaltete Liebe ihr nichts mehr zu fagen wußte? war die Liebe gefloben, weil fie schamhaft nicht bulben wollte, daß ihre Reize in einem Abbild zur Schau geftellt murben? Das eine mar mir fo schrecklich zu benken wie das andere. Noch galt mir meine Liebe als eine köftliche Errungenschaft; aber ich war keineswegs gewillt, zu ihren Gunften auf bas zu verzichten, worin ich nun fchon feit Sahren mein eigenstes Eigentum sah. Indessen noch konnte von einem wirklichen Konslikt nicht die Rede sein, geschweige denn von einer Entscheidung, die, fo ober fo, getroffen werben mußte. Immerhin hatte ber trübe Berbst nicht gehalten, mas ber glorreiche Sommer versprochen; und das stimmte mich tief traurig, als es nun galt, von dem lieben Aufenthalt Abschied zu nehmen. Es war durchaus nicht gefagt, daß es ein endgültiger Abschied fein werbe. Mir aber raunte eine innere Stimme zu, es fei wieder einmal ein Aft in meinem Lebensbrama zu Ende, und ber Borhang werbe mir für immer fallen über biefer lieblichen Szenerie. Die Stimme hat mich nicht betrogen: ich habe die prächtigen Wälber, die unermeglichen Kornbreiten, die Allee uralter Linden, die vom Hoftor auf bas Saus führte; das Saus, in beffen ftattlichen Gemächern noch ein letter Bauch von dem Parfum des vorigen Jagrhunderts zu schweben fchien; ben Garten mit feinen verschnittenen Buchsbaum-Beden und verschnörkelten Sandsteingöttern — ich habe nichts von dem allen wiedergesehen außer in ben machen Träumen, in benen man die Stätten burchwandelt, auf welchen man einmal fehr glücklich ober febr unglücklich gewesen ift.

Auf dieser Stätte war ich, alles in allem, glücklich gewesen, so glücklich, daß sie mir noch heute wie ein verlorenes Paradies

erscheint.

Run war ich wieder in der Stadt, vorerst allein mit meinem Bögling. Ich hatte ihn für den Eintritt in eine mittlerweile dort neben dem lateinischen Gymnasium entstandene Realschule vorzubereiten gehadt und nun die Genugtung, ihn weiter gedracht zu haben, als die Eltern und ich selbst erwartet und gehofft. Mir blieb so, auch nachdem die Familie uns nachgekommen, nur die Leitung des durchaus gutgearteten Knaben und die Überwachung seiner häuslichen Arbeiten — eine leichte Aufgabe, die durch ein paar Stunden, welche ich seinen Schwestern weiter zu erteilen hatte, kaum erschwert

wurde. Ich behielt so Zeit für mich die Fülle, mit der ich nur leider nichts Nechtes anzusangen wußte. Denn daß ich mich jett mit Eifer auf das Französische warf, welches ich bis dahin einiger-maßen vernachlässigt hatte, wollte nicht eben viel bedeuten, da es mir trot aller aufgewandten Mühe nicht gelang, zu ben großen Schriftstellern bes achtzehnten Jahrhunderts, außer zu Rousseau, in ein wirklich nahes Berhältnis zu treten; die Romantiker, mit Victor Hugo an ber Spige, mich gerabezu abstießen und mir auch von ben Modernen nur die eine George Sand wirklich sympathisch war. Wie denn überhaupt für mich und meine Geistesdildung die Franzosen zu den Engländern genau in dem Verhältnis stehen, wie die Lateiner zu den Gricchen. Ich habe es zu den beiden erstgenannten nie über ein Achtungsverhältnis hinausbringen konnen, wie zu Leuten, benen man viel, sehr viel schulbet, die zu lieben uns aber versagt ist. Homer, Aschulus und Sophokles; Shakespeare, Scott und Byron hätte ich gar nicht einmal das Unermeßliche zu verdanken gebraucht, das ich ihnen in Wahrheit verdanke - fie murben meine volle Liebe boch befeffen haben.

Doch bies gehört wohl taum an biefe Stelle. Zebenfalls hütete ich mich, bergleichen Ketzereien gegen Mademoifelle Marguerite Margot laut werden zu lassen, die, wie es sich gebührte, für die Literatur ihres Landes schwärmte und mit deren Beistand ich um diese Zeit den Vicar of Wakesield, aus welchem ich ihr Englisch lehrte, für mich ins Französische übersetzte.

Ich hatte burch Zufall erfahren, baß Debba bei unferen Freunden jum Besuch sei. Es war in ben Weihnachtsferien. Gine Einladung zur Jagd mußte als Entschuldigung gelten, weshalb ich auf ein paar Tage um Urlaub bat. Ich pacte ein paar Sachen ausammen und ftürzte zur Post, die spät am Abend ausging. Es war eine bitterkalte Nacht. In dem schlecht schließenden Wagen, deffen einziger Pafsagier ich war, fror mich entsetzlich. Ohne die Unruhe, die in mir wühlte und mich, wie ein gesangenes Tier im Räfig, in dem engen Gehäuse herumrasen ließ, hätte ich erstarren muffen. Endlich war die schauerliche Fahrt zu Ende. Ich stieg in bem Dorffruge ab. Noch graute der Morgen nicht; es mußten Stunden vergehen, bevor ich mich im Herrenhause zeigen durfte. Unter welchem Vorwand? Daran hatte ich nicht gedacht, und jetzt sand ich keinen, nicht den Schatten eines Vorwandes. Man würde mich nicht nach bem Grund meines Rommens fragen, gewiß nicht.

Aber daß man es nicht tun würde, daß vor allen Augen klar sein mußte, wie mein Kommen nur den einen Grund haben könne, war ja das Schlimme. Ich wäre am liebsten umgekehrt; es war unsmöglich: die Post zurück ging erst gegen Mittag. Bis dahin war ich in meinem Schlupswinkel längst entdeck. Oder gelang es mir, mich zu verbergen — daß ich da gewesen, konnte hier, wo mich jedes Kind kannte, nicht verschwiegen bleiben, und das arme ahnungslose Wädchen hätte außer dem Schaden noch den Spott gehabt. Ein schöner Liebhaber, der eine Winternacht durchfährt, um die Gesliebte zu sehen, und sich unverrichteter Sache wieder davonschleicht! Wir war übel zumute; und der gezwungene Ausenthalt in der Wirtsstube mit der dumpfen, von dem Tabaks und Vierdunst bes letzen Abends noch erfüllten Lust war nicht geeignet, mich heiterer zu stimmen.

Endlich durfte ich es wagen, nach dem Herrenhause zu gehen. Es war noch niemand in dem Frühstückszimmer. Dann erschien die Herrin, die man von meiner Ankunst unterrichtet hatte. Sie blied einen Moment auf der Schwelle stehen und blickte mich, leicht mit dem Kopfe schüttelnd, traurig-vorwurfsvoll an. — Sagen Sie mir nichts! rief ich ihr entgegen; ich weiß alles, was Sie mir sagen können. — Wie sollten Sie auch nicht, erwiderte sie; da ich Ihnen schon damals meine ganze Meinung offen und ehrlich gesagt hade. Ich habe sie seitdem nicht gesndert. Es wäre eine Unwahrheit, wollte ich seugnen, ich hätte es lieber gesehen, Sie wären nicht gestommen. Aber glauben Sie auch nicht, daß ich Ihnen dis din; Ihr tut mir nur beide von Herzen leid. Ich muß ja nun wohl annehmen, daß Ihr nicht mehr voneinander lassen soll nun jie schüttelte wieder den Lauerndes Glück erwachsen soll — und sie schüttelte wieder den Kopf mit den üppigen blonden Flechten.

Nun war auch der Freund gekommen: auf seinem ehrlichen Gesicht, so freundlich es sich auszusehen bemühte, stand doch die Verlegenheit nur zu deutlich geschrieben. Ich hätte in den Boden versinken mögen, als ich jeht den raschen Schritt der Geliebten über die Flurdielen hörte, die Tür sich abermals öffnete, und sie hereintrat. Ihre Wangen waren leicht gerötet, und die kleine Hand, die sie mir reichte, war kalt und zitterte; aber aus den dunkelklaren Augen, als sie sie jeht ausschlug, blickte der alte treuherzige Mut; und ein Scherzwort, das sie sich zurechtgelegt haben mochte, das aber so frisch und frei klang, als siele es nur eben von ihren Lippen,

löfte bie Spannung zu unferer aller großen Erleichterung.

So hielt sie es die beiden Tage, die ich auf dem Gute zubrachte. Das Wetter war abscheulich; wir blieben fast gänzlich auf das Haus angewiesen. Es kam auch ein paarmal Besuch, unter anderen der melancholische Freund, der spöttisch zu blieben versuchte. In Andetracht der schwachen Stunden, in denen wir ihn gesehen, mochte man es ihm wohl gönnen. Aber ob wir in Gesellschaft, oder auf unseren kleinen Areis beschränkt waren — das Betragen des lieben, klugen, tapseren Mädchens blied immer dasselbe scheindar durchaus undefangene, völlig heitere. Kein Wort, kein Blick, keine Miene, die darauf hingedeutet hätten, daß es sich hier um etwas anderes handle, als ein paar böse Wintertage auf dem Lande möglichst dehaglich hinzubringen. Selbst wenn sie, troddem sie es ossenber zu vermeiden suchte, auf ein paar Minuten mit mir allein war, machte sie es mir unmöglich, aus der Haltung, die sie mir ihr gegenüber angewiesen hatte, herauszutreten, indem sie, als wären die anderen zugegen, zu sprechen fortsuhr und die Bitte, die in meinen Blicken

lag, nicht zu verstehen schien.

Es konnte so nicht bis zu Ende gehen. Ich konnte mich un-möglich von ihrer Großmut so tief beschämen lassen. Es war am Nachmittag bes zweiten Tages; morgen Mittag spätestens mußte ich wieder fort. Das Wetter hatte fich ein wenig aufgeklärt; ich fragte fie, ob wir nicht einen unferer alten Spaziergange machen wollten. Sie zögerte einen Moment; bann erklarte fie fich bereit. Wir gingen bie Chauffee entlang, auf der Bahn gemacht mar, bis in ben Bald, wo der Schnee unregelmäßig lag, fo daß wir, wenn auch nicht ohne einige Mube, eine Strecke weit hineindringen konnten. Sie scherzte über die wunderliche Promenade. Ich half ihr schweigfam über die schwierigeren Stellen weg, bis wir zu einer Lichtung ge-langten, die im Sommer oft unfer Ziel gewesen war. Da, wo wir an einem wundersam schönen Morgen nach einer langen Bromenade uns am Fuße einer mächtigen Buche, ein paar Minuten ju ruben, in das schwellende Moos gestreckt hatten, lagen einige Holgkloben, bie ich vom Schnee reinigte, so daß fie sich sehen konnte. Sie tat es; sprang aber alsbald wieder auf und erklärte, es sei die höchste Zeit für den Heimweg. Ich ergriff ihre Hand und begann zu sprechen. Sie unterbrach mich nach den paar ersten gestammelten Worten. Nein, rief sie fast heftig; bas will ich nicht. Wenn ich bas gewollt hätte, hätten wir es zu Haufe bequemer haben können. Ich habe nichts gewollt, als noch einmal hierher kommen, wo wir im Commer fo glitctlich gewesen find. Denten Gie noch an bie beiben weißen Schmetterlinge, die hier aus ber Wiese aufstiegen, hoch und höher, bis über den Wipfel der Buche, wo sie in der blauen Luft umeinander tanzten; und plöglich flog der eine hierhin und der andere dahin, und Sie sagten ernsthaft: Ob die beiden wohl einander wiedersehen? Run, wir beide haben einander wiedersgesehen; vielleicht ist es nicht das letze Mal. Aber darüber will ich mir nicht den Kopf zerbrechen, und Sie sollen es auch nicht. Sie haben andere Dinge genug, über die Sie das tun können. Bas sein kann, das wird sein. Das ist mein sester Glaube. Und nun, wenn Sie mich lieb haben, kein Wort mehr! Ich könnte es nicht

ertragen.

Ich hatte ihre beiben kleinen kalten Hande ergriffen, von denen sie längst die durchnäßten Handschuhe abgestreist hatte, und drückte sie wieder und wiedet an meine Lippen. Sie ließ es geschehen; dann entzog sie sie mir und schritt voran in unseren eigenen Fußstapsen. Ich folgte ihr, unwillkürlich, als wir aus der Lichtung auf den Weg gelangten, einen Blick zurückwersend. Es war im Sommer ein paradiesischer Platz gewesen; jest dot er einen Anblick zum Sterben traurig: die hier und da geschichteten, von Schnee eingehüllten Holzkloben anzuschauen wie Gräber auf einem Winterstrichhof; die Bäume, die damals in dichtestem Laubschmuck geprangt, ihre langen kalsen Üste wie verzweiselt in die graue Luft streckend, durch die eine Schar Krähen krächzend zog. Unwillkürlich mußte ich mich fragen: ob dies das Bild der Jukunst unserer Liebe sei, mährend ich in demselben Augenblick wußte, daß ich das edelsberzige Mädchen nie so geliebt hatte, und mir schwur, sie so fort zu lieben, es möge nun kommen, wie es wolle.

Als ich am anderen Tage zurückfuhr, war ich nicht wieder allein im Postwagen. Unter den drei oder vier anderen Passagieren besand sich ein Handlungsreisender. Ich weiß nicht, wie unter den Herren das Gespräch auf die Liebe gekommen war. Der Handlungsreisende, ein bildhübscher junger Mensch, sührte das große Wort. Er hatte in dem Kapitel eine reiche Ersahrung, wie er diskret anzudeuten nicht unterließ. Übrigens gingen seine Gedanken nicht niedrig. Im Gegenteil: er framte die sonderbarsten, verstiegensten Unssichten aus, die er sich aus Gott weiß welchen Romanen zussammengelesen haben mochte. Die anderen — ehrbare Lands oder Uckerdürgersseute — wollten das nicht gelten lassen. Sie hätten auch ihre Ersahrungen; und was der Herr da vordringe, sei, mit Respekt zu sagen, alles dummes Zeug. Wogegen denn der junge Schwärmer sortwährend in hohen Tönen schrie: Die Liebe hat keinen Komparativ; sie ist entweder Superlativ, oder sie ist überhaupt nicht.

— Zu jeder anderen Zeit würde dieser seltsame Streit mir ein großes Bergnügen gemacht haben; jett war er mir entsetlich. Alls ob die guten Leute mit ihren hausdackenen Trivialitäten, oder der junge Mensch mit seinen verblasenen Redensarten mich verhöhnen, die gespannten Saiten meiner Seele zum Zerreißen bringen wollten! Endlich nahm auch diese Qual ein Ende. Aber der häßliche noch lange auf meiner Zunge, und immer wieder glaubte ich in dem hohen Tenor des Handlungsreisenden jenes Wort zu hören, das sicher nicht aus seinem Lockensopse herrührte: die Liebe ist entweder Superlativ, oder sie ist überhaupt nicht.

Mich womöglich aus ber Schwermut zu retten, in die ich immer tiefer zu verfinken brohte, hatte ich mich ber bis babin von mir gemietenen Gesellschaft wieder mehr genähert. Sie war in ben lettverflossenen Jahren eine etwas andere geworden. Die Tyrannei bes für alle unerläßlichen Kartenspiels war noch keineswegs völlig gebrochen, aber doch gelockert. Für etwaigen Runftgenuß mußte, wie auch früher, in erster Linie die Musik forgen, von den Runften Diejenige, wie es scheint, die mit bem minberen Aufwand von Geift immerhin bis zu einem gemiffen Sohengrade getrieben werden tann, ba man ihr überall huldigt, wo fonft alle anderen Runftintereffen brachliegen. Indeffen war auch hier ein Bormartsftreben bemertbar. Amar genügte die eine unbedeutende, wesentlich mit Hilfe ber Schere gurechtgemachte Zeitung bem politischen Durchschnittsbedürfnis; Die Rahl ber mageren Leihbibliotheten hatte fich nicht vermehrt; ber Buchhandel friftete fein altes fümmerliches Dasein; ein Gespräch über bie neueren Erscheinungen ber Literatur auf die Bahn zu bringen, hatte noch immer feine Schwierigkeit. Nichtsbeftoweniger herrschte in den Gesellschaften ein munterer Geift. Die neue Realschule hatte einige tuchtige junge Kräfte herangezogen: von meinen ehemaligen Schulgenoffen mar eine ausgewählte Schar zum beimischen Berd gurudgefehrt, um, nach uraltem Stadtgebrauch, allmälig in Die Umter und Wurden hineinzumachsen, Die ihre Bater und Oheime inne gehabt oder noch inne hatten. In der jungen Damenwelt regte sich der Bunsch, so viele accomplishments und so annehmliche Reize nicht immer nur aus einem Ballfaal in ben anderen zu tragen. Rury, es mar alles beifammen, mas zu einem regelrechten Liebhabertheater in einer Provinzialstadt gehört. Man brauchte nur anzufangen.

Die Seele des Unternehmens war jener würdige Mann, den seine Mitburger schon vor Jahren burch die Hinzufügung des Titels "Literat" zu feinem Namen ahnungsvoll ausgezeichnet hatten. Bur Seite stand ihm ein gewandter Lehrer ber neuen Schule. Unter ihren geschickten und fleißigen Banben gebieh die Sache vortrefflich. Gin großer Saal in der altehrwürdigen Reffource erwies fich als bas paffenbfte Lotal. Man tonnte beinahe ein Drittel bes Raumes für die Buhne verwenden, und es blieb Blat genug für ein gablreiches Rublikum. Selbst an einer der Bühne gegenüberliegenden stattlichen Galerie fehlte es so wenig, wie an schicklichen, mit der Buhne zusammenhangenden Untleidezimmern. Die Buhne brauchte hinsichtlich ber Große mit ber eines fleinen Refibengtheaters ben Bergleich nicht zu scheuen, und ich habe auf nicht größeren in Badesörtern später oft genug spielen sehen. Borhang, Kulissen, Ausftattung durchaus anftandig, freundlich, ja anmutig. Die schwierige Frage bes Repertoires wurde, gewiß nicht ohne vorhergegangene lange, tiefgrundige Beratungen, auf bas zwedmäßigfte gelöft, indem man sich auf die Vorführung von einigen leichteren, den Abend füllenben Luftspielen und verschiebenen gefälligen Einaktern beschränkte. Nicht geringeres Ropfzerbrechen hatte es den Direktoren unzweifelhaft gemacht, unter ben massenhaft sich anbietenden dar-stellenden Kräften die schickliche Auswahl zu treffen. Auch durch biese gefahrvolle Charybois steuerten sie ihr Schifflein klug und mutig hindurch. Man konnte an das Einstudieren der Stücke gehen.

Wer nicht aus eigener Erfahrung das vergnügliche Treiben tennt, welches sich nun auf und hinter einer solchen Liebhaberbühne entfaltet, ist um einen Hochgenuß ärmer. Man möchte sagen, daß da alle Lichteiten des Theaterwesens vereinigt sind ohne die Schatten. Ober von den Schatten nur gerade so viel, um das Licht hin und wieder wohltuend abzumildern. Da gibt es sür den Direktor keinen Arger mit anmaßlichen Schriftsellern, keine Sorge um den abendlichen Kassendicht; sür den Regisseur keine Berzweislung über Statisten, welche die einsachsten Dinge nicht begreisen wollen, oder über seine "Sterne", die behaupten, wenn sie am Abend glänzen sollen, auf der Probe nicht leuchten zu können. Überall ist guter, ist der beste Wille. Verlangt der Regisseur zu dem halben Duzend bereits stattgefundener Proben eine siedente — und wenn er noch ein halbes Duzend forderte, er würde auch nicht einer verdrossenen Wiene begegnen. Zwar in sein Geschäft muß er sich mehr hineinreden lassen. Awar in sein Geschäft muß er sied mehr hineinreden lassen, als sein langmütigster Rollege auf einer wirklichen Bühne erträglich sinden dürfte. Aber, mein Gott, man ist doch

schließlich beisammen, um sich zu amusieren! und wie sollte er ba ein eifernes Szepter schwingen, ohne bem hauptzweck schnurftracks entaggen zu wirten! Benn biefe Bretter bie Welt bedeuteten, welche vergnügliche Welt mare bas! Wie mare ihre einzige Losung: leben und leben laffen! Und heiterfte Rufriedenheit mit fich felbft; die grundmäßige Überzeugung, feinen Blat volltommen auszufüllen, die alle Gemüter erfüllende behagliche Stimmung! Denn dies ist das Merkwürdige der dilettantischen Schauspielerei, daß keiner der Teiluchmer eine Ahnung feines Dilettantismus hat: baf jeder glaubt. feine Sache nicht nur gut zu machen, sondern etwas Ungewöhnliches zu leisten, das einem Ludwig Devrient, einer Crelinger zur Ghre gereicht haben, einem Sonnenthal, einer Wolter hoch angerechnet werben würde. Bekanntlich läßt die Leichtigkeit, in einer gebilbeten Sprache einen Bers zustande zu bringen, auch den Dilettanten der Dichtkunft mahnen, daß er ein Dichter sei. Indessen wird ihm boch ein gemiffes Studium der betreffenden Sprache und feiner Borganger in ber Runft nicht erspart. Sier foll alles schlechterbings fich von selbst machen. Man kann sprechen, gehen, stehen, geftieren, lachen, die Stirn rungeln. Etwas anderes tun die Schausvieler boch auch nicht! Und eine fo ftattliche Figur, wie Berr A., hat ber erfte Beld des Stadttheaters nicht annähernd; und wenn die Primadonna halb so hübsch ware, wie Fraulein D., konnte fie sich gratulieren! Und Herr X., Fräulein D., und alle die Herrlein und Fräulein haben keine Ahnung davon, daß, wollte man ihre Stümperei in das malerische oder musikalische Gebiet übertragen, etwas geradezu Ungeniegbares heraustommen murbe. So find benn unter ben Dilettanten aller Runfte die schauspielerischen in ihrer vorzüglichen Einfalt am meiften felig zu preifen.

Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß ich zu den selig Einfältigen gehörte, welche dieser Zeit auf der allerliebsten Bühne
im Ressourcesaale der Muse Thalia vollwertige Opfer zu bringen
glaubten. Obgleich ich erst neuerdings wieder Fühlung mit der
Gesellschaft genommen hatte, war ich von früher her zu bekannt,
als daß man auf der Suche nach den reinen Toren an mir hätte
vorübergehen können. Besanden sich doch unter den eifrigsten Förderern des Unternehmens sogar zwei oder drei ehemalige Mitglieder
des Sekundanerkränzchens, die meine damalige Kopie des großen
Mimen Kunst in der Rolle des Wallenstein schwerlich in den sieden
oder acht inzwischen versossenen Jahren vergessen hatten. Auch
erwies ich mich des alten Ruses nicht unwürdig, indem ich mich
der eblen Sache freudig widmete, bei keiner der unzähligen Proben

fehlte, überhaupt alles tat, mas man von einem ftrebfamen Buhnenmitglied nur erwarten und verlangen kann. Zwar waren es keine großen Aufgaben, die mir zugefallen waren; aber da sich so viele in die Beute teilen wollten, mußte ber einzelne mit wenigem gufrieden fein. In dem reizenden Gugtowichen Ginatter "Fremdes Glück" spielte ich sogar die Hauptpartie unter, ich glaube, allge-meinem Beifall des verehrlichen Publikums. In der Tat lag mir die Rolle des "Bruders" besonders bequem. Gine geliebte junge Schwester und einen lieben Freund, die beide nicht recht wissen, was sie wollen, mit heiterer Fronie über den Zustand ihrer Herzen aufzuklären und so, wonach jene beiden nur scheinbar suchen, für fich wirklich zu finden: Die volle eigene Befriedigung in dem Gluck ber anderen, bas mar bas Recht für jemand, ber, wie ich in biefer Beit, sich wirklich am liebsten felbst vergessen hätte. Ich konnte so viel von dem eigenen hinzutun, daß ich mich in der Partie mit einer Freiheit bewegte, die meiner Leistung voll zugute kam und ihr vielleicht einigen Anschein wirklichen Künstlertums verlieh. Wenigftens murbe mich bas von einigen würdigen Personen versichert, Die ihrer Zeit in Berlin und fonft, als eifrige Theaterbesucher, fich ein gemiffes Berftandnis biefer Runft erworben und bewahrt hatten. Aber auch, als ich einige altere Rollen, 3. B. ben Bater im Benebirschen "Better" zu spielen hatte, blieb mir das Glück treu. Un dem Lobe, das man mir abermals erteilte, mußte wohl etwas Bahres sein, da man mir sagte: ich hätte gerade so ausgesehen, mich bewegt, gesprochen wie mein eigener Bater. Das hatte ich nun freilich in keiner Weise beabsichtigt, vielmehr nur eben einen wackeren Herrn in der Mitte seiner sechziger Jahre geben wollen. Jedenfalls hatte ich, so oder so, meine Absicht erreicht.
Die Reihe unserer Vorstellungen, wie wir sie auch künstlich in

Die Reihe unserer Vorstellungen, wie wir sie auch künftlich in die Länge zogen, mußte schließlich ein Ende nehmen zu meinem aufrichtigen Bedauern. Ich hatte in dem wochenlangen munteren Treiben so manches, was mich bedrückte, in den Hintergrund drängen können, aus dem es nun wieder hervortrat. Und waren diese Spielereien doch für mich nicht bloß ein Mittel gewesen, mich selbst zu vergessen! Meinte ich doch vielmehr, daß eine ernste Stimme mich an gewisse Träume gemahnt habe, die ich schon so früh geträumt. Mindestens so früh als ich, Dichter und Darfteller zugleich, mit meinen Kameraden in der "Kinderstude" jenes Schauerdrama ausstührte, von dem leider der Titel sehlt und der Text verloren gegangen ist. Und die ich dann oft und oft geträumt, wenn ich in den späteren Schuljahren, auf der Universität, in der Stille meines

Zimmers, auf einsamen Spaziergängen die unsterblichen Rollen des Wallenstein, Hamlet, König Lear, Faust, Marquis Posa, Brutus und wie sie sonst heißen, wieder und wieder rezitiert hatte, dis ich bei keiner mehr eines Souffleurs bedurfte und mir, wie ich wähnte, schlechterdings nichts fehlte als ein Theater, um der Welt zu zeigen, welch einen Künstler sie sich um ein kleines hätte verloren gehen lassen.

So war es hier, wie nun schon wiederholt in meinem Leben. Bas den anderen ein Spiel gewesen, ich hatte es ernst genommen; was den anderen nur zum Zeitvertreib gedient in der Langeweile ihrer täglichen Beschäftigung, mir war es ein wesentlicher Teil meiner Lebensaufgabe. Jeht fragte ich mich sogar ernstlich, ob ich nicht die Aufgabe meines Lebens disher in einer salschen Richtung gesucht habe und dem glücklichsten aller Zusälle dankbar sein müsse,

ber mich endlich auf ben rechten Weg gewiefen.

Sier nun mare jum anberen Male eine prachtige Belegenheit, ben Rauberstab bes Wenn zu schwingen und fich auszumalen, wie herrlich weit ich es gebracht haben murbe, ware ich bem Riel, bas mir alangenber als alle bisher erftrebten gu winten fchien, ohne nach rechts und links zu bliden, geradewegs gefolgt. Indessen war für bas Aber, bas zum Wenn gehört, gesorgt. Für mehr als eines. Noch hatte ich die Hoffnung, für "Clara Vere" einen Berleger zu sinden, nicht aufgegeben, und auch keinen Grund dazu. Zwar schrieb mir der Freund, daß Brockhaus abgelehnt habe; indessen, groß wie Brockhaus war, er war doch nicht der einzige Verleger, bei dem man anklopfen konnte. Schon ber zweite mochte die Tur, die jener wunderliche Mann verschloffen hielt, weit auftun. Und "Auf ber Düne"! Ich hatte inzwischen, wenn nicht das Ende, so doch den Titel der Geschichte gesunden. Mein Gott, auch das Ende würde fich finden, mußte fich finden, tonnte eines nachften schönen Morgens beim Erwachen gefunden fein. Und über die unbeendete Geschichte hinaus hatte bereits eine andere angefangen fich zu regen: eine viel größere, bedeutendere; fo groß und bedeutend, daß bie Dunengeschichte nur eine Spisobe in ihr schien, vielleicht war, was sich herausstellen würde, wenn ich in der großen neuen bis zu dem betreffenden Buntte gelangte. hier mar boch, alles in allem, ein ichones Beubundel, welches ich nicht für bas andere, freilich auch fehr schöne, ohne weiteres fahren laffen tonnte.

Und hätte ich es gewollt — nun, der Bater schien ja entsschlossen, mich meinen Weg gehen zu lassen. Aber daß er es kummers vollen Herzens tat, wie hätte ich so blind sein können, das nicht

Bu feben! wie fo harten Sinnes, vor ber Gewißheit nicht zuruch zuschrecken, biesen seinen Kummer ins Ungemessene, Unerträgliche zu steigern! Noch hatte sich ber Schauspielerstand in ber bürgerlichen Gefellschaft teineswegs bie Stellung errungen, ber er fich jest erfreut. Mochte man in biefer Beziehung etwa in Berlin eine und bie andere Ausnahme gelten laffen - in der Proving machte man feine. Hier hegte man noch das ganze Mißtrauen, mit welchem wir in "Wilhelm Weister" das Bürgertum dem Schauspieler gegenüber erfüllt sehen. War ich nun in den Augen des Baters bereits jest von der rechten Bahn beklagenswert weit abgeirrt, fo mußte er mich vollends verloren geben, wenn ich unter die Theaterleute ging. Es hätte das seiner auf das Praktische gerichteten, allem Unberechenbaren burchaus abholden Denkungsart bas äußerfte zumuten heißen. Davor schauberte ich zurud. Und jett, ba ich — nach jener Szene im abenblichen Binterwalbe — tropbem die Geliebte jedes Bersprechen meinerseits zurückgewiesen, mich für versprochen und gebunden hielt, mußte ich mich auch fragen, wie sie es aufnehmen wurde. Über ihre Lippen konnte kein Wort des Vorwurss kommen, bas mußte ich; und bag fie mir auf ben gefahrvollen Pfab, wollte ich ihn benn wirklich einschlagen, Beil und Gegen aus felbftlofem Herzen nachwünschen werde. Mehr noch. Hochgemut und tapfer, wäre sie mir nicht nur mit ihren Wünschen gefolgt, hätte sie alles Ungemach und alle Gefahren des Weges mit mir geteilt. Durfte ich ein folches Opfer annehmen? War es nicht meine Pflicht, mir und ihr eine Bahn burch bas Leben ju fchaffen, bie, wenn fie auch nicht glatt dahinlief, doch nicht von so stachligen Dornen übermuchert war? Ja, hätte ich die mindeste Garantie gehabt, ich würde es als Schauspieler zu wirklich großen Erfolgen bringen! Ich war einsichtig genug, mir zu fagen, daß der freundliche Beifall, den meine bescheidenen Leiftungen auf unserer Liebhaberbuhne gesunden, boch, bei Licht befehen, bafür feine Beweistraft habe, und zwischen ben beiben: fich in eine große schauspielerische Aufgabe hineinträumen und diefe Aufgabe lofen, ein gewaltiger Unterfchied fei. Schlieflich: wie war wohl die Sache anzugreifen? Welchen erften Schritt mußte man tun, damit die anderen überhaupt möglich wurden? Sch hatte bem Buhnentreiben bis bahin völlig ferngeftanden; nie auch nur einen Blid hinter die Ruliffen geworfen; mar im Leben, außer etwa in einer Beinftube, nie mit einem Schaufpieler zusammengetroffen. Dies war boch nicht anders, als wenn ein Binnenländer, ber nie ein Schiff gefeben, geschweige benn feinen Fuß auf eine Schiffsplante gefest, aus einer Schwarmerei, für die feine Letture verantwortlich ift, ben Entschluß faffen wollte, Seemann zu werben.

Daß bies nun alles nur Scheingrunde maren, mit ber ein unentschloffener fich über feinen Mangel an Mut hinwegzutäuschen fucht, davon hatte ich, wenn auch nur gelegentlich ein ziemlich beutliches Bewußtfein. Dergleichen Gelbfterkenntniffe und Bekenntniffe find nicht bagu angetan, unfere gute Laune gu erhöhen. Go verbufterte fich benn die meine immer mehr; mit jedem Tage fand ich eine Gegenwart, aus der fich tein Blick in eine bellere Rutunft gewinnen laffen wollte, weniger erträglich. Jenes unheimliche Wort von den Leuten, die keiner Lage gewachsen find, in der fie fich befinden, und benen keine genugtut, schien sich an mir erfüllen gu wollen, bevor ich es kannte. Mit welcher Freude war ich in meine Stellung getreten! und wie widerwärtig mar fie mir in biefer furzen Reit geworben! Wie lohnend hatte es mich gebunkt, Die jungen mir anvertrauten Seelen mit mir felbst in immer lichtere Regionen emporzuheben, und wie wenig des Schweißes eines Edlen wert ersichien mir nun eine Aufgabe, die jeder Banause besser lösen könnte! Sch fand, daß ich die Begabung meiner Zöglinge im Anfang lächerlich überschät hatte, und meine früheren günftigen Urteile über die anderen Mitglieder der Familie von einem blinden Wohlwollen biftiert gewesen seien. Dafür maren mir jest bie Augen aufgegangen über die unerträgliche Gintonigkeit, mit ber fich bas Leben in diefer Familie von einem Tag in den anderen hinüberspann; die Ideenlofigkeit, an der alle krankten; die Bedanterie, die jede freie Regung ausschloß; die gahnende Langweiligkeit der Tischgespräche. Selbst Die bunnen Schmachtlocken und die frite Nase ber guten Made moifelle Marguerite glaubte ich nicht länger feben zu können. Mit einem Worte: ich wollte fort; und da mußten in Ermangelung von vernünftigen Grunden, die meinen Entschluß vor mir felbft hatten rechtfertigen können, die albernsten Scheingrunde berhalten. meiner wohlverdienten Beschämung tam man mir auf halbem Wege entgegen: man begreife ben Wunsch, meinem eigentlichen Berufe nicht länger entzogen zu sein, und so stehe meinem Abgang nach Ablauf des Quartals nichts im Wege. Die Unterredung hatte keine fünf Minuten gedauert. Der alte, offenbar von feiner Gattin infpirierte Berr und ich schüttelten einander die Bande, und ich hatte bie glanzende Aussicht, bereits in wenigen Wochen gang ungehindert meinem "eigentlichen Berufe" leben zu konnen.

## Leipzig.

Dennoch murbe es für jemand, ber mich mahrend ber folgenden Monate beobachtet hatte, schwer gewesen sein, aus meinem Treiben auf meinen Beruf zu schließen. Ich war bald hier, bald ba: ein paar Wochen in der Stadt, dann wieder ein paar auf dem Lande, niemals eigentlich mußig, aber auch ebensowenig ernsthaft arbeitenb. Die Sache mar: ich murbe von zwei Rraften, Die mit gleicher Starte auf mich einwirkten, wie in der Schwebe gehalten. Bog es mich in die Ferne, mein Glud gleichviel mo ju fuchen, fo bielt es mich hier, wo fie weilte, ohne die mir jedes Glud ber Welt nicht erftrebenswert schien. Wir hatten es fo einzurichten gewußt, daß wir uns hier ober bort, manchmal auf mehrere Tage, sehen konnten felige Tage für uns beide, um fo feliger, je bunkler die Zukunft sich vor uns breitete. Aber wie auf Berabredung wurde über bas Rommende nie von uns gesprochen. Mit bem Wort ber Geliebten: "Was sein kann, das wird sein," war dies Thema für uns erledigt. Bulett machte eine Reife, die fie mit Bermandten nach bem Guben Deutschlands antrat, diesem wunderlichen Schwebezustand ein Ende. Wenige Tage nach ihr brach auch ich auf, um meinem zweitälteften Bruder, der in Stettin einen Regierungsbau leitete, einen flüchtigen Befuch abzustatten, bann weiter nach Berlin zu gehen, bas fie auf ihrer Rudtehr berühren mußte, und wo wir und ein Rendezvous gegeben hatten.

Zwischen Stettin und Berlin hatte ich eine Begegnung, die ich strein gutes Omen nahm. Auf einer größeren Station, wo zwei Jüge sich kreuzten, stand plöglich in dem Gedränge des Perrons jener Freund vor mir, mit dem ich in Greifswald so manche Sommernacht durchschwärmt hatte: der "Albert Timm" der Problematischen Naturen. Er kam der Hinnel weiß woher und wollte — nach Amerika. In den drei kurzen Jahren, die wir uns nicht gesehen, war eine schlimme Beränderung mit ihm vorgegangen. Sein glattes Gesicht trug die deutlichen Spuren des wüsten Lebens, das er inzwischen gesührt haben mußte. Um den hübschen Mund lagen häßliche Falten; die sonst so früh am Tage es war, bereits stark getrunken; sein niemals sehr sorgsäktiger Anzug war ganz vernachlässigt. — Ja, rief er; ich will nach Amerika, das heißt: eigentlich will ich es nicht; andere wollen es. Sie mögen

recht haben: jedenfalls habe ich in Europa abgewirtschaftet. Bielleicht gelingt es mir drüben besser. Ober auch nicht. Mir ist alles gleich. Nun, und Sie? — Ich schämte mich, einzugestehen, daß mein Zukunstsprogramm kaum weniger dunkel sei als das seine, und erwiderte: ich wolle nach Leipzig, mich dort, wenn es sich machen ließe, an der Universität zu habilitieren. Er schlug lachend die schmuzigen Hände zusammen und ries: Ach, du lieber Gott! das halten Sie ja fein halbes Jahr auß! Glauben Sie mir: ich senne Sie. Wissen Sie mir: ich kenne Sie. Wissen Sie waß? Rommen Sie mit nach Amerika. Hier in Europa ist es ja im besten Falle doch nur ein Hundeleben. Aber drüben — zwei Kerle wie wir! — Ich will es lieber noch ein paar Jahre hier mitansehen, sagte ich. — Und ein berühmter Mann werden, rief er. Hab's Ihnen ja immer prophezeit! Also zukünstige Abresse: S. irgendwo in Europa. Das genügt. Meine Adresses ursäch, lehnte sich in das offene Fenster und ries, während der Zug sich bereits in Bewegung setze: — irgendwo im Urwalde! links um die Ecke. Bergessen Sie nicht: links um die —

Der mittlerweile rangierte Zug, mit bem ich weiter follte, schob sich dazwischen. Ich habe ihn nie wiedergesehen. Ich wußte sofort, daß ich ihn nicht wiedersehen würde. Aber diese letzte Begegnung war mir ein fürchterliches Memento! gewesen. Das also tonnte, bas mußte bas Ende fein, wenn man ber burgerlichen Gesellschaft ein für allemal Trot bot; jebes feste Berhältnis zu ihr als eine Fessel empfand, die man abzustreisen das Recht habe; alle anderen, die sich fesseln ließen, für subalterne Naturen erklärend — Sklavenfeelen ber Rnechtschaft, in die fie fich fturzten, murbig! Wie oft hatte er mir bei ber Flasche dies Programm entwickelt! Und er hatte treulich danach gelebt: feine mundervollen Gaben verzettelnd; das Geld so schnell, wie er es gewann, durch die Finger laufen laffend; die glücklichften Chancen, die ihm die ansehnliche Familie, aus ber er ftammte, einflugreiche Bermanbte, bie er aller Orten hatte, für ein gebeihliches Forttommen im Leben eröffneten, für nichts achtend, gerade so, wie das Gelöbnis, welches er einem schönen Mädchen gegeben, das ihn von Herzen liebte und das er in seiner Weise wiedergeliebt! Und er war mir ein guter Kamerad gemefen! Er hatte mir hundertmal und jest eben wieder verfichert, daß wir aufammengehörten: zwei Kerle, wie wir — Memento! memento! -

Es verfolgte mich nach Berlin in die sommerheißen Straßen, die ich jetzt am Arm des Freundes, der mich gastlich ausgenommen,

burchschlenberte. Auch eines Universitätsfreundes, des liebsten mir nach dem unvergleichlichen. Ich hatte während meines letzten Berliner Aufenthaltes gern mit ihm verkehrt und war in brieflicher Berbindung mit ihm geblieben. Sine liebenswürdige, seine Natur mit einer melancholischen Grundstimmung, auf der freundliche humoristische Lichter tanzten, ohne große Initiative, für sich selbst anspruchsloß, an andere keine großen Ansorberungen stellend. Er hatte mir bei dem Baggerinspektor in "Auf der Düne", der gegen das schwere ihn bedrohende Unheil keine Abwehr sindet, ein wenig als Modell gedient. Nichtsdestoweniger hatte es der Faineant, wie ich ihn wohl im Scherz nannte, inzwischen zum Resendant, wie ich ihn wohl im Scherz nannte, inzwischen zum Referendar und Landwehrleutenant gedracht — mir zum Beweise, daß es zum Vorwärtskommen nicht sowohl großer Anstrengungen, als des Ausharrens auf dem einmal eingeschlagenen Wege bedarf. Ich aber stand da, wie der Beter, der über den Kreuzweg nicht binauskann.

Was ich da dem Abenteurer auf der Bahnstation zur Entschuldigung gesagt, weshalb ich mit ihm nicht in den Urwald könne, war nicht gang aus ber Luft gegriffen. Die Nachrichten aus Leipzig lauteten betrübend wie zuvor. Meine arme "Clara Bere" irrte noch immer von Stadt zu Stadt, wie ein verbanntes Königskind, ohne ben ritterlichen Berleger zu finden, der fie aus ihrer Duntelheit erlöft hatte. Aber ber treue Freund, ber ihr mit feinem Namen und seiner Empfehlung das Geleit gab, mochte fich von der Ausfichtslofigteit seiner Bemühungen, mir auf biefem Bege zu helfen, mittlerweile überzeugt haben. Schon wiederholt hatte er daran gemahnt, daß ich mich, ehe es zu fpat, nach einem anderen umsehen möge, auf dem man es mit Talent, Fleiß und Beharrlichkeit zu einem schönen Erfolge bringen könne. Ich sei doch eigentlich bereits mahrend meiner Studienjahre auf biefem Bege gemefen. Es handle sich also nur um ein Wiebereinlenken. Das werbe natürlich feine Schwierigfeiten haben, bie er aber boch feineswegs für unüberwindlich halte, und bei deren Bekanpfung und Besiegung er mir jebenfalls von Herzen gern mit Rat und Tat beistehen wolle. Dogenten für neuere Literatur und Afthetit hatten auf ben Universitäten gute Aussichten und murben in Bufunft noch beffere haben. Vielleicht ließe sich sogar in Leipzig selbst die Campagne eröffnen, wo die Lücke, die der beklagenswert frühe Tod Danzels, bes Lessings und Gottsched-Biographen, in den Lehrkörper gerissen, noch nicht ausgefüllt sei — für einen strebsamen jungen Gelehrten eine Musficht, wie er fie fich nicht glücklicher munichen tonne.

Das hätte nun gewiß für manchen verführerisch genug geklungen; mir kam es beinahe wie Fronie vor. Ich wußte besser als der großmütige Freund, wie es um meine "Gelehrsamkeit" stand! Die Werke Danzels, die ich inzwischen durchblättert, hatten mich mit einem Schrecken erfüllt, der den Bunsch der Nacheiserung gar nicht auskommen ließ. Nie würde ich einen solchen Chimborasso von Gelehrsamkeit zu erklimmen imstande sein. Aber vielleicht ließ sich auch auf den niederen Hängen behaglich weilen; vielleicht mit einiger Findigkeit und etwas Geist der mangelnden Gelehrsamkeit eine Elle zusehen. Nicht aus ganzem Holze zu schneiden war freilich gar nicht meine Art. Indessen, auchdem ich es verschmäht, mit dem angierenden Freunde im sernen West ein Blockhaus aus Urwaldstannen zu zimmern, mußte ich schon zusehen, wie ich, hier im Lande bleibend, mich in der zusammengestoppelten Hütte redlich nährte.

Und mährend ich solchen Gebanken nachhing, war ich auf dem Wege, Ludwig Deffoir den Besuch abzustatten, den er mir, auf eine

zuvorgegangene Anfrage, freundlich gewährt hatte.

So auch: freundlich-ernst empsing er mich in einem schicklich, aber etwas nüchtern ausgestatteten Zimmer, offenbar der "guten Stude". Von allen Schauspielern, die ich gesehen, hatte ich keinen so bewundert, wie ihn. Ich durste es ihm also ohne Schmeichelei sagen. Er nahm das Kompliment hin als etwas, an das er sicher einigermaßen gewöhnt war, und dat mich, ihm den Grund meines Kommens ausschührlicher anzugeben, als es in den kurzen Zeilen des Anfragedrieses hatte geschehen können. Ich kam der Aufsorderung nach, indem ich des Näheren darlegte, wie der Gedanke, zur Bühne zu gehen, sich durch das Gewebe meines geistigen Lebens als ein oft sich versteckender, immer wieder hervortretender roter Faden schlinge. Ich wisse nicht, ob ich der Lockung, die darin für mich liege, nachgeben solle. Iedenfalls habe ich es nicht tun wollen, wenn es denn wirklich dazu köme — ohne vorher den Rat des bewährten Meisters, den ich in ihm verehre, eingeholt zu haben.

Ich hatte in meiner Beise lebhaft und, ich glaube eindringlich gesprochen. Der tragische Zug in dem schwermütigen Gesicht des Meisters hatte sich noch wesentlich vertieft. Er saß eine Beile schweigend. Dann, plöglich den Kopf mit jener unnachahmlichen Bewegung hebend, die ich von der Bühne her so genau kannte, sagte er: "Sie sollen Ihr Vertrauen keinem Unwürdigen geschenkt haben. Ich will Ihnen meinen Rat aus bestem Wissen und Gewissen. Ich liebe meine Kunst, wie sie nur je ein Mensch

geliebt haben tann. Sie hat mir Stunden gewährt, die ich für nichts hingeben würde; sie hat mir auch Schmerzen bereitet, die unaussprechlich sind. Wer sich ihr widmet, darf die einen hoffen, auf die anderen muß er gefaßt sein. Einem gebildeten jungen undusprechtch into. Wet pich ist wolnet, dur die einen gebildeten jungen Mann sage ich damit nichts neues. Ich sage es auch nur, damit sie nicht glauben, ich gehöre zu denen, die jeden, der zu uns kommen will, zurückschrecken: liebes Kind, alles andere, nur das nicht! Im Gegenteil: es ist ein herrlicher Beruf, der des Schauspielers, und der beste ist mir gerade für ihn gut genug. Und den noch! Lieber junger Freund, ich rate Ihnen ab, auß dringenoste ab. Sie taugen nicht zum Schauspieler. Nicht, weil Ihnen die Statur dazu, das nötige Organ und so weiter sehlten! Sie scheinen mir das alles zu haben; aber Ihnen sehlt eines, das sogar jenes alles, wenn es nicht vorhanden, ersehen fehlt eines, das sogar jenes alles, wenn es nicht vorhanden, ersehen kann, aber selbst durch nichts zu ersehen ist: das Theaterblut. Darin täuscht sich unsereiner nicht. Ich kann Ihnen das nicht so besinieren; ich bitte nur, es mir, der ich von der Pike auf gedient habe und uns Schauspieler durch und durch kenne, glauben zu wollen. Hätten Sie zur Universität gingen, zu mir gekommen. Bielmehr Sie hätten den Kuchuc nach Ludwig Dessor gefragt, sondern wären mit beiden Beinen zugleich in das Wasser gesprungen, sicher, daß sie nicht ertrinken würden. Es kommen noch ältere Leute zu uns und werden doch gute Schauspieler — gewiß. Moer — misverschen Sie mich trinken würden. Es kommen noch ältere Leute zu uns und werden boch gute Schauspieler — gewiß. Aber — misverstehen Sie mich nicht: Sie haben viel zu viel gelernt, viel zu viel gedacht. Mit so viel Ballast kann unsereiner nicht schwimmen. Versuchen Sie's! Es ist ja troz alledem möglich, daß ich mich irre. Aber dann sangen Sie nicht bei einer Hosbühne an. Sie würden da in dem Schlendrian nach drei Jahren noch nicht klarer über Ihre schauspielerische Besähigung sein, als Sie es heute sind. Es braucht ja auch nicht gerade eine Schmiere, ein Meerschweinchen zu sein — Sie wissen, was das ist. Suchen Sie aber ein kleinstes Provinzialtheater, wo man keinerlei Umstände mit Ihnen machen, Ihnen alles zumuten wird. Da lernt man, was in erster Linie gelernt sein will: auf der Bühne gehen, stehen, sprechen; all die kleinen Handwerksgriffe und klinffe unserer Kunst. Wenn Sie das ein paar Jahre ausgehalten haben: den Wirrwarr, die Misdre, die Bitternisse; — ausgelacht und ausgezischt wurden, wo Sie sich bewust waren, Ihre Sache gut gemacht zu haben; beklatscht sind, wo Sie sich sagten: Du hast miserabel gespielt — und sind durch alles nicht ernüchtert und haben den Mut von heute — dann kommen Sie wieder zu

mir! Ich werbe mit Freuden eingestehen, daß ich heute im Un-recht gewesen bin, und Ihnen die Sand schütteln als einem werten Rollegen."

Er hatte fich aus bem Lehnseffel erhoben und mir bie Hand gereicht, bie ich bankbar brudte. Dann war ich zum Zimmer hinaus.

Neun Jahre später begegnete ich bem trefflichen Manne wieder in einem kleinen auserlesenen Kreise, den ein junger Dichter zusammengebeten hatte, sein neuestes Drama vorzulesen. Er kam mir in schauspielerisch-enthusiastischer Weise mit ausgestreckten Händen entgegen voller Freude, endlich die Bekanntschaft des Verfassers der Broblematischen Naturen zu machen. Ich erwiderte lächelnd, baß unsere Bekanntschaft schon ziemlich alten Datums sei. Natürlich hatte er sich damals den Namen des fremden jungen Mannes nicht gemerkt, auch sonst die kleine Episode, deren er ähnliche Dutzende von Malen durchgelitten haben mochte, vergessen, bis ich ihm die Einzelheiten in die Erinnerung zurudrief, und ihm die ganze Rebe, die er mir gehalten, so ziemlich wortlich wiederholte. Er lachte fehr, wurde dann wieder ernfthaft und sagte: Nicht wahr? ich habe recht gehabt? — Aber buchstäblich, rief ich. Sie haben mir durch Ihre eble Offenherzigkeit einen unermeglichen Dienft geleiftet. Ich wollte, ich könnte Ihnen beweisen, wie dankbar ich Ihnen gewesen bin. — Das haben Sie bereits durch ihren prächtigen Roman, erwiderte ex. Und wollen Sie ein übriges tun: bleiben Sie mir ein wenig gut! Das fann ber Menich immer brauchen. Gin Schauspieler boppelt und breifach. -

Ein wehmutiges Lächeln zucke bei ben letten Worten um seinen Mund, als spürte er schon bas Nahen ber Krankheit, die ihn wenige Jahre später seinem Beruse entriß und langsam bem Tobe entgegenführte. Sch habe ihn bann noch ein paarmal, aber immer nur flüchtig, gesehen und gesprochen. Fene seine bescheibene Bitte habe ich ihm treu erfüllt.

Als ich nach bem für mich bentwürdigen Besuch wieber auf bie Strafe trat, schien mir benn boch an bem berufenen Rreuzwege ein Weiser zu stehen, auf bessen Arm "nach Leipzig" ziemlich leserlich geschrieben war. Ich seufzte tief, denn es war die Richtung, in die es mich am wenigsten zog. Aber mit meiner Schriftstellerei hielt ich noch genau auf bemselben Fleck, wie vor drei Jahren, als ich bie Rezension über die Lear-Aufsührung unter der Abresse der \*\*Beitung in den Brieftasten steckte, in welchem sie für immer verschwand. Ich erinnerte mich, daß ich Dessoir in der Rolle des "Narren" keine bessers Zensur erteilt hatte als den anderen. "Sein Narr habe niemals die Peitsche geschmeckt. Das sei ein metaphysischer Philosoph, der, vom Katheder herabgestiegen, sich als Narr mastiert usw." Er hatte mir die apokryphe Kritik gründlich heimgezahlt: Zu viel philosophischer Ballast, junger Mann! Erst einmal die Peitsche schmecken lernen bei einer Schmiere, einem Meerschweinschen! — Der Geliebte Hedda's bei einem etwas, dessen Namen er in ihrer Gegenwart nicht auszusprechen wagen würde! Und bereits

morgen follte fie tommen.

Sie tam mit ihren Berwandten. Es lebten ihr in der Stadt andere Berwandte, die sie besuchen mußte. Die Stunden, um die sie biese Besuche kurzte, widmete fie mir. Der treue Freund war unser ständiger Begleiter. Er erwies sich groß im Auffinden von diskreten Raffeegarten; einmal brachten wir es sogar zu einem kleinen behaglichen Diner in einem wenig besuchten Restaurant. Ich glaube nicht, daß man uns dort und überall für etwas anderes hat halten tonnen als für ein Brüberpaar, das feiner Schwefter aus ber Proving die Honneurs der Residenz macht. Aber wenn auch der leiseste Mißbrauch ber uns gewährten Freiheit ausgeschlossen war, so sprach doch das unbedingte Vertrauen, mit dem mich das liebe Mädchen ehrte, mit rührender Beredsamkeit zu meinem Herzen. Bon Bufunftsplänen im eigentlichen Sinne wurde biesmal fo wenig gesprochen, wie bei früheren Gelegenheiten. Dennoch mochte ich nicht unterlassen, die Rebe auf das Leipziger Vorhaben zu bringen, in der Hoffnung, ihre Anficht darüber zu hören. Sie blieb ihrem Borsfat, weber durch Bus noch Abreden in meine Entschlüsse einzugreisen, getreu. Das war ihr alter Ebelmut; aber klug — nein, klug war es wohl von ihr nicht. Wenn für die Frauen "Gefühl alles ist", so steht es anders bei ben Männern. Wir wollen uns nicht bloß burch das Gefühl, wir wollen uns durch einen bestimmten Batt gebunden wiffen. Mephifto tannte bie Mannesnatur, als er von Fauft auch noch etwas "Geschriebenes" sorberte; und Faust, ber sich boch sonst über alles wegsett, bekundet ausdrücklich seine heilige Schen vor einem beschriebenen und beprägten Pergamente. Das ist zweisellos ein viel tieferer moralischer Standpuntt, als der der Frauen; aber seine Natur und die Verhältnisse drücken den Mann mit mehr ober weniger zwingender Gewalt auf benfelben hinab. Wir wollen start sein und muffen es sein, ober die erstrebten Ziele werden ewig in unerreichbarer Ferne vor uns schweben. Da ergreift es uns denn manchmal mit einer wilden Beresina-Stimmung, in welcher

der um sein Leben Kämpsende den Freund, den Bruder von der schmalen Rettungsbrücke in den Abgrund stößt. Wohl dem, den ein günstiges Geschick davor bewahrte, an sich selbst schaubernd zu erzfahren, daß er trotz aller Flitter, mit denen ihn die Zivilisation beshängte, im Grunde nichts weiter ist als ein nackter Barbar.

Das waren gewiß nicht die Gebanten, mit benen ich, als bie schlimme Stunde gekommen, Tränen in den Augen, von dem lieben Mädchen schied. Aber die Ahnung, daß dies eine Trennung auf lange Zeit, vielleicht für immer sei, wollte mich nicht verlassen auf meiner Weiterreise, die vorerst nach Erfurt ging. Ich sand die geräumige Dienstwohnung meines Pflegebruders voll von Verwandten. Eine Halbschwester — die Tochter meiner Mutter aus ihrer ersten Ehe - mar ba mit ihrem Gatten. Beibe mir liebe Bekannte bereits von früher. Sie, eine feine, geistvolle Dame, die auch im äußeren der Mutter ähnelte; er, Auditeur in Magdeburg, ein stattlicher, behaglicher Mann. Auch meinen ältesten Bruder sand ich vor. Er war, inzwischen längst verheiratet, bereits Bater mehrerer Kinder. Ich erinnere mich nicht, was ihn nach Erfurt geführt hatte. Bohl nur ber Bunfch, ben Bater wiederzusehen, der jett von Stral-jund kam mit unserer Schwester, die einige Zeit bei den Ersurter Berwandten zu Besuch bleiben follte. Es war ein förmlicher Familienkongreß mit Luftbarkeiten aller Art, bei benen ich mich nur mit halber Seele beteiligte. Ich mit meinen trüben Gedanken gehörte nicht in den Kreis der Fröhlichen. Auch bedurfte es keines besonberen Scharsblicks, um die Wahrnehmung zu machen, daß ich der dunkle Punkt in dem hellen Bilde war. Wehr als einmal bemerkte ich, daß eine lebhaft geführte Unterhaltung bei meinem Eintreten verstummte. Dhne Zweifel hatte man über mich gesprochen. Gin Thema, jo unerquicklich, wie ausgiebig! Ich konnte das Gemunkel um mich her nicht länger ertragen. Mein Schwager beabsichtigte eine Fußwanderung durch den Thüringer Wald. Ich bot mich ihm als Begleiter an; wir brachen selbander auf. Die umfangreiche Tour ging über die drei Gleichen, Arnstadt, Stadt Ilm, Rudolsstadt, Schwarzburg, Paulinenzell, Ilmenau, Elgersburg, den Schneeskopf, Friedrichroda, Inselsberg, dis wir bei Gotha wieder an die Eisenbahn kamen. Zum ersten Male sah ich bei dem angenehmsten Berbstwetter ben Thuringer Bald in seiner ganzen Lieblichkeit. Ich habe ihn noch oft und oft feitbem besucht; aber biefe Wanderung ift mir boch, als die erfte Entschleierung ber holben Schönheit, in besonders lebhafter Erinnerung geblieben. Seit ich mit Bernhard und ben anderen Genoffen burch die Mofel- und Nahetäler aezogen.

hatte ich keine längere Fußtour wieder unternommen. Rein Wunder, baß ich jener herrlichen Tage jeht immer wieder gedenken mußte und das liebsten, mir nun schon seit Jahren fernen Freundes. Ich glaubte, wieder an seiner Seite zu sein, und der anspruchslose, schweigsame Gefährte weckte mich aus dieser Aussion nicht. Ich durste, während wir so manchmal stundenlang stumm nebeneinander des Weges schritten, ungestört mit dem Liebling meiner Seele plaudern; ihm, mit dem der Briemechsel nun schon seit Jahren stadeen, ten, mie dem det Stelplach in feitdem erlebt, genoffen und erlitten. Eine Generalbeichte und die mir doch, nach meiner Urt, ohne daß ich es wußte und wollte, unter ber hand gleichsam, zu einem Roman wurde. Bu bem Roman, mit bem ich mich schon seit einem seinen warte. In vem stonich, mit dem ich mitglichen seit dem letzten Herbst trug; von dem noch keine Zeile aufgeschrieben war; dessen erste Zeile noch Jahre auf sich warten ließ! Und doch war ich im Geiste bereits bis in die Mitte gelangt: die zweite Abteilung der "Problematischen Naturen" beginnt mit der Wanderung bes Helben durch den Thüringer Walb an der Seite des Freundes, dem er die Geschichte seiner Jugend erzählt. Sie kommen dann nach Fichtenau, wo auf dem Plane vor dem Städtchen Seiltänzer ihre Hichenau, wo auf dem plane vor dem Stadtenen Seiltanzer ihre Künste treiben. Auch das war keine Ersindung, da wir in Wirklichkeit beim Eintritt in Jimenau in die Menge gerieten, die gaffend eine Seiltänzergesellschaft umdrängte. Zwar das Zigeunerkind Czika und einiges andere, was im Roman vorkommt, fehlte; aber nach meinem Dafürhalten braucht ja auch der Romancier just nicht alles zu sinden, nur so viel, als nötig ist, daß der aufstrebende Ballon der Ersindung wie hoch er auch steigt, doch immer an der dauernden Erbe festgehalten wird.

Wir gelangten nach Erfurt zurück. Der sich eben noch so frei gefühlt, wie der Falk, der über die Berge sliegt, sah sich wieder in den alten Banden eng und enger eingezwängt. Die letzten Tage des Familienkongresses waren gekommen; sie sollten nicht vorübergehen ohne den energischen Versuch, aus mir herauszubringen, was ich denn in Zukunst zu beginnen gedenke. Mein älkester Bruder war dazu außersehen, mich zu sondieren. Er entledigte sich der heiklen Ausgabe mit der ganzen ihm eigenen liebenswürdigen Herzlichkeit. Man zweisse in der Familie nicht an meinem besten Willen, etwas Tüchtiges, etwas Bedeutendes zu leisten; auch nicht an meiner Fähigsteit, es zustande zu bringen. Aber zu jedem Ziel müsse doch ein Weg sein, und der, den ich bis setzt gegangen, sühre augenscheinlich zu keinem. Ob ich denn in dieser Beziehung nichts mitzuteilen habe, sie alle, besonders aber den Vater zu beruhigen, der sich in Sorge

um mich verzehre? Berlegen und gerührt, brachte ich, da ich nichts Befferes wußte, etwas von dem Leipziger Plan vor. Der gute Bermittler griff mit beiben Händen zu: das sei das Wahre, das Rechte; das werbe den Bater glücklich machen. — Wenn das fo leicht mare! erwiderte ich. Aber vorläufig bin ich kein Gelehrter; ich muß erst einer werden; es können Jahre vergehen, ehe ich meinen Kram ehr-licher- und anskändigerweise auf den Markt bringen kann. Und inamischen? Mich wieder abhängig machen, nachdem ich nun bereits volle zwei Sahre mein eigener Berr gewesen? Lieber an ber Landstraße sterben! - So viel ich weiß, erwiderte mein Bruder lächelnd, hat das noch keiner von uns getan. Es schieft sich auch für das Mitglied einer anständigen Familie nicht. Wenn du vom Vater nichts nehmen willst — was ich nebenbei wenig verständig sinde, da er es mit Freuden geben wird und es auch schließlich wohl geben kann — ich habe nicht viel; aber das Wenige will ich gern mit dir teilen. — Ich fiel dem Guten um den Hals und bat ihn, abzubrechen. Er tat es. Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß die Unter-

redung wieder aufgenommen murbe von ihm, von ber flugen Schwefter, bem gemutlichen Schwager, bem energischen Pflegebruber, bis ein turges Zwiegesprach, bas ber auf biplomatischem Wege völlig Bermurbte mit dem Bater hatte, den Ausschlag gab. 3ch follte nach Leipzig gehen, promovieren, das Terrain inzwischen rekognoszieren, und, wenn ich es für meine weiteren Zwecke geeignet fände, den Bersuch machen, mich bort zu habilitieren. Wenn nicht bort, wo anders. Ich sagte zu allem ja. Der Bater umarmte mich mit nassen Augen. Es sollie das letzte Mal sein, daß ich in die schlichten Züge dieses besten der Menschen blicken durfte.

Bereits wiederholt — auf der Universität und später — hat man mich auf Bahnen getroffen, die nach bem Tempel ber Gelehrsahn; aber der Unterschied zwischen meinen jetigen und jenen früheren Strebungen ist ein großer. Früher hatte ich in allem, was ich studierte — es mochte sich nun um fremde Sprachen, Philosophie, Hiftorie, ober mas immer handeln — nur Mittel zu einem Zweck gesehen, der ganz wo anders lag. Jeht follte es Selbsizweck sein. Ich wollte — ober sollte ein Gelehrter werden.

Dag ich diefen Berfuch anftellte, wird man in Anbetracht ber Lage, in ber ich mich befand, begreifen und ebenfo voraussehen, daß

er icheitern mußte.

Ich war im Spatherbst 1854 nach Leipzig übergefiedelt und bort von Freund Overbeck auf das liebevollste aufgenommen worden. Er freute fich über meinen Entschluß, nun gur gelehrten Fahne gu schwören, um fo aufrichtiger, als feine eifrigen Bemühungen, meiner "Clara Bere" einen Berleger zu verschaffen, vergeblich waren, und bamit bie Aussichtslofigfeit einer Schriftftellerlaufbahn für mich bewiesen schien. Es wurde benn auch zwischen uns barüber nicht weiter gerebet, die Sache vielmehr als abgetan betrachtet, bafür das neue Vorhaben in ernsteste Erwägung gezogen. Hierbei war nun der Übelstand, daß der Freund, als sleißiger und bereits erfolgreicher Altertumsforscher, in ben Fächern, um die es fich für mich allein handeln tonnte, weniger zu Saufe war. Bare er es mehr gewesen, so wurde ihm die Luckenhaftigkeit meiner literarhistorischen und philosophischen Renntniffe nicht lange ein Geheimnis geblieben fein, und er hatte mir bann entweder von der Berfolgung meines Blanes gang abgeraten, ober boch für die Erreichung bes Bieles eine viel längere Frift in Aussicht genommen, als er es jest tun zu muffen glaubte. Ich für mein Teil war nicht in ber Lage, ben wohlwollenden Frrtum des Freundes zu berichtigen. Nicht, als ob ich mich vor ihm eines Wissens gerühmt hätte, das ich in Wirklichkeit nicht befaß! Ich machte im Gegenteil aus meiner Unzulänglichkeit tein Sehl. Aber wer bas Wiffen erft erringen foll, hat nur eine Uhnung, im besten Falle die Überzeugung, daß da Lücken vorhanden. Wo fie liegen, wie groß und tief fie find, weiß er nicht und kann er nicht miffen.

So machte ich mich benn mit verhältnismäßig gutem Mute an die Arbeit. Das erste war die Bahl eines Themas für die Dissertation. Selbstwerständlich nahm ich die alten Manuskripte, die noch vollständig waren, wieder vor: das über "Objektivität in der Dichtkunst" und das "über den Humor".

Der wirre Zustand meiner Seele in biesem entscheidenden Augenblicke ist in den Briefen, die ich um diese Zeit an den ge-

liebten Freund fchrieb, flar ausgebrückt.

"Bor einigen Tagen habe ich Davison als hamlet gesehen, und mein alter Aberglaube, daß ich einen vortrefflichen Schau-spieler abgeben wurde, ift von neuem erwacht. Merkwürdig! In allen übrigen Künsten bescheide ich mich und sage: das wirst Du nie können. In der Schauspielkunst ist das durchaus nicht der Fall und ich spreche — nicht in Exaltation, sondern ganz rubig: das würdest Du auch können. Wieder bin ich in der alten Berlegenheit; will aber weiter keine Worte darüber verlieren, da Distussionen über diesen Punkt uns nachgerade langweilig geworden sein müssen. Ich höre, Davison will noch den Othello, Fiesko spielen; ich glaube auch: Carl und Franz Moor. Hamlet, Clavigo, Mephisto hat er schon gespielt. Was seine Aussallung Hamlets betrifft, so din ich im ganzen wohl mit ihm einverstanden, oder vielmehr: nicht mit ihm einverstanden, d. h. ich würde ihn weicher, träumerischer, blöder, schwachgemuter nehmen. Wie er ihn aber genommen hat, läßt er kaum etwas zu wünschen übrig. — Doch darüber kann man so wenig schreiben! So etwas muß man zussammen gesehen haben und am nächsten Morgen noch einmal durchspielen und sprechen. Sonst hat es keine Art. Noch einige Einzelbeiten:

1. Halten Sie Catilina für ein gutes tragisches Sujet?

2. Sind Sie sehr gegen Romane in Briefen und halten Sie der Darstellung einer "problematischen Natur" in dem Sinne Goethes für ein mißliches Unternehmen?

Und wenige Tage später:

"Wahrlich, ich ertrage es nicht länger. Dieses ungeheure Dißverhältnis amischen rezeptiver und produktiver Tätigkeit ift ber Tod ber geiftigen Gefundheit. Mein Lebensmut ift fast ganglich gebrochen. Ich verlerne über bem ewigen Lefen bas Schreiben und Sprechen und wenn ich einmal einen Gebanken habe, ber nur etwas nach Originalität schmedt, freue ich mich über ihn, wie ein Wilber über eine bunte Glasforalle. Es wird doch nimmermehr ein ordentlicher Gelehrter aus mir; ich habe die zähe Ausdauer und die stoische Resignation nicht, durch die einzig und allein bedeutende Refultate auf biefem Felde zu erzielen find. Schlieflich: ich habe auch keine rechte Achtung por biefen Resultaten. Der Tropfen Rünftlerblut in meinen Abern ftort ben normalen Buls, beffen fich der Gelehrte erfreuen muß, und macht mich bei den tieffinniaften Erörterungen meiner Afthetiter gappeln, wie ben Fifch an ber Angel auf bem Sande. Es ist bas nun einmal mein eigentliches Glement nicht. Ich muß zuruck, wohin ich gehöre und zwar in aller Rurze; fonft, fühle ich, mochte es für ewig zu fpat fein.

Ich naunte vor einiger Zeit das Theater einen für mich überwundenen Standpunkt, weil der Schauspieler, im besten Falle, der Diener eines Höheren sei, und ich in mir etwas fühle, das ich gern Herr nennen möchte. Bielleicht hat das auch seine Richtigkeit: der Umstand wenigstens, daß in dieser Kunst und nur in biefer, Frauen es ben Mannern gleichtun konnen, fpricht febr bafür. Mber mein Stolz ist gebrochen. Ich will mich gern mit der zweiten Rolle begnügen und, da ich nicht Herr sein kann, Diener sein — um doch wenigstens etwas zu sein. Wenn wir lange genug für den höchsten Jupiter gearbeitet haben, möchten wir voch auch einmal einer freien Stunde genießen, in der wir unsere eigenen kleinen Angelegenheiten ein wenig beforgen tonnen. Alles Gluck und Bohlfein beruht am Ende barauf, bag wir recht herzlich beten, bann uns aber auch unsere Suppe recht herzlich schmeden laffen. Ich weiß mich als ein verklingender Ton in der großen harmonie: aber gerade beshalb habe ich das Recht, meiner Individualität den energischsten Ausdruck zu geben. Ich weiß, daß auch das beste, was ich zu schaffen imstandel bin, Stückwerk ist — und bennoch fange ich von neuem an, nachdem ich eben ein solches beiseite geworfen. Und nun: fabula docet: Studwert ift Studwert; aber Stückwert muß sein; b. h., nachbem ich mit löblicher Entäußerung meiner angeborenen Neigungen lange Zeit in ben Gefilben ber Philosophie ein schemenhaftes Dasein geführt, regt sich in mir das billige Verlangen, mich von Zeit zu Zeit, womöglich alle Tage, so recht in meinem esse fühlen zu können. Dieses aber ist und bleibt nun einmal die Schauspielerei; und deshalb werde ich jetzt allen Ernstes und ohne Berzug tun, wozu mich der Geist treibt. Ich will mich jeden Tag zu Bett legen konnen mit dem beutlichen Bewußtsein, etwas ganz Bestimmtes geschafft zu haben und wäre es auch nur eine Bedientenrolle von drei Worten. Ich kann mich täuschen — gebe ber Himmel, daß ich es nicht tue! — aber ich glaube fest, daß ich so zu einer Ruhe, zu der Freude am Dafein fommen werde, die ich bis dahin mehr ersehnt als genossen habe."

Der Entschluß, sagt Goethe, ist immer nur das Werk eines Augenblicks. Ich muß annehmen, daß ich mich bereits seit Wochen mit dem Plane getragen hatte, der nun eines Morgens — es mag nach der Nacht gewesen sein, in welcher ich den obigen Brief an den Freund schrieb, — zur Aussührung kam. Ich packte meinen Koffer mit der Eile jemandes, der eine plöglich notwendig gewordene unausschieden Reise anzutreten hat, und war eine Stunde später

auf bem Wege nach Magbeburg.

Wenn die Sorge in alter Zeit es fertig brachte, das schnelle Schiff zu begleiten und das Roß des eilenden Reiters zu um-Svielbagen. Erinnerungen.

schweben, so konnte ich mich unterwegs überzeugen, daß es ihr teinerlei Mühe macht, mit einem modernen Kurierzuge Schritt zu halten. Ich mußte, mochte ich wollen ober nicht, den Blat im Rupee mit ihr teilen. Man schreibt, auch an einen geliebten Freund, nicht alles, mas man auf dem Herzen hat. So ist doch wohl nicht ber ganze unheimliche Grund aufgebeckt, aus bem fie, wie aus bem Krater eines Bulkaus, mit dunkler Glut herausquoll. Es schwelten ba noch andere qualende Feuer. Man hatte in meiner Familie mit Bestimmtheit angenommen, ich werde in wenig Bochen mit meiner Arbeit zustande kommen; jetzt waren Monate vergangen und noch immer war nicht abzusehen, wann ich fie würde beendigt haben. Bielmehr: ich mußte, sie murde nie beendigt werden; ich wurde aus diesem Thema, wie es denn bereits geschehen, in ein zweites geraten, aus bem zweiten in ein brittes; ich murbe mich an diesem Danaidenfaß zu Tobe qualen. Dennoch hatte ich es sicher noch eine zeitlang mit angesehen, wäre ich ein reicher Mann Aber bas war ich nicht und — ich war abhängig. Das aewefen. brannte auf meiner Seele. Ich hatte biese Abhängigkeit von mir geworfen in dem Augenblicke, als fich mir die Möglichkeit bot, für mich felbst zu forgen. Jest, nach brei Sahren, nachdem mein Selbstgefühl um foviel gewachsen, mein ftolzer Sang gur Ginfamfeit, meine heiße Freiheitsliebe nur foviel größer, glühender geworden waren, schnitt mir die Kette, die mich vormals schon arg genug gedrückt hatte, bis ins Fleisch. Es war nicht mehr eine bloß feelische Qual; es nagte physisch an meinem Herzen. Ich hatte wie oft! - in ber Ginfamteit meines Zimmers, unter ben alten Eichen in den Tiefen des Rosentals aufgeftohnt, aufgeschrieen wie ein gequältes Tier. Lieber ein Ende mit Schrecken, als dies Schrecken ohne Ende!

Die Sorge, die neben mir kauerte, raunte mir in die Ohren — leise und doch durch das Gerassel der Räder, das Geschwätz der Mitreisenden hörbar genug. Sie slüsterte: Was du da gestern dem Freunde geschrieben — nun, als du es schriebst, magst du daran geglaubt haben; auch wohl sonst in Momenten, wo dir der Sinu befangen war, wie eines, der einen sehr lebhasten Traum gehabt hat, aus dem er sich nur mit Mühe auf die Wirklichseit besinnt. Aber jetzt, aber heute? Hand auss herz! Würdest du die bestriedigt zu Bett legen, nachdem du eine Bedientenrolle von drei Worten gespielt? Würdest du es, nachdem du den Hamlet tragiert unter all dem rausschend Weisall, der da neulich den großen Mimen umwoate, trokdem er dir stellenweise nur eine Karikatur des

melancholischen Dänenprinzen schien? Genau so, wie du — und gelänge dir deine Absicht völlig — einem und dem anderen im Parkett erscheinen würdest, erscheinen müßtest? Und so würde dir der Dienst einer Kunst, die wieder einer anderen Kunst dient, abermals zur peinlichen Fessel werden, die die eines Tages abstreistest, wie die, aus der du dich eben losgerungen hast. Weshalb also beginnen, was niemals zu einem gedeihlichen Ende geführt werden kann?

Es war zu spät. Unaufhaltsam weiter rasselte der Zug. Ich glaube, ich hätte nicht mit der Wimper gezuckt, wäre er in einen Abgrund gerasselt und ich meiner grauen Gefährtin ledig und alles

vorbei gewesen.

Aber fo follte es nicht fein. Wohlbehalten gelangten mir beide

nach Magdeburg.

Daß ich die Stadt, in der ich geboren, zum ersten Ziel ge-nommen, war eine Verlegenheitsaustunft. Ich hatte nur eben von Leipzig fortgewollt, ohne fofort den eigentlichen Grund meiner Flucht aller Welt erklaren ju muffen. Gin Besuch meiner Bermaubten in Magdeburg bot eine Erklärung, die für den Augenblick genügen mochte. Ich wollte mich für ein paar Tage von meiner angestrengten Arbeit erholen. Man hatte mich schon mehrmals dringend eingeladen; ich murde mit offenen Armen von ber Schwefter, ihrem braven Gatten, den zu Jungfrauen heranblühenden drei Töchtern, einem munteren jungeren Sohne aufgenommen. Man fand mich über Gebühr blaß und angegriffen; man erschöpfte sich in gastfreundlichen Aufmerkfamkeiten und begriff nicht, daß die Wolke von meiner Stirn nicht weichen wollte. Ich ließ so eine Woche verftreichen; bann entbectte ich mich ber Schwefter. Sie erschraf heftig, wie ich es erwartet hatte; faßte sich aber alsbald, wie ich es nicht minder vorausgesehen. Denn sie mar nicht nur eine mutige Seele, fondern auch eine von den Naturen, die, mit lebhafter Phantafie ausgestattet, eigentlich jedes Ungewöhnliche, als eine Unterbrechung der farblos eintonigen Wirklichkeit, mit Freuden begrüßen. Diefe meine Kenntnis ihres Charafters mochte mit ein Grund gewesen sein, weshalb ich mich zuerst hierher gewandt und was mich meine Beichte ohne besonderes Herzklopfen hatte ablegen laffen. Es mar selbstverständlich und also verzeihlich, daß ich mich ihr, wie dem Freunde gegenüber, von einem unwiderstehlichen Drange ergriffen barftellte. Ich habe später Ursache gehabt, anzunehmen, daß fie, als eine kluge Frau, an die Unwiderstehlichkeit dieses Dranges fo recht von Bergen nie geglaubt hat. Indessen sie sah zugleich bie Unmöglichkeit, mich burch Überredung von ber Ausführung meines Blanes abzubringen; und daß ihr nichts übrig blieb, als, indem fie auf ben Blan felbst einging, die Ausführung in eine Bahn ju lenten, aus ber im fchlimmften Falle, ben fie vorausahnen mochte. eine Umtehr möglich war. In bem hellen Ropfe geftaltete fich alles mit überraschender Sicherheit. Der Rat Deffoirs, ich folle an eine Buhne mit bem unaussprechlichen Namen geben, sei ja völlig unausführbar. Nicht drei Tage wurde ich es in einer solchen Umgebung außhalten. Auch habe bas Berliner Drakel eine kleine Provinzialbuhne für zuläffig erklärt. Die Magbeburger fei zwar teine kleine im Gegenteil: man habe alle Urfache, ftolg auf fein Stadttheater gu fein. Indeffen auf ein wenig fleiner ober größer konne es unmöglich ankommen. Die Hauptsache sei: überhaupt anzukommen, auf Die Das laffe fich hier ohne nennenswerte Bretter zu fommen. Schwierigfeit bewertstelligen. Sie tenne einen und ben anderen ber Theaterleute perfönlich; die erste Heldin, Fräulein J., verkehre sogar freundschaftlich in ihrem Hause. Es sei ein Zufall, daß fie mahrend bieser Tage nicht vorgesprochen. Durch Fraulein J., ober eines ber anderen Mitglieder ließe fich leicht an den Direktor kommen, ber für einen sehr gebildeten Mann gelte und gewiß auch einer sei. Die Unterredung mit dem Direktor werde dann den Ausschlag geben für bas weitere, von bem wir annehmen wollten, bag es meinen Bünschen, die sie ja auch zu ben ihrigen mache, entsprechen werbe. Trete bas Gegenteil ein — nun, baran burfe man vorläufig nicht benten, wohl aber, ob es ebenso möglich, wie wünschenswert, bie Sache bis auf jenes weitere geheim zu halten. Diese Möglichkeit sei zweifellos vorhanden. Perfonlich tenne mich in ber Stadt niemand mit Ausnahme der Familie felbft, die nicht in Rechnung tomme, und ber Sausfreunde, auf beren Distretion man mit Beftimmtheit rechnen burfe. Naturlich werbe ich unter fremdem Namen auftreten muffen. Der frembe Name werbe um fo weniger auffallen, als das Stadttheater gerade jest, wie ftets ju diefer Sahreszeit, feine Sommerbühne beziehe, bei welcher Gelegenheit bann immer einige alte Mitglieber ausschieben, um neuen unbekannten Plat zu machen. Das ganze Experiment — wollten wir es einmal in biefem Lichte betrachten — werbe wenige Wochen in Anspruch nehmen, mahrend berer ich für ben Bater eben bei ber Schwefter auf einem Besuch sei, ber sich aus biefem ober jenem Grunde ein wenig in die Länge siehe. Der gute Bater freilich werbe große Augen machen, wenn er nachträglich ben mirklichen Grund und 3med bes Befuches erfahre: aber geschehene Dinge seien eben nicht zu anbern. Der

Trefsliche werbe sich in das Unabänderliche fügen, und vielleicht weniger schwer, als wir in unserem schlechten Gewissen anzunehmen wagten. Sie erinnere sich noch sehr wohl, daß er in der Magdeburger Zeit ein eifriger Besucher des Theaters gewesen sei. Auf keinen Fall werde es dem einst lebenslustigen Mann schwerer sallen, sich in einen Theatermenschen hineinzudenken, als in einen Gelehrten. Habe sie ihn doch im vergangenen Herbst auf der Familienkonferenz wiederholt seufzend und kopfschüttelnd sagen hören: aus dem Frig wird seine Lebtage kein Gelehrter! Nun, so tresse eben die seufzende Prophezeiung ein, die sich in Freude verwandeln werde, wenn die Nachricht einlause: der Fritz ist allerdings kein Gelehrter, aber ein aroßer Schauspieler geworden.

So sprach die Gute. Ich, Tor, der ich war, erklärte mich einverstanden, während es doch nur eines geringen Nachdenkens bedurst hätte, um einzusehen, daß der Plan an einem Kardinalsehler litt, und der alte Theatermann in Berlin recht gehabt hatte. Er hatte mit seinem scharfen Blick den Wankelmut in meinen Augen stadern sehen und sich gesagt: dieser junge Mann wird die Insel nie erobern, es sei denn, daß er die Schisse hinter sich verbrennt. Behält er auch nur ein Boot übrig, wird er sich nach dem ersten

Fehlschlagen ju retten fuchen.

Durch den Gifer der Schwester war die Bekanntschaft mit Fraulein J. schnell vermittelt worden. Gie verschaffte mir bei ihrem Direktor eine Audienz. Ich traf einen Mann in mittleren Jahren von feinsten Manieren und ausgesuchter Hösslichkeit, schlant, beweglich, rebegewandt, wie die meisten Schauspieler, und der sich offenbar gern reden hörte. Er ließ mich eigentlich gar nicht zu Borte kommen, ba er von Fraulein J. alles Nötige erfahren habe und fogleich zur Sache übergeben tonne. Diefe bestand nun gu meinem nicht geringen Erstaunen barin, bag er es für feine Bflicht erklärte, mir auf das entschiedenste von meinem Borhaben abzuraten. Er rate jedem ab, Schauspieler zu werden. Es fei herzlich wenig Segen bei bem Berufe, aber Unfegen die Bulle und Rulle. - Sie werben, rief ber Erregte, barüber ebenfo benten, wenn Sie fo lange Schauspieler gewesen find, wie ich. — Aber wie foll ich babin kommen, rief ich nun auch erregt, wenn Sie, Herr Direktor, burch Ihre eindringliche Abmahnung mir ben ersten Schritt auf die Buhne so erschweren, ja, unmöglich machen? — Der eifrige Mann sah. baß er zu weit gegangen war, und lenkte ein. — So sei es nicht gemeint. Er habe es nur für angezeigt gehalten, mich zu einer nochmaligen ernsten Brüfung meines Borhabens aufzuforbern. Im übrigen wolle er mir gern behülflich sein. Ich möge entschuldigen, wenn er für jeht die Unterredung abbreche, ohne eine Prüfung mit mir anzustellen, die ich sicher erwartet habe, und die mir auch werden solle in einigen Tagen, wenn er mit der Einrichtung des Sommertheaters aus dem Eröbsten heraus sei. Übrigens habe er bereits über mich mit einem seiner tüchtigsten Schauspieler, Hern G., gesprochen, der bereit sei, einige Rollen vorläusig mit mir durchzugehen und mich auch sonst ein wenig au courant der Dinge zu sehen. — Damit war ich entlassen.

Mein nächster Ausgang führte mich zu dem Schauspieler, an

den ich empfohlen mar.

Herr G. war ein schmächtiger Mann in der Mitte etwa ber dreißiger Sahre, mit einem melancholischen Ausdruck in bem nicht eben schönen Gesicht, der mich an den Trübfinn in Deffoirs Miene erinnerte. Das Leben mochte ihm Urfache gegeben haben, dufter dreinzuschauen. Der entschiedenen schauspielerischen Begabung entsprachen die äußeren Mittel nicht. Es hatten ihm auch wohl Glück und Stern gefehlt, die ben Unbedeutenberen fo oft zu Stellen gelangen laffen, die ben Bebeutenden offen bleiben follten. Go fchien es benn mit seinen Glücksumftanden nicht erfreulich zu steben, und bie kinderlose Bauslichkeit murde durch feine Gattin nicht eben verschönt. Ihr Gesicht war durch einen schlimmen Fall, den sie getan, auf eine peinliche Weise entstellt; übrigens eine brave, häusliche Frau mit dem entschiedensten Talent, aus schwarzem Glanzpapier ellenhohe Reiterstiefel und sonst aus unscheinbarsten Dingen bie hübscheften und notwendigsten theatralischen Requisiten hervorzuzaubern. Der melancholische Künftler selbst trat mir mit großer Freundlichkeit entgegen. Obgleich er schlimmere Grade bes schauspielerischen Ungemachs durchlitten haben mochte als der redselige Direktor, kam es ihm nicht in den Sinn, mich vor einem Berufe zu warnen, an bem er felber mit jeder Safer scines Bergens bing. Und mas für mich wichtiger und erfreulicher mar: er fand, mahrend wir einige kleinere Rollen durchnahmen und ich ihm einige größere vortragen mußte, meine Leiftungen gewiß nicht vollkommen, aber anerkennenswert für jemand, der fich nie zuvor auf den Brettern bewegt und nur sich felbst zum Lehrer gehabt hatte. Nebenbei: Die Bretter seien für einen Schauspieler die besten, vielleicht die einzigen Lehrer; ich würde das bald herausfinden, sobald ich nur erft auf ihnen Fuß gefaßt. Db ich benn schon ein Repertoire habe? eine Anzahl von Rollen, die zu spielen ich mir getraue? — Ich hatte nichts derart; denn daß hier von Hamlet, Faust und anderen dramatischen Herrlichkeiten nicht die Rede sein könne, verstand sich von selbst. Auch habe ich, fügte ich entschutdigend hinzu, bei der Schnelligkeit, mit welcher ich meinen Entschluß gefaßt und ausgeführt, keine Zeit gehabt, an weitere Borbereitungen zu benten. Er meinte, bas fei ein großer Übelftand, bem schwer abzuhelfen. Man lebe auf der Sommerbühne von einem Tag jum anderen und muffe, sozusagen, auf alles gesaßt und für alles bereit sein. Ob ich ein gutes Gedächtnis habe? — Ich glaube mich bessen zu erfreuen, erwiderte ich. — Nun, wenn das der Fall, wird es sich schon machen, tröstete er mich. Die Hauptsache ist, zu wissen, was der Direktor mit Ihnen vor hat. Hossentlich ersahren wir das morgen.

Die Sache mar, daß der Direktor mich endlich für ben nächsten Bormittag nach der Brobe zu einer Prüfung auf das Theater bestellt hatte. Er, mein freundlicher Lehrer und der Regisseur, ein herr von R., mit dem ich mittlerweile ebenfalls bekannt geworden, murben, fozusagen, die Examinationskommission bilben. Die Bahl ber Vorträge war mir freigestellt. Ich hatte mich auf Anraten meines Mentors für den "Reinhold" in den Putlitsschen "Bade-furen", den "Bruder" in dem Gutsowschen "Fremdes Glück" und, wenn es bazu kommen follte, für die Rebe des Antonius im

Julius Cafar entschieden.

Das Sommertheater lag auf dem anderen Elbufer in einem großen Kaffeegarten. Wir setzten in einem Boot über an einem hellsten Sommermorgen. Die Probe war, als wir anlaugten, eben beendet; es konnte sogleich zum Werk geschritten werden. Der Direktor zeigte sich wieder von der größten Liebensmürdigkeit. nahm nach der Begrußung auf der völlig geräumten fleinen Buhne auf einem Sessel Platz; die beiden anderen Herren stellten sich respektvoll hinter ihm auf; das Examen mochte beginnen.

Ich wußte zum voraus, daß es schlecht ausfallen werde. fühlte mich unbehaglich, nervöß; die Zunge klebte mir am Gaumen. Durch das Glasdach des Saales fiel das grelle Sonnenlicht auf die Bühne, beren Borhang aufgezogen war, mährend in dem weiten Raume über den leeren Bänken und must durcheinander geschobenen Stühlen des Parketts fchrage Lichtfäulen, in benen die Staubatome wirbelten, mit grämlich grauer Dammerung wechselten. Der Saal war leer bis auf ein paar Frauen, die in den Baltonlogen dem Geschäft bes Reinmachens eifrig oblagen. Dafür bemerkte ich in bem Bintergrunde ber Coulissen verschiedene regungelose Geftalten von Berren und Damen - zweifellos fünftige Kollegen und Rolleginnen, die auf der Probe beschäftigt gewesen waren und sich das interessante Nachspiel ausehen wollten. Ich erschien mir in dieser ungeheuerlichen Situation erbarmungswürdig, und, was schlimmer war: albern. Aber ich hatte das Martyrium auf mich genommen;

ich mußte es burchhalten.

Es kam, wie ich es hatte kommen sehen. Während ich sprach, glaubte ich eine fremde Stimme zu hören, die mir gar nicht gefiel, ja, die mir aufs äußerste unsympathisch und unheimlich war. Mit der rauhen undiegsamen Stimme standen zweisellos die Mienen und Gesten in anmutloser Harmonie. Dazu die grausame Fronie, mich, der ich niemals ein fröhlicher Student gewesen, den Preis der wundersamen Burschenherrlichkeit verkünden zu hören! Es war entseklich.

Das offen auszufprechen, verstattete bem Direktor seine Söslichkeit nicht. Er tat es aber indirekt, indem er meinen Mentor aufforberte, ben Panegyrifus, an bem ich mich eben verfündigt, feinerfeits mit ben erforderlichen Geften vorzutragen. Herr G. tonnte fich dem Bunfche bes Chefs nicht wohl entziehen. Das tlang nun freilich gang anders. Der Direktor hatte nicht erft nötig, wie er es immer mit der größten Höflichkeit — tat, mich auf einen so hand-greiflichen Unterschied aufmerksam zu machen. Ich erwiderte nicht ohne eine gewiffe Gereigtheit: es fei mir teinen Augenblick zweifelhaft gemefen, bag fich ein Schüler mit einem bewährten Meifter nicht meffen burfe; und fo habe es für mich eines Beweifes nicht bedurft, ber freilich schlagender taum gedacht werden tonne. - Sier legte fich der bisher schweigsame Regisseur, Herr v. A., ins Mittel mit einem Freimut, für den ich dem würdigen Manne, so oft ich mich ber peinlichen Scene erinnere, von Bergen bantbar bin. Er fagte geradezu: bag ihm bies teine Probe scheine, aus ber man irgend etwas folgern burfe. Gin junger Mann in meiner Lage fei not-wendig von einer großen Befangenschaft ergriffen, die ja auch ganz beutlich in jedem Symptom an mir mahrnehmbar fei. Er zweifle nicht baran, daß ich unter gunftigeren Umftanden, wie die augenblicklichen, febr viel Befferes leiften tonne. - Nun fiel mein Mentor ein, um aus eigener Erfahrung ber freundlichen Anficht bes Rollegen beizupstichten. Der Herr Direktor möge zu weiterer Bestätigung eines wohlwollenberen Urteils über mein schauspielerisches Talent erlauben, daß ich, da ich mich jetzt einigermaßen erholt zu haben scheine, noch eines und das andere vortrage.

Der herr Direktor erklärte, man habe ihn völlig migverstanden, wenn man angenommen, er wolle es bei biefer Brobe, die man ja

in ber Tat gar nicht fo nennen tonne, bewenden laffen. Ginem jungen Manne von meiner Bilbung brauche man die Differenz zwischen einem Anfänger und einem alten Praktikus nicht ad oculos zu bemonstrieren. Die Hauptsache sei, daß die Differenz nicht so weit klasse, ihre Ausfüllbarkeit als unmöglich erscheinen zu lassen. Bon einer solchen Unmöglichkeit hier zu reben, liege keinerlei Beranlassung vor. Leiber sei er für den Augenblick verhindert, — dringend verhindert, Herrn G'3 Wunsch zu erfüllen und die Probe fortzusehen. Er muffe zu einer Ronferenz mit bem Burgermeifter in die Stadt gurud.

Der Herr Direktor hatte es so eilig! Kaum, daß er mich vor dem Fortgehen noch einen Moment auf die Seite ziehen konnte, um mir — in einem Ton, ber um eine Schattierung offiziöfer war als ber, in welchem er fonst mit mir gesprochen — bas eigentliche Resultat der Probe in folgenden Worten mitzuteilen: "Ich brauche Ihnen wohl taum zu sagen, daß von einem Engagement vorläufig nicht die Rebe sein kann. Ich halte damit um so weniger zurück, als ich weiß, daß Sie es nicht anders erwartet haben. Wollen Sie aber als Bolontär bei meiner Gesellschaft eintreten, so wird es

mir eine Chre und eine Freude fein."

Ein verbindliches Lächeln, ein warmer Händebruck, und ber geschäftige Mann war enteilt. Ich bin nicht sicher, daß ich ihn 

geschah.

geschan.

Dennoch trug mir seine Entsernung vom Schauplate nicht die Borteile ein, die ich mir versprochen hatte. Es war, wie mein guter Mentor gesagt: man lebte auf der Sommerbühne betreffs des Repertoire von einem Tag zum anderen, froh, wenn der Theaterzettel für den nächsten zur rechten Zeit zustande kam und am Abend das Stück aufgeführt werden konnte, das der Zettel angekündigt hatte. Für gewöhnlich waren es aber mehrere Stücke, die immer von denselben Personen gespielt wurden — den wenigen Personen, die der knappe Sommeretan wohl oder übel als eisernen, notwendigen Personen sich seutend bied seutend betet ausselbedan lessen Aufsteilen. Bestand sich seufzend hatte ausbürden lassen. Bei diesem Zustand der Dinge war es erklärlich, daß jemand, der die betreffende Rolle immer erft hatte lernen und einftubieren muffen, und auf ben man

sich, wie das ja in der Natur der Sache lag, auch dann noch nicht unbedingt verlassen kommte, sozusagen, als fünstes Rad neben dem unaushaltsam über Stock und Stein dahinrasselnden Thespiskarren einherlief. Jetzt erst verstand ich das bedauernde Kopfschitteln meines Mentors, als ich ihm das notgedrungene Geständnis machte, daß ich kein "Repertoire" habe. So mußte ich es noch als ein Glück betrachten, wenn ich doch hier und da als Statisst oder mit einem ganz unbedeutenden Köllchen aushelsen durste. Sinen der Dssiziere in "Karl XII. vor Stralsund" und dergleichen bereits ein wenig in die Handlung eingreisende Riguren darzustellen, mußte ich

zu meinen bedeutenderen Leiftungen gablen.

Dennoch befand ich mich für einen Lehrling, der ich doch mar, alles in allem in der richtigen Situation. Ram es doch jett für mich barauf an, auf ben Brettern fteben und geben, ohne Stolpern fommen und abtreten zu lernen; meine natürliche Stimme in den Bühnensprachton zu gewöhnen; ben anderen abzusehen, wie man fich koftumiert, schminkt und das zustande bringt, was man eine Maske nennt; all' die Sandgriffe mir zu eigen zu machen, die fo unbebeutend scheinen und für ben Schauspieler unentbehrlich find. weit war alles in bester Ordnung. Ich begriff das auch und würde, glaube ich, mit meiner Lage zufrieden gewesen sein, hätte ich fünf oder sechs Jahre weniger gezählt. Ich sage: ich glaube; gewiß bin ich bessen nicht. Bis zur Leidenschaftlichkeit eifrig, wie ich von jeher alles angegriffen hatte, ware mir vielleicht auch damals schon ein fo langsames Borwärtstommen läftig, ja unerträglich erschienen; hätte ich den Abstand deffen, was man von mir erwartete, von dem. was ich von mir selbst forderte, übel empfunden; in dem geschäftigen Müßiggang, zu dem der Schauspieler vor und auf den Proben, während der Borftellung felbst so oft verurteilt ift, eine Art Berfündigung gesehen — mit einem Worte: ich würde vermutlich auch bamals bald herausgefunden haben, daß ich mich zum Schaufpieler nicht eignete. Jest mußte ich mich jeden Tag fragen, wie es damit ftehe, und die richtige Antwort konnte nicht ausbleiben. Gewohnt an eine fehr energische geistige Tätigkeit, wie ich es nun seit fo vielen Jahren war; vor kurzem noch mit der Lösung tiefsinniger philosophischer Probleme aus allen Kräften ringend; mich mit dichterischen Aufgaben tragend, die auf einem gang anderen Gebiete lagen; in der dramatischen Kunst selbst von jeher nur nach dem Höchsten, Würdigsten ausblickend, kam mir das Treiben um mich her fläglich, mein eigenes Tun jämmerlich und verächtlich vor. Und war ich auch an die Sache mahrlich nicht mit romantischen Allu-

sionen herangetreten, so hausbacken nüchtern hatte ich mir das Schauspielertum nicht vorgestellt. Dies war in meinen Augen kein Künstlers, es war ein Handwerkstreiben, ein sehr ehrbares, bei dem von Extravaganz nach irgend einer Seite nicht die geringste Spur von Extravagarz nach trgend einer Seite nicht die geringste Spitr entbeckt werden mochte. Man arbeitete sein Pensum ab, wie es nun eben der Tag brachte, ohne Mißmut, aber auch ohne Freude. Dann zog man sich, wenn man verheiratet war, zurück in seine bescheidene Häuslichkeit, oder setzte sich, war man es nicht, mit den Kollegen in eine Laube des Gartens, aß sein frugales Butterbrot, trank ein Glas mäßigen Vieres dazu und sprach von allem anderen, nur nicht vom Schauspiel und von der Kunst. Ich möchte nicht behaupten, daß diese Schilderung für alle Bühnen der Art zutrifft; ich kann nur sagen, daß es sich bei der, die ich kennen lernte, so verhielt, und den Buusch hinzusügen, es möchte sich in Beziehung der Moral und tüchtigen Lebensführung überall so verhalten. Wie ich bas Betragen biefer Menschen über mein Erwarten hinaus gefeine Veranlassung, über ihr Vernehmen mir gegenüber zu klagen. Man gab sich nicht nur durchaus freundlich und höslich, sondern behandelte mich völlig kollegialisch, während man, ohne alle Ausschaftlich, während man, ohne alle Ausschaftlich dringlichkeit, beflissen war, mir in meiner Unersahrenheit und Unsgeschicklichkeit mit gelegentlichen nütlichen Winken und Zurechts weisungen zu hilfe zu kommen. hier war ich benn, außer meinem Mentor, noch einem zweiten Rollegen besonders verpflichtet, beffen Namen, da er sich später als tüchtiger Schauspieler, vorzüglicher Regisseur und anmutiger Dichter weiteren Kreisen bekannt gemacht hat, ich nennen darf: Karl Schultes. Er, wenige Jahre älter als ich, liebenswürdig, geistreich, lebhaft, machte durchaus den Eindruck auf mich, als ob er in diefe Gesellschaft eigentlich nicht gebore. Er ware der Mann gewesen, mich, wenn nicht für immer, so boch vielleicht noch auf Jahre an das Theater zu sessellen. Aber wir singen eben erst an, einander näher kennen zu lernen und Geschmack aneinander zu gewinnen, als bereits die Katastrophe hereinbrach, die meinem ephemeren Bühnenleben ein unschwer vorauszusehendes und boch unvorhergesehenes jahes Ende bereitete.

Bekanntlich hat über den dramatischen Wert, ja, über die Bühnenwirksamkeit eines neuen Stückes kaum jemand ein so wenig klares, zutreffendes Urteil, als sonderbarerweise der Schauspieler. Ist er in demselben nicht beschäftigt, hält er es selten der Mühe wert, sich den Kopf über Wert oder Unwert der Neuigkeit zu zerbrechen. Ist er dagegen in Anspruch genommen und erfreut die

ihm zugeteilte Rolle sich aus diesem ober einem anderen Grunde seines Beisalls nicht, so sindet er das Stück schlecht, miserabel und wird gegen eine Welt verteibigen, daß es entweder total durchfällt "mit Pauten und Trompeten", ober es nicht über brei Anftandsvorstellungen bringt. Gefällt er sich aber in seiner Rolle — etwas, das mit der Hossinung, dem Publikum darin zu gefallen, für ihn identisch ist — so ist das Stück gut, ein besseres selten dagewesen, und es mußte fonderbar zugehen, wenn es nicht zwanzig, breikig Abende erlebte.

Vielleicht murbe meine geringe Befähigung zu einem regelrechten Schauspieler burch ben einzigen Umftand bewiesen, daß ich ein Stud, welches bei uns in Vorbereitung war, erbärmlich sand, trothem mich der Regisseur, wenn nicht mit der Hauptrolle, so doch mit einer hervorragenden betraut hatte und die von meinen Kollegen als eine besonders "dankbare" bezeichnet wurde. Man gratulierte mir von allen Seiten. Ich hatte, wie die Dinge lagen, beim besten Willen des Regisseurs, mich herauszubringen, bisher immer im Hintergrunde bleiben muffen. Es sei recht von Herrn v. R., daß er diese erste Gelegenheit benutze, mir eine Rolle zu geben, in der ich einmal zeigen durfe, was ich könne. Ich solle num aber auch ordentlich in Zeug gehen. Das Stück vertrage, ja ersordere, trästige Farben. Mit Sammethandschuhen sei da nichts zu machen. Das muffe flott, fehr flott gespielt werben. Besonders meine Rolle.

Eine famose Rolle. Überhaupt ein samoses Stück. Wir klang das alles, obgleich es gute, ehrliche Meinung der Kollegen und Kolleginnen war, wie grinsende Fronie. Ich sand das Stück, das allerdings in Paris Furore machte und auf einem der Boulevardtheater schon seit Monaten allabendlich gegeben wurde, entsetzlich: eine Karikatur von einem Drama, in der die Handlung, die Situationen, die Charaftere — alles unmöglich war. Die mir zuteil gewordene war von den schlimmen Fraten vielleicht die schlimmste, jedenfalls die widerwärtigste: ein junger Marquis, bessen angeborene Liebenswürdigkeit die sieben Todsunden, die er bereits neben einer Legion von anderen begangen, nur noch unwiderftehlicher gemacht hatten; ber mit fich nie verleugnenber Grazie ben Bater bestiehlt, die Mutter beschimpst, den Freund verrät; und den zulett die Nemesis in Gestalt einer tugendhaften Nähterin erreicht, die den jungen Herrn in die Alternative bringt, vor der Welt als der Schurke bazustehen, der er in Wirklichkeit ift, oder sich eine Rugel burch ben Ropf zu jagen, worauf er fich benn hochft intonfequentermeife zu bem letteren entschlieft. Dazu batte ber Uberfeker bas

Monstrum von einem Stück in einem Deutsch geschrieben, bas, so weit unsere Runge klingt, noch niemals gehört worben war.

Zweifellos wäre es das Klügste gewesen, wenn ich mich unter irgend einem Borwande der mir zugedachten Ehre entzogen hätte. Aber ein Borwand ohne bedenkliche Ahnlichkeit mit einer Weigerung wollte sich nicht sinden lassen, und weigern durste ich mich nicht. Es hätte das einen Bruch herbeigeführt, zu dem ich denn doch noch nicht entschlossen war. Endlich: ich konnte mich ja auch irren. Und irrte ich mich nicht: lieder Himmel, ich hatte das gute Publikum schon so viel breite Bettelsuppen mit Behagen hinunterschlucken sehn; so mochte auch dies Gericht aus der französischen Sudelküche seinem

unverwöhnten Gaumen geniegbar ericheinen!

Bei dem Memorieren der Rolle hatte ich zum anderen Male eine Beodachtung gemacht, die geeignet war, mich in meinem früheren Glauben an meine schauspielerische Besähigung zu erschüttern. Die Sabe, mit Leichtigkeit auswendig zu lernen, schien mich verlassen zu haben. Bielmehr: ich mußte mich überzeugen, daß ich in Wahrheit diese Gade nie besessen; daß ich niemals eigentlich auswendig gelernt, sondern nur behalten hatte, was mir gesiel, was meiner Denkweise konform war, meiner Phantasse zusagte, sich gesällig in mein Ohr schweichelte. Damit kann der Schauspieler nicht auskommen; er muß ohne Anstrengung auch das behalten, dei dem jenes alles nicht zutrisst, vielleicht das Gegenteil stattsindet. Mir aber waren noch jedesmal die paar Quartseiten Text, die ich schlimmstensalls dis jezt zu memorieren gehabt hatte, eine Qual gewesen, welche sich nun, da es eben so viele Bogen zu bewältigen galt, zu einer ernsthaften Verlegenheit steigerte. Das entsehliche Gewäsch wollte in meinem Gedächnisse nich haften. Ich vertauschte die Worte, verwechselte die Säte, sprang aus der ersten Szene des zweiten Altes in die dritte des vierten, oder umgekehrt, um endlich, nach unfägilicher Müße, mit Zuhilsenahme halber Nächten boch Ordnung in das Chaos zu bringen und wenigstens nach dieser Seite dem hereindochenden Unheil mit der nötigen Ruhe entgegensehen zu können.

Weshalb ben Unglücksabend aussührlich schilbern? Es kam, wie ich gefürchtet hatte und schlimmer. Das ausnahmsweise zahlereiche Rublikum wurde mit jedem Akte ungeduldiger, unruhiger. Bereits während des dritten ließ es bei gewissen Szenen, die ihm nach Absicht des Versassers das Haar vor Entsehen sträuben machen sollten, vereinzelt jene Lachlaute hören, deren infernalischen Schrecken nur nachempsinden kann, wer sie schaubernd von der Bühne aus gehört, wohl gar — der Himmel weiß: wie sehr gegen seinen

Willen! — in eigener Person entsesselt hat. Aber erft ber vierte und lette Aft, in welchem fich allerdings ber Unfinn zu einer schwindelhaften Höhe gipfelte, brachte das längst ichon grollende Ungewitter zum vollen Ausbruch. Man lachte ganz ungeniert; zischte höchst vernehmlich; schwieg dann ein Weilchen, um das Lachund Zischkonzert fräftiger fortzusehen. Wir auf der Bühne kämpsten weiter, obgleich wir manchmal unsere eigenen Worte kaum noch hörten und ben einen ber Angftichweiß von ber Stirn rann, mahrend bie anderen vor But mit ben Bahnen knirschten. Ich gehörte zu ben letteren. Ich mußte bem Publikum recht geben und boch hatte ich es zermalmen, vernichten mögen. Und nun fam bie Szene, bie mich schon längst vorher mit ben allerbangsten Ahnungen erfüllt hatte: die Szene, in welcher die tugendsame Rähterin mir verworfenen Menschen jene obige schreckliche Alternative stellt, und ich, erschüttert, ins Gewissen getroffen, zerschmettert davon stürze, graffen Auges, mit gesträubtem Haar, in der einen Hand die (ungeladene) Pistole, die andere auf dem Schloß der Tür, die mir den Weg aus bem Rammerlein ber Tugendsamen in ben fofortigen, wohlverdienten Tod öffnen soll. Die Tür öffnet sich nicht. Ich drücke kräftiger; sie wackelt, aber sie öffnet sich nicht. Ich stoße verzweiselt mit dem Fuße dagegen; sie schwankt, aber sie öffnet sich nicht. Der Inspizient, der meine letten Worte gehört, von dem Unglud feine Uhnung hat und mich längst hinter der Kulisse wähnt, ruft: Schuß! Der verhängnisvolle Knall ertont, mährend er, der dabei sein sündiges Leben aushauchen foll, sich noch vor aller Augen an der widerspenstigen Tür abquält. Das Publifum hätte jeden Sinnes für Humor bar sein mulsen, wenn es hier nicht in ein schallendes Gelächter ausgebrochen mare. Es hatte Sinn für Humor, sehr viel Sinn; und das Gelächter, in das es ausbrach, ließ an herzhafter Kraft nichts zu wünschen übrig. Im nächsten Moment war ich braußen. Einige fagten später: ich habe die Tür eingestoßen; andere: ich habe fie umgerannt - ich weiß es nicht; möchte mich aber für bas lettere entscheiden in Unbetracht, daß ich es mit dem Ginftogen schon wiederholt vergeblich versucht hatte und mir da wohl nichts als bas Umrennen übrig blieb.

War nun die Lachlust des Publikums erschöpft, konnte (was auch kaum möglich), die drastische Komik dieser Szene durch das, was noch kam, nicht mehr überboten werden — man ließ das Schauerdrama zu Ende spielen und begnügte sich damit, als der Vorhang siel, es noch einmal gründlich auszuzischen. Darauf ging man veranügt nach Haus: die Schausvieler taten desgleichen, nur

nicht vergnügt. Man pflegt das nicht zu fein, wenn man ausgelacht und ausgezischt ift. Wir wußten, daß wir es sämtlich waren, und biefe Genoffenschaft bes Unglückes verhinderte jenes Erbarmlichste des Erbarmlichen: daß einer dem anderen die Schuld in die Schuhe schob. Unser guter Regisseur zeigte sich ganz geknickt. Als wir das Boot bestiegen, in welchem der größere Teil der Mitwirkenden nach ber Stadt zurückfehrte, mußte der kleine rundliche Herr sich schwer auf den Arm unseres langen polternden Alten stügen. Anfänglich sprach keiner von uns, — die Schemen in Charons Nachen konnten nicht schweigsamer sein. Dann begann ein Murmeln und Raunen, von dem ich bei meinem schlechten Gewissen meinte, daß ich der Gegenstand fei, wie ich mich benn auch nicht wefentlich gewundert haben würde, wenn man sich nun auf mich gestürzt und mich über Bord geworfen hätte. In leidenschaftlicher Erregung ersuchte ich bie Gefellschaft, fich nicht zu genieren und laut zu fagen, daß man mich für ben Saupturheber bes Unglückes halte. Wie murbe ich burch die Gute ber Gefährten beschämt! Man beeiferte sich mich zu versichern, daß mich feinerlei Schuld treffe, in meiner verzweifelten Lage jeder basfelbe getan haben murde; im übrigen hatte ich meine Sache ganz brav gemacht - und was bergleichen freundliche Tröftungen mehr waren. Schließlich besann man sich sogar darauf, ähnliche schreckliche Abende bereits auch sonst erlebt zu haben, und daß noch keiner daran gestorben sei. Anekdoten von lächerlichen Borkommniffen, bei folchen Gelegenheiten unausbleiblich, wurden ergahlt; man geriet fast in eine behagliche Stimmung. Der gute polternde Alte fette fich fogar an meine Seite, mir zuzuflüftern, daß ich durchaus nicht Urfache habe, zu verzweifeln; er im Gegenteil überzeugt fei, es werde ein tüchtiger Schauspieler aus mir werden. Aber freilich fei der Boden bier fur mich nicht eben gunftig. Db ich nicht daran bente, an ein kleines Hoftheater zu kommen, wie seines (ich glaube: es war das Altenburger), an das er für den Winter zurückfehre, und wo man mich gewiß gern aufnehmen werde? Er habe da einigen Einfluß und werde mir gern behilflich fein. — Ich drückte dem guten Manne dankend die Hand und fagte: ich wolle es mir überlegen. Wir waren gelandet; man trennte sich: auf Wiederfeben!

Ich wußte, daß es für mich kein Wiedersehen gab. Es schwankte alles in mir. Eines ftand fest: nie wieder murbe ich die Bretter

betreten

Ich habe fie nicht wieder betreten, wenigstens als Schaufpieler nicht. Meine theatralische Laufbahn endete, nachdem sie kaum be-

gonnen. Dennoch ift fie feine Episobe, bie aus ber Geschichte meines Lebens auch ebensowohl hatte megbleiben tonnen. Diefer Berfuch, wie lächerlich überfluffig er erscheint, war für mich eine Notwendigfeit. Satte ich ihn nicht angeftellt — noch Sahre lang, vielleicht mein ganzes Leben lang murbe ich ben Gebanten nicht losgemorben fein: Und boch haft bu unrecht getan, bag bu nicht Schaufpieler murbeft! Bas bu auch auf anderen Gebieten erreicht, auf biefem hättest bu es weiter, hattest bu es zur vollen Entfaltung beiner Kraft, beiner Fähigkeiten gebracht! Dieser Stachel ware mir im Fleisch geblieben. Ich habe ihn fo ein für allemal herausgeriffen. Es war, wenn man will, mit ben felbftverftanblichen Veranberungen, basselbe Experiment, bas ich mit mir vorgenommen, als ich im vergangenen Spatherbft ben Unlauf zu einer gelehrten Laufbahn nahm. Much ba hatte ich mir erft ben Beweis holen muffen, bag bies nicht bie mir beschiebene Bahn fei, mochte ich es immerhin auf berfelben mit bem nötigen Fleiß und ber erforberlichen Ausbauer zu einem gemiffen Erfolge gebracht haben, genau fo, wie auf ber bes Schaufpielers. So bin ich von beiben Berufen geschieben ohne Groll, aber auch ohne das wehleidige Gefühl der Entfagung. Es hat nicht follen fein. Freilich! Aber wie es im Boltsliede beißt: Dine bich kann ich schon leben: ohne bich kann ich schon sein.

Eine so gesaßte Stimmung war freilich nicht die der nächsten Tage. Sie wurden in Sorge und Unrast verdracht. Was sollte ich beginnen? Hier war meines Bleibens nicht mehr. Konnte ich zurück nach Leipzig, wo ich meine Verhältnisse abgebrochen hatte, nicht ohne dem Borwurf der Undankbarteit und des Bankelmutes gegründeten Naum zu geben? Ich war in dem Hause des Freundes aufgenommen worden, als ob ich zur Familie gehörte. Fast täglich hatte ich dort verkehrt, die Bekanntschaft namhaster Gelehrten gemacht, welche, im Vertrauen auf die Empsehlung des Kollegen, dem jungen Fremden mit Wohlwollen entgegengekommen waren. Wie ich nun an diese Abende zurückdachte, — jene kleinen behaglichen Gesellschaften in dem Studierzimmer des Freundes, an denen die Damen teilnahmen, wenn sie sich auch selten in die Diskussionen mischten, — besiel mich eine berennende Scham. Wie oft hatte ich da das große Wort geführt! Ich hatte wahrhaftig mich nicht vordrängen, niemand mit einem Wissen täusschen wollen, das ich nicht besaß! Ich hatte nur mein Licht, wie es nun eben brannte, nicht

unter ben Scheffel gestellt; die Gebanten, die mich bewegten, viel-leicht mit einiger Beredsamkeit vorgetragen; von meiner Kombinationsgabe Gebrauch gemacht; meine Phantafie spielen lassen. Das alles sind Dinge, die dem deutschen Gelehrten selten bequem liegen und oft recht schwer fallen. Zu gewiffenhaft, auch nur das Ge-ringste zu behaupten, wofür ihm noch der sichere Beweis fehlt; zu bescheiben, um als Redner glänzen, als Causeur sich den Damen empfehlen zu wollen, überläßt er, die Kosten der Konversation zu tragen, willig bem, ber fie augenscheinlich gern trägt. Und bewegt fich ber Betreffende auf einem Gebiete, das ihm felbst fremd ist, nimmt er in seiner Chrlichkeit ben Schein ber Sicherheit, ben jener zur Schau ftellt, gern für bare Münze und meint, baß, was fo munter, so ergiebig fließt, aus einem tiesen Quell kommen müsse. Ich hatte jener Zeit oft heimlich darüber lächeln müssen; jest lastete es mir schwer auf der Seele. Ich kam mir nachträglich wie ein Betrüger vor. Und wäre ich es etwa nicht in den Augen der wür> bigen Männer und ihrer ehrbaren Gattinnen gewesen, wenn fie ben revolutionären Ufthetiter, ber gegen einen Schiller die Fahne aufzuwerfen magte, im Kampfe mit der widerspenftigen Tur gesehen hätten unter dem schallenden Gelächter eines Sommertheater-Bubli-Bar es nicht wenigstens möglich, daß mich einer ober eine von ihnen so gesehen hatte? Und mochten sie alle berzeit ruhig in Leipzig gesessen haben — die Welt ift fo klein, ihre Akuftik fo groß! Es war mir schon langft fein Geheimnis mehr, daß mein Intognito in Magdeburg sich benn doch nicht streng hatte durchführen lassen. Dazu war die Familie, in deren Heimlichkeit ich hatte leben wollen, viel zu bekannt, stand in zu lebhaftem Berkehr mit einer zahlreichen Geseuschaft, von der man nicht jeden einzelnen zur Berschwiegenheit hatte verpflichten burfen. Wie leicht konnte ba von ben vielen umherirrenden Funken einer nach Leipzig übergesprungen sein! Rein, nach Leipzig in die alten Verhältniffe durfte ich nicht wieder zurück.

Darin fah ich freilich fein befonderes Unglud. Der Bruch mar jett nur besiegelt; für mich hatte er längst stattgefunden. Aber was nun? Die Sklaverei des Hauslehrertums noch einmal auf mich nehmen? Unmöglich. Mich bem Later entbecken? ein reumutiges Bekenntnis ablegen? Aber ich bereute ja nichts. Ich hatte getan, mas ich nicht hatte laffen konnen. Auf biefer Bafis konnte ich mit dem Bater nicht Frieden schließen. Er murbe mir auch so die gutige Hand nicht entzogen haben. Das wußte ich; und gerade das war es, weshalb ich nicht nach ihr greisen durfte. Hier nun, in dieser wirklich ratlosen Not trat einer jener glück-

haften Bufalle ein, bie in bem Leben von Menschen meines Schlages mohl nur beshalb häufiger vortommen, weil wir benfelben zu ihrem Sintreten bie nötigen Chancen geben; ich meine: uns mehr als andere in Lagen bringen, aus benen uns nur noch ein Gludsfall retten fann.

Der Glücksfall aber beftand für biesmal in einem Briefe aus Leipzig, ber am Morgen bes britten Tages nach ber Rataftrophe eintraf und in ber Übersetzung — er war englisch geschrieben — so Iontete:

"Werter Berr! Wollen Sie mir erlauben, Ihnen ohne Umschweife eine Proposition zu machen. An bem mobernen Gesamt-Symnafium bes Direktor Saufchild ift eine Lehrerstelle frei geworben, bie fofort wieder befest werben muß. Da es fich wefentlich um ben englischen Unterricht in ben mittleren Rlaffen banbelt, bat fich Berr B. an mich gewandt, ob ich ihm eine geeignete Perfonlichfeit in Borschlag bringen tonne. Ich habe mir nun verstattet, Ihren Namen zu nennen in ber allerbings ichwachen Hoffnung, baß Sie atzeptieren werben. Stütt fich boch biefe Hoffnung nur auf gewiffe Mugerungen, Die Gie im Lauf unserer Befanntichaft haben fallen laffen und die ich vielleicht falsch ausgelegt habe! Immerhin will ich darauf hin hiermit angefragt haben. Freilich mußte Ihre Entsicheibung umgehend erfolgen, da bereits brei toftbare Tage unter vergeblichem Nachfragen ihrer jetigen Abreffe, bie ich endlich burch unseren gemeinschaftlichen Freund Dr. R. erfuhr, verloren gegangen find. Obgleich herrn S. meine Empfehlung volltommen genugt, wird es doch in Ihrem eigenen Intereffe fein, wenn fie fich einer Probelektion, die ich in Borschlag gebracht habe, unterziehen. Gine reine Formalität, wie ich Ihnen wohl taum ju fagen brauche. Ich bitte nochmals um umgehende Antwort. — Der Ihrige, treulichst Robert Sall Westlen."

Drei Stunden nach Empfang biefes Briefes war ich auf bem

Bege nach Leipzig.

Am folgenden Vormittag zehn Uhr trat ich auf das Katheber, um in Gegenwart bes Herrn Direktors und einiger Lehrer vor ber

Quarta die Brobelektion zu halten.

Als die Lektion beendet mar, gratulierte mir der Direktor gu bem fließenben Englisch, bas ich für einen Deutschen mit aner-tennenswerter Korrettheit gesprochen habe. Besonders habe ihn aber bie Sicherheit meines Auftretens gefreut, auf die er, wie er mir jest wohl fagen burfe, einen vorzugsweifen Wert lege. Ich bantte bem autigen Manne berglich für seine aute Meinung, der ich auch fernerhin Spre zu machen hoffe, im stillen lächelnd über das Erstaunen, bas ihn befallen würde, wenn ich ihm sagte: wo und wann ich mir diese ihm so erfreuliche Ruhe in kritischen Augenblicken erworden. Die anderen Herren traten heran, den neuen Kollegen zu begrüßen. Ich kehrte in mein Hotel, das ich als schweisender Beduine verslaffen, zurück als seschafter Habesie. Seshaft in Leipzig, als etatsmäßig angestellter Lehrer des Modernen Gesamt-Gymnasiums.

Nun sind alle Dornenheden beseitigt, welche die Ungunst der Berhältnisse gezogen, mich von dem zurückzuhalten, worin schon der Knade seinen Lebensderuf zu finden glaubte. Die letzten waren die schlimmsten, stachelichsten. Auch sie sind durchbrochen. Sie haben mich blutig geritzt, mir viel Schmerzen bereitet; aber sie liegen hinter mir. Die Bahn ist frei. Bin ich der, für den ich mich gehalten, so kann, so muß ich es jetzt zeigen. Zeige, deweise ich es nicht, so ist mein discheriges Streben ein lechzendes Rennen durch die Wüste nach einer Luftspiegelung gewesen, und ich habe alle Aussicht in dieser selbstgeschaffenen Wildnis elend zu verstommen.

Hier liegt in dem Schickfal des Dichters ein Mysterium, das man nicht entschleiern, auf das man nur mit zagendem Finger deuten darf. Er soll zeigen, deweisen, daß er Dichter ist. Wem? Der Welt. Wodurch? Durch dichterische Leistungen, die sie anserkennt. Ist das ein vollgültiger Beweis? Und zugegeben, es sei einer, und was die Welt nicht als solche anerkennt, seien keine dichterischen Leistungen, so gilt doch der Beweis nur sür sie, nicht sür den derkeitlichen Leistungen, so gilt doch der Beweis nur sür sie, nicht sweizer sie einen Dichter halten; noch keiner, der so vom Publikum zurückgewiesen wurde, hat es getan. Er ist in seinen Augen dann nur eben ein verkannter Dichter; aber Dichter doch. Man hätte ihm mit nicht besseren Ersolge zu beweisen versuchen können, daß er nicht lebe, während er sich doch lebend weiß. Denn seine Poossie — was er Poossie nennt — ist sein Leben, die Außerung eines Dranges in ihm, der absolut unwiderstehlich ist. Und dies ist auch der Grund, weshalb man von einem Dichterberuse im gewöhnlichen Sinne nicht sprechen sollte und auch wohl nur der Bequemlichkeit des Ausdrucks wegen von einem solchen spricht. Bernst m gewöhnlichen Sinne ist eine bürgerliche Tätigkeit, sür die man sich entschen oder auch nicht entscheben, die gut auszuüben man

lernen, beren gute Ausübung gelehrt werben kann. Der Dichter wird geboren. Ift er es nicht, kein Gott kann ihn nachträglich dazu machen. Was er sagen, wie er es sagen soll — von keinem wird er es je ersahren; er kann für sich selbst auch weiter nichts tun, als durch unausgesetzte Übung der eingeborenen Kraft sich in feinem Ronnen, b. h. feiner Runft fteigern, wie ber Magnet, in Tätigfeit erhalten, immer größere Laften tragt. Bieberum ift biefe beständige Ubung ber Kraft tein Berdienft seinerseits, man mußte benn einem Menschen zum Berdienft anrechnen, daß fein Berg meiter schlägt und er unverändert ben Atem einfaugt und ausstößt. Das frause Zeug, das sich der Zwölssährige zusammenphantasiert und für ein Drama hält, und das — nehmen wir an — verständige Theaterstück, das dem Sechzigjährigen gelingt, sind ja gewiß sehr verschiedene Dinge, in dem Einen aber völlig gleich: er mußte das eine schreiben wie das andere, beide sind notwendige Offendarungen seines Wesens. Ob die innere Flamme nur für ihn drenngen, ob sie die Kraft hat, nach außen zu frahlen und anderen zu leuchten, andere zu erwärmen, ist für die Welt ein großer Untersichied; für ihn nicht, wie es der Tanne nichts verschlägt, ob sie unbeachtet im tiefen Forst lebt und ftirbt, ober ob man Sargbretter aus ihr schneidet, ober sie als stolzer Schiffsmaft über die Meere zieht. Und ift es auch für ihn ein Unterschied insofern, als ihm die von der Welt anerkannte Leiftung Ehre und Ruhm bringt, fo find es schwache Stunden, in benen er feinem Gott, dem alles gebührt, etwas davon wegstiehlt zu eigener Lust. Aber eins wird ihm eine ewige Unlust und Trauer sein und zu keiner Stunde wird er darüber hinwegkommen: daß ihn die Not zwingt, sich seine Leiftungen bezahlen laffen zu muffen. Sein Tun ift fein Sein. Wer auf ber Welt soust wird für sein Sein bezahlt? Dber wenn er es wird, wie kann er die Bezahlung mit gutem Gewissen, wie kann er sie ohne Beschämung empfangen? Hat er nicht geschafft, weil er mußte, nicht anders konnte, ein Gott ihn trieb? Wie mag er bafür Lohn nehmen? Ober — traurig zu fagen! — er hat geschäft, was er nicht mußte, was er gern gelassen hätte, wozi fein Gott ihn trieb. Das Erzeugnis trägt den Stempel seiner das nausischen Herkunft an der Stirn; keiner sieht das schärfer als er felbit; aber er tut nicht besgleichen; er gibt fich die Diene, es nicht zu sehen, bringt die falsche Ware an den getäuschten Käufer — o Schmach! o Gram! wie sie herzzerreißender für eine von Natur stolze und edle Seele, wie es die Dichterseele immer sein wird, nicht meiter aibt!

Wie ich zu biesen Betrachtungen komme auf der Schwelle des Stadiums meiner Lebensbahn, in das wir jetzt treten? Ich meine, sie sind wohl jedem und mehr als einmal gekommen, dem die Natur keine Wahl ließ, sondern den sie zwang, zum Berufe zu machen, was in dem landläusigen Verstande keiner ist. Daß ich sie freilich hier ausselle, hat seinen besonderen Grund. Man wird sich jene meiner Anschaungen gegenwärtig halten müssen, oder es würde kür manches von dem, was ich noch zu derichten habe, das rechte Verständnis sehlen. Man dürste nicht recht begreisen, weshalb ich jetzt, wo eingestandenermaßen sich keine Hindernisse mehr auf meinem Wege sinden, nicht schneller, herzhafter zuschreite; weshalb ich nur nebendei zu treiben scheine, was ich doch als die Haupt-, ja als die einzige Aufgabe meines Lebens längst erkannt habe; weshalb ich die Gemeinschaft derer, welchen dieselbe Aufgabe gestellt ist, so gar nicht suche, vielmehr gestissentlich meide, wie wenn ich nicht ihr ehreliches, sondern ein lichtscheues Gewerbe triebe, dessen ich mich zuschäumd insolge dieser Sonderlichseiten meines Wesens — bitten muß, mir vorerst nicht, wie er erwarten durste, in das Arbeitszimmer eines eifrigen jungen Schriftsellers, sondern in die Schulstude zu solgen, wo ich Knaben von zehn dis zwölf Jahren Englisch, Französsisch und andere nüßliche und wissenere Dinge lehre.

Wohl und Wehe des "Modernen Gesant-Gymnasiums zu Leipzig" standen auf den Augen seines genialen Begründers und Direktors, des Dr. Hauschild. In ihm habe ich kennen gelernt und verehrt — und sollte die Nachwelt, anstatt ihn schnöde zu verzestsen, verehren — einen jener selkenen Menschen, welche einer kommenden Zeit, die sie mit ihrem Anhauch umwittert, eine Stätte bereiten wollen und — wie dann das so zu gehen pflegt — in ihrer heroischen Arbeit auf den Widerstand einer stumpsen Welt stoßend, an diesem Widerstande kläglich scheitern.

Der leidenschaftliche Drang unserer Tage nach einer grundsmäßigen Resorm unserer Schulen, einer besseren Unterrichtsmethode, schärferen Sichtung des Lernmaterials, Entlastung der Lehrer und Schüler von Dingen, die nicht für das Leben gelehrt und gelernt werden — alles hatte der merkwürdige Mann voraus empfunden, bedacht, erwogen und auf der Basis dieser seiner Erwägungen ein System gegründet, dessen praktische Aus- und Durchsührung eine

von ihm ins Leben gerufene Schule war, die er mit Jug und Recht modernes Gefamt-Symnasium nannte. Modern im besten Sinne mar alles an und in biefer Anftalt, wenn es auch gerabe nicht immer neu war, wie benn auf diesem Gebiete taum etwas vorgebracht werden kann, worüber sich nicht bereits früher andere benkende Köpfe klar gewesen wären, ober was energisch-praktische Bädagogen zu verwirklichen nicht versucht hätten. Jedenfalls war ber Berfuch noch niemals in einem fo großartigen Maßstabe, mit solcher Konsequenz in Augriff genommen worden, und das allein hätte der Anstalt das volle Anrecht auf sein erstes schmückendes Beiwort gegeben. Die Grundidee des Ganzen aber war, die Schüler so zu unterrichten, daß schlechterdings nicht etwas Auswendiggelerntes, Außerliches blieb, fondern ihnen ju Fleifch und Blut murbe; ber Unterrichtsftoff ihrem jeweiligen Lebensalter und Beifteszusiand genau angepaßt war, so daß sie, in welchem Stadium sie auch die Schule verließen, das ihren Jahren Gemäße aus berselben mit fort ins Leben nahmen. Der gange Rurfus mar für besonders fähige Schüler auf acht, für minder fähige auf zehn Jahre berechnet, so daß die letzteren die vier großen Einteilungen, welche die ersteren in bein schnelleren Tempo burchmaßen, in einem langfameren, ihrer geringeren Begabung gemäßen gurndlegen burften. In ber unterften Abteilung wurde von Sprachen, außer ber Muttersprache felbftverständlich, nur die englische gelehrt; in ber zweiten neben dieser die französische; in ber dritten neben bei ben modernen Sprachen die lateinische; in der vierten endlich neben den drei genannten die griechische. Und da dieser sprachliche Unterricht immer ein lebens-voller war, alles getan wurde, dem Lernenden die fremde Sprache gleichsam ins Dhr zu schmeicheln, seinen Geift und seine Zunge für sie zu schmeidigen, so konnten wir vierzehnjährige Knaben entlassen, die es in der Kenntnis der beiben modernen Sprachen mit den Abiturienten unserer gewöhnlichen Symnasien getroft aufnehmen durften. Auf Diefem ficheren Grunde verhaltnismäßig großer Sprachübung baute sich nun das Lateinische mit einer Leichtigkeit auf, die in Erstaunen setze, ja geradezu an das Wunderbare grenzte, das bann völlig ins Leben ju treten schien, wenn die jungen Leute nach gweis, refpektive zweiundeinhalbjährigem Unterricht im Griechischen bas vorschriftsmäßige, jum Studium aller gelehrten Fakultaten berechtigende landesübliche Gramen aut oder mit Auszeichnung bestanben.

Es versteht sich von selbst, daß, was hier von dem sprachlichen Unterricht gesagt ist, auch für die übrigen Lehrsächer: Mathematik, Naturkunde usw. gilt: dasselbe allmälige Aufsteigen durch vier Abteilungen, dieselbe Unterrichtsmethobe, Diefelben überraschenden Erfolge, für die allerdings ein weiterer Erklärungsgrund in der verhältnismäßig geringen Anzahl ber Schüler liegt, die dem Lehrer jemeilig anvertraut wurden. Es war nämlich ftreng burchgeführter Grundsab, daß teine Rlaffe über zwanzig Schüler zählen durfte. Sobald die Zahl überschritten war, wurde eine Parallelklasse abgeweigt, die sich dann mit der ersten in die Schülerzahl teilte. Eine wie viel größere Sorgfalt babei ber Lehrer auf bie Fortbilbung bes einzelnen Schülers wenden tonnte; ju einem wie viel höheren Grabe ber Lehreifer auf ber einen, die Lernbegierbe auf ber anderen gefteigert murbe, liegt auf ber Hand. Nun war allerdings bei biefem farten Berbrauch von Lehrfräften die Gefahr nicht ausgeschloffen, daß, in Ermangelung einer tüchtigen Rraft, eine weniger tiichtige eingestellt werben mußte. Indessen, bant bem unsehlbaren Scharfblick bes Direktors, trat die Gefahr selten ein, ober wurde, war fie eingetreten, so bald als möglich in aller Stille wieder beseitigt, was benn auch bei dem reichlichen Angebot meistens nicht schwer hielt. Dehr als ausgeglichen wurde ber Ubelftand noch durch ein anderes Moment, das freilich unter einem weniger genialen Direttor wieberum ju einer großen Gefahr für die Unftalt hätte ausschlagen können. Fast alle Lehrer waren junge Leute, die sich in ihrem Beruse vorher noch nicht bewährt hatten; bei benen bas "im Lehren Lernen" zur vollsten Geltung kam; die burch Giser und guten Willen oft erseben mußten, was ihnen an Übung und Erfahrung fehlte. Aber gerade solche brauchte unfer großer Führer, sie sich zu willigen und fähigen Wertzeugen für eine Praxis umzuichaffen, die mit dem alten Schlendrian so gründlich gebrochen hatte, wie Napoleon junge Generale brauchte, seine Schlachten schlagen und gewinnen zu können. Wie sicher ihn fein Takt in der Ausmahl leitete, beweift die nicht unbedeutende Zahl derer, die, aus diesem jugendlichen Lehrerkollegium hervorgegangen, sich später als tüchtige Gelehrte und Pädagogen ausgewiesen haben: so der Natur-forscher Brehm, der klassische Philolog Bursian, Direktor Winter, ber bann jahrelang bem Stralfunder Gymnafium mit Erfolg vorstand, und andere. Zu dem Lehrstade gehörten nicht weniger als vier Ausländer: zwei Franzosen und zwei Engländer, von welchen letzteren mein Freund Robert Westlen, dem ich die Stelle verdankte, einer mar.

Der Zufall hatte eine Bekanntschaft vermittelt, die in einem der kritischsten Augenblicke meines Lebens so hilfreich eingriff und

auch für meinen weiteren Leipziger Aufenthalt vielfach bedeutungsvoll für mich werden follte. Ober fann man es anders als einen Rufall nennen, daß ich damals — bei meinem ersten Aufenthalte — bem fpateren Freunde gegenüber zu wohnen tam? erfuhr, daß feine Wirtin, eine ruftige Witfrau, einen Mittagstifch halte, ber von einer nur geringen Anzahl junger gebildeter Männer befucht merde? ich in meiner Abneigung gegen öffentliche Lotale ben Mut hatte, anzufragen, ob ich etwa versuchsweise teilnehmen durfe? eine bejahende Antwort erhielt; mich porftellte, angenommen murde und fo in eine Gefellschaft tam, aus ber fich bann ber fleine Rreis meiner nächsten Leipziger Freunde ausschließlich zusammenftellte ein Kreis, aus dem feiner der Teilnehmer anders als durch den Zwang des Todes geschieden ift? Robert Westlen mar der Mustertyp eines Englanders: von schonem, stattlichem Außeren, schweigfam für gewöhnlich, beredt genug, wenn es zu fprechen galt; jedes anderen Rechte heilig achtend, für die Berfechtung bes feinen, und hätte es sich um einen Strobhalm gehandelt, mit seinem Leben eintretend; harmlos, wie ein Kind, tapfer, wie ein Löwe; schwer zu einer Zusage zu bewegen, mas er zugesagt, heilig haltend; bescheiben, aber mit der Sicherheit eines Bringen von Geblut auftretend. um es mit einem englischen Wort zu fagen: ein "gentleman born and bred".

Man versteht, wie die Empfehlung eines folchen Mannes für unseren Direktor als vollwichtig gelten mochte; ich darf aber auch fagen, daß ich, was in meinen Kräften ftand, tat, biefer Empfehlung Ehre zu machen. Der Lefer erinnert fich, wie ich auf ber Universität ben Grund zu meiner Renntnis bes Englischen legte. Der Borteil, babei fogleich an Originalenglander gekommen zu fein; vor allem: die Aussprache direkt aus englischem Munde gelernt zu haben, erwies sich jett erst in seiner vollen Wichtigkeit. Denn ba ich, auf biefem sicheren Grunde fußend, weiter hatte bauen burfen und wirklich ruftig weiter gebaut hatte, konnte es geschehen, daß ich in ber Lifte unserer englischen Lehrer unmittelbar hinter ben ausländischen Kollegen stehen, sie im Behinderungsfalle in den oberften Klaffen vertreten und mich dieser Aufgabe entledigen durfte, ohne ben fehr vorgeschrittenen Schülern gegenüber in Berlegenheit zu geraten. Nicht gang so gut ftand es bei mir mit dem Frangofischen. Ich hatte seit meiner Haustehrerzeit fast keine Gelegenheit gehabt, mich im Französischsprechen zu üben, und die Lektüre, wie eifrig man fie auch treibt, tann diefen Mangel nicht erfeten. Nachhilfe not, die ich mir benn bei meinen frangofischen Rollegen

angebeihen ließ, so daß ich, da ich auch den grammatikalischen und lexikalischen Studien fleißig oblag, mich bald der schwierigen Sprache für meine Zwecke hinreichend bemächtigte. Und, einmal in diesen Sprachschubien, meinte ich, es sei die höchste Zeit, das Italienisch ernistaft in Angriff zu nehmen, obgleich es im Gesantgymnassum nicht gelehrt wurde. Leider mußte ich die neue Sprache mühselig aus Büchern lernen und lange warten, dis ich ersahren sollte, welch wunderlich-bardarisches Etwas ich dis dahin für Italienisch gehalten hatte, und welch entzückende Musik die lingua romana in docca toscapa ist.

Es muß um diese Zeit gewesen sein, als ich mein bescheibenes schriftstellerisches Debut machte. Meinem Gedachtnis mar schon fo gut wie entfallen, daß Freund Overbeck noch mahrend meines ersten Leipziger Aufenthaltes eine kleine Arbeit an Gukkom für die "Unterhaltungen am häuslichen Herd" gesandt hatte: jenen Auffat über Homer, den ich seinerzeit für meine Schwester geschrieben. Gutkow hatte teine bestimmte Zeit für die Veröffentlichung in Aussicht gestellt. Darüber war ich nach Magdeburg in die schauspielerische Kampagne gegangen und dachte kaum noch an jene Angelegenheit. Um so angenehmer überraschte es mich, als ich eines Taaes ein Heft der "Unterhaltungen" zugesandt erhielt, in welchem der Auf-satz unverkürzt und auch sonst unverändert stand. Es folgten ein paar Zeilen von Gugkow, in welchen er mir über die Arbeit einiges recht Freundliche sagte und mich zu weiterer Mitarbeiterschaft aufforderte. Hier mar benn nun eine Anknüpfung gegeben, wie ich fie mir gunftiger nicht wohl benten fonnte. Unftatt mit beiben Banden juzugreifen; die verschiedenen fleineren und größeren Gffans, die im Bulte lagen, zu prufen, zu vollenden; fie dem von mir hochverehrten Manne anzubieten; ihm von der ins Stocken geratenen Novelle Mitteilung zu machen; ihm wenigstens mein weitgereiftes Schmerzenskind vorzustellen, tat ich nichts von alledem, sondern sandte — eigentlich nur seine Höslichkeit nicht unerwidert zu lassen eine noch dazu ziemlich willfürlich getroffene Auswahl jener Aphorismen, in welchen ich nun schon seit Jahren das Resultat meiner moralischen und ästhetischen Spekulation festzulegen suchte. diese wurden gütig aufgenommen und gelegentlich als Lückenbüßer

zum Abdruck gebracht.
Es will erwogen sein, daß ich von der Tätigkeit, in der ich einen eigentlichen Beruf sah, ganz eingenommen war; daß ich alle Hände voll zu tun hatte, die Lücken in meinem Wiffen schnell außzufüllen; und vier Stunden täglich, dazu ein halbes oder ganzes

Dutend Privatstunden an junge Ausländer oder Nachhilfe heischende Schüler für behagliche Muße nicht viel übrig laffen.

Ein ameritanischer Verleger mar auf ben Ginfall geraten, in feiner Beimat deutsche Boltslieder mit Rompositionen und englischem Text herauszugeben. Er hatte fich zur Ausführung dieses Borhabens an einen Leipziger Berleger gewandt, ber, nachdem er bie aanze Stadt nach einer für ben 3med geeigneten Berfonlichkeit abgefucht, endlich an mich geriet. Ich wies bas Ansinnen zuerst rundweg ab. erklärte mich bann aber boch bereit, nachbem ich über die Aufgabe reiflicher nachgebacht, Geschmad an ihr gefunden, auch einen Bersuch angestellt hatte, und bieser zur Zufriedenheit meiner englischen Freunde ausgefallen war. Welche Schwierigkeiten es hier zu überwinden galt, wird jeder ermeffen, der jemals einen Berfuch berart angeftellt hat. Glüdlicherweise maren bie meiften ber bier au "Boltsliedern" nicht ohne einige Billfur geftempelten folche, beren Text und Melodie uns von Jugend auf geläufig find, ober bie wir boch bin und wieder haben fingen hören, wie: "Muß i benn, muß i benn jum Städtle hinaus", "Morgen muß ich fort von hier". ober "Der rote Sarafan" und abnliches.

Merkwürdig ist, daß diese Übertragungen drüben nicht mit Protest zurückgewiesen wurden, sondern Beisall sanden, so daß der Berleger noch mehrere Jahre später, als ich bereits in Hannover lebte, sich vor Nachdruck zu schüken, meine Autorschaft durch seinen

Ronful beftätigen ließ.

Für mich hatte ber Scherz eine bebeutsame Folge. Um für die Herfellung meiner englischen Zmitationen doch einigen Anhalt zu haben, hatte ich für ratsam erachtet, einen kleinen Ausslug in die amerikanische Lyrik zu machen, die mir dis dahin ein völlig fremdes Gebiet gewesen war. Dabei geriet mir R. B. Griswolds: "The poets and Poetry of America" in die Hände. Bald konnte ich der Begierde nicht widerstehen, Männer wie Bryant, Longsellow, Schar A. Boe, Bayard Taylor, und wie sonst die Namen lauteten, ganz kennen zu kernen. So wurde aus dem kurzen Ausslug eine lange Reise, eine der anmutreichsten, genusvollsten, die mir in meinen literarischen Studien zu machen vergönnt wurde.

Nicht lange hatte ich mich biesem Genuß hingegeben, als ber Bunsch erwachte, so Röstliches in das geliebte Deutsch zu übertragen. So entstand die Sammlung, welche ich dann unter dem Titel

"Ameritanische Gebichte" herausgegeben habe.

Fiel so bei meiner Borliebe für bas Englische ber Löwenanteil meines Privatsleißes diesem zu, sorgte ich doch auch dafür, daß das Französische dabei nicht gar zu kurz komme. Ich hielt damals bas Überfegen für ein befonders wirtfames Mittel ber Erweiterung und Befestigung unserer Ertenntnis ber betreffenden fremden Sprache.

Manche Stunde habe ich damals zu Überfetzungen aus bem Frangofischen verwandt, von benen ich noch ein vollständiges Manuftript: "Die kleine Gräfin" nach Feuillets "La petite comtesse" als freundliche Erinnerung jener harmlosen Zeit ausbewahre.

Inbeffen es war dafür geforgt, daß nicht alles, was ich fo ichrieb ober noch einmal schreiben murbe, bloge Erinnerungsblatter vergangener Beiten für meine fpateren Sahre bleiben follte. Wenn ber eigenfinnige Prophet nicht jum Berge geben will, bleibt bem guten Berge nichts übrig, als jum Propheten ju tommen. Er tam au mir in Geftalt eines Buchhandlers. Der noch junge, nicht mit Glücksgütern gefegnete Herr war auf den ingenuofen Ginfall geraten. Übersekungen von ameritanischen Schriftstellern berauszubringen, ein verdienftliches Werk, vorausgeset, daß der Überseter teine hoben Sonoraranfpruche machte und die Ware Abnehmer fand. Wer ihn nun auf feiner Suche nach bem billigen Überfeger an mich gewiesen, wüßte ich nicht mehr zu fagen; jedenfalls tam er zu mir und es erwies sich, daß ich hinsichtlich des ihm vor der Hand michtigsten Punktes der Rechte war. Das Honorar war so gering — wenn ich von Zeit und Mühe absah und nur Feder, Tinte, Papier, das DI ber nächtlichen Lampe in Rechnung stellte, konnte ich ungefähr auf meine Roften tommen. Dafür gefiel mir bas meiner Runft anvertrante Buch ungemein. Es waren die "Nil-Notes of an Howadji" von G. B. Curtis. Alls leicht erwies fich die Uberfetung juft nicht. Es war, wie er felbst in der Borrede fagt, des Autors erftes Buch; und erfte Bucher find manchmal in einem traufen Stil geschrieben, in einem um fo frauferen, wenn ber Berfaffer jum überfluß ein Sumorift ift. Nun hat aber fast die ganze jungere ameritanische sogenannte schöne Literatur minbestens einen humoristischen Anstrich, und Dr. Curtius machte bavon feine Ausnahme. 3m Gegenteil! Das mar oft ein Gequirl von wunderlichsten Ginfällen, eine halsbrechende Bilderjagb; ba gab es labyrinthische Berioden, aus benen fich gludlich berausgefunden zu haben man Gott bantte; fragenhafte Wortungetume, vor benen man fich entfette; hieroglyphische Anspielungen, über beren Deutung man fich - und ach, wie oft vergebens! ben Ropf zerbrach. Ich möchte heute um vieles eine folche tolle Fahrt nicht anftellen; bamals hat fie mir unfagliches Bergnügen bereitet. Ich hatte so viel Humoristen gelesen; jetzt, wo ich selbst einmal — wenn auch nur als Übersetzer — humoristisch schreiben sollte, konnte ich zeigen, ob ich etwas aus dem Umgange prositiert. Ich glaube, es ist der Fall gewesen, und ich darf meine Arbeit, — wie Berthold Auerbach zu sagen pslegte — vor Meister und Gesellen sehen lassen. Leider ist sie, fürchte ich, so gut wie unbekannt geblieben. Bon der Kritik gründlich tot geschwiegen, ist sie in ein ruhmloses Grab gesunken; und so blieb ein Brief des Autors, in welchem er mir für alles Gute, das ich an seinem ersten Kinde getan, herzlich dankte, nach dieser Seite mein einziger, mir freilich völlig genügender Lohn.

Während ich mit dieser Arbeit beschäftigt war, erfuhr ich — nicht ohne einigen Schrecken — zum erstenmale, daß meine frische Kraft, der ich alles zumuten zu durfen glaubte, wie alles auf der

Welt, ihre Grenze habe.

Wie schon erwähnt, pflegte ich die halbe und oft mehr als die halbe Nacht hindurch zu arbeiten. Das mar benn wieder einmal geschehen. Ich hatte mich um brei Uhr zu Bett gelegt mit bem Borfak, um feche aufzustehen, da auf meinem Tifch noch ein großer Packen Hefte lag, die ich zur ersten Lehrstunde um acht forrigiert haben mußte. Schon als Jüngling, besonders seit meiner Militärzeit, hatte ich mich baraufhin geschult, daß ich — gleichviel ob aus längerem oder kürzerem Schlaf — zu der Stunde, ich möchte sagen: zu ber Minute, in ber ich es mir vorgefett, erwachen konnte. faß ich benn heute bereits um fechs, wie ich gewollt, an meinem Arbeitstisch über den Heften, ungeduldig des Burschen harrend, der mich bediente und Befehl hatte, Punkt sechs mit dem Frühftud zu erscheinen. Un der Uhr vor mir auf dem Tische sehe ich, daß es bereits zehn Minuten über fechs ift. Da höre ich ben Schritt bes Burschen ben langen Korridor herauf, der zu meinem Zimmer führt. Der Schritt nahert fich ber Tur, auf die ich meinen Blid geheftet habe, ben Gintretenden mit einem tadelnden Wort über feine Saumfeligkeit zu empfangen. Die Tur öffnet fich, ber Mensch tritt ein: das Wort auf der Lippe stockt vor einem seltsamen Ausbruck in dem breiten Gesicht des Menschen, der schon nicht mehr er, sondern eine Grauengestalt ift, so entsetzlich, daß es mir noch jetzt, mährend ich dies schreibe, in der Erinnerung kalt über den Nacken läuft. Ich fahre mit einem Angstichrei von meinem Site auf. Die Grauengeftalt ift verschwunden. Der Schritt, ben ich vorhin gehört, ift jest unmittelbar vor ber Tur, bie fich auftut. Abermals fteht ber Buriche auf ber Schwelle, bas Raffeebrett in ber Band. — biesmal

fein Gespenst, sondern, Gott sei Dank, ein Mensch von Fleisch und Blut. Ich bemerke dabei, daß ich, obgleich ich ja unzweiselhaft, und wäre es für den tausendsten Teil einer Sekunde, geistesadwesend und im Banne der Traumphantasie gewesen din, von dem Übergang aus einem in den anderen Zustand nicht das mindeste gemerkt habe und merken konnte, da es in dem kritischen Moment nicht etwa dunkel um mich wurde, oder auch nur eine andere Beleuchtung einstrat, sondern alles und jedes blieb wie es war und die Erscheinung beim hellsten Morgenlicht in dem schrägen, von Staudatomen durchtauzten Strahl, den die Sonne von einem Fenster rechts her in das Zimmer wars, vor mir gestanden ist.

Die "Nil-Stizzen" waren fertig, gedruckt, geheftet, gebunden. Zum ersten Male sah ich auf dem Titelblatte eines Buches meinen Namen, zwar nur an bescheidener Stelle hinter und unter dem des wirklichen Autors, aber meinen Namen doch. Und selbst diese kleine Freude hatte mir der ingenuose Verleger nicht gönnen mögen, indem er der Ansicht war, daß der Name eigentlich recht seltsam klinge, und ob ich ihn nicht mit irgend einem sich leichter ins Ohrschmeichelnden nom de plume vertauschen wolle? Meine Antwort war gewesen, daß ich nun einmal so heiße, dieses meines Namens mich zu schämen keinerlei Ursache habe und es darauf ankommen zu lassen gebenke, ob ein verehrliches Aublikum geneigt sein werde, sich

an benfelben zu gewöhnen.

Num mare der Ingenusse wohl kaum darauf verfallen, mir jenen so wenig schmeichelhaften Borschlag zu machen, hätte es sich nur um einen untergeordneten Übersetzernamen gehandelt. Er aber hatte größere Dinge mit mir vor. Die Existenz meines Schmerzenstindes war ihm nicht undekannt geblieden. Eben jeht war es wieder von einer seiner vielen Banderschaften durch die Breite und Länge des weiland Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation — ich glaube: von Hallberger in Stuttgart — zurückgekehrt. Es sollte seine letzte sein. Denn nun geschah das Zeichen und Bunder, daß das arme, viel umgetriedene Fräulein auf seine nicht mehr ganz jungen Tage in der Person meines Ingenuosen den Längstessuchten sand. Wozu die großen Nittersmänner von Berlegern nicht den Mut gehabt, das wagte dieser, der im Bergleich zu senen doch nur ein kleiner Knappe genannt werden mochte. Allerdings hatte ich ihm das Wagnis so gesahrlos wie möglich gemacht. Es handelte sich sir ihn nur um die Ferstellungskosten; ein Honorar hatte ich nicht gesordert, und er hatte meine Bescheidenheit durch Aubieten eines solchen auch nicht verleben mögen. So wurden wir den

unschwer handelseinig, und bereits nach wenigen Bochen hielt ich abermals ein gedrucktes Büchlein in den Händen, auf deffen Titel biesmal mein von mir gegen die Machinationen der Ingenuosen

mühfam behaupteter Name allein ftanb.

Nun hatte auch ich — die Nil-Stizzen gablten für mich nicht — "mein erstes Buch" und konnte dem amerikanischen Kollegen die Freude, die er über das seine gehabt, nachempsinden. Ich ertappte mich wiederholt dabei, daß ich das geheimmisvolle Titelblatt andächtig betrachtete, wie eine Mutter das Erstgeborene auf ihrem Schoße. Ist es boch auch in der Tat etwas Ungeheures um ein erstes Buch für den, der es geschrieben. Der Würfel siel: der Rubiton ift überschritten; eine Umtehr gibt es, wenigstens für ben Mutigen, nicht. Du mußt bas Reich erobern ober gewärtig fein, als ein Dieb betrachtet und behandelt zu werden, der "weg vom Sims die reiche Krone stehlen" wollte und dabei ertappt wurde. Dein Name wird ba fein, wohin bu felbft ihn gelegt haft: in bem Munde der Leute, und sie werden damit umgeben nach ihres Bergens guter ober böser Lust. Mögen sie bich loben, mögen sie bich tabeln — und wärst du stolz wie Luziser, du kannst nicht gleichgültig dagegen bleiben, nicht "verächtlich von bes Bolfes Stimme benten". Das Lob wird bich erfreuen, ber Tabel bich schmerzen; nach bem ersteren wirst du verlangen, zuletzt nach ihm gieren; vor dem letzteren bangen, endlich vor ihm zittern; und so oder so — deine Ruhe, bein Frieden find babin; ber Stlav bift bu anderer, bie bu boch heimlich verachteft; nimmermehr bein eigener Berr, bem bie Selbstachtung bas Heiligste mar. Unb o! bas Schrecklichfte bes Schrecklichen: wenn bu tein reicher Mann bist, ber von seinen Renten lebt, oder dich von einem bescheibenen Gewerbe, das du nebenbei treibst, redlich nährst; wenn du nicht mehr, wie einst, auf die Feierstunde deiner Seele warten darsit, jede und auch die schlimmste benutzen, der Muse, was sie dir sonst willig gab, abbetteln, abtrozen, abringen mußt — wehe dir! Einst warst du ein Gott und saßest mit deinesgleichen an goldenen Tafeln in des Vaters Haus, mit Ambrosia und Nettar beine unsterbliche Seele legend; nun bist bu auf die Erde hinabgestoßen, die Rinder des Abmet zu weiben, und barüber hast du beine Göttlichkeit eingebüßt und bist ein Knecht geworden, wie andere Knechte, lebend, wie sie, frohndend, zitternd vor ber Peitsche bes Bogtes, wie sie! — Das nun freilich maren die Gebanken und Empfindungen nicht,

Das nun freilich waren die Gebanken und Empfindungen nicht, mit denen ich mein erstes Buch in der Hand hielt; aber daß es nicht schwer wog, darüber sollten mich bald jene ehrwürdigen, weisen Männer, die auf dem literarischen Markte Maß und Gewicht und die Süte der Ware pflichtmäßig prüsen, in ihrer freundlichen Art belehren. Die dei weitem meisten gingen allerdings an meinem kleinen Kram vorüber, ohne ihn eines Blickes zu würdigen; einer oder der andere blied aber doch betrachtend stehen, und da bekam ich sonderdare Dinge zu hören. Der eine sagte: "Nicht übel! leider ohne alle Originalität: eine stlavische Nachahmung der Tieckschen Novellenmanier." Und ich Unglücklicher hatte noch nie eine Tieckschen Novelle gelesen! — Der andere, der das Buch zugleich mit den Nil-Stizzen (die er "geradezu kindisch" fand) besprach, meinte: "Die Novelle desselben Bersassers ist selbstverständlich ebensalls eine Übersehung aus dem Englischen; nur daß es ihm in diesem Falle nicht beliebt hat, das Original zu nennen!" Und ich einfältiger Mensch hatte geglaubt, den Titel des Tennysonschen Gedichtes, den ich ja so leicht verändern konnte, beibehalten zu sollen, damit jeder sofort sehen könne, daß ich mich wohl durch daßselbe habe anregen lassen, im übrigen aber völlig frei gearbeitet habe!

Nun sind ja bekanntlich erste Eindrücke die stärksten und oft maßgebend für das ganze Leben. So könnte es immerhin sein, daß die skeptische Stimmung hinsichtlich der Sachlichkeit und Wahrhaftigkeit der Kritik, die ich mein Leben lang nicht habe loswerden können, sich auf die wenig achtungsvolle Empsindung zurücksühren läßt, welche dem in die Hallen der Literatur Eintretenden das ihn be-

grußende fritische Geschwät erregte.

Jedensalls luden so dürre Lorbeern nicht zur Ruhe ein, nach der ich denn auch kein Berlangen trug. Mein sinniger Berleger — ich konnte ja jetzt bereits von einem Berleger sprechen — kam meiner Unrast zu Silse: er wünschte eine Übersetzung von Emersons English Traits. Wir vereinigten uns auf dieselben, meiner Bescheidenheit forgsam Rechnung tragenden Bedingungen, wie dei den Nilsektzen. Rur hatte ich mir diesmal, eingedenk jenes Gespenskerbesuchedes am lichten Morgen nach einer durcharbeiteten Nacht, den Ablieserungstermin etwas weiter hinausgeschoben. Küstig ging ich ans Werk.

Emersons Namen kennt heutzutage jeder gebildete Deutsche, auch wenn er seine Schriften nicht gelesen hat. Damals war sein Name so unbekannt wie seine Schriften. Dann kam er schnell in Aufnahme; ich glaube weniger durch meine "Englischen Charakterzüge", als durch die "Roprosontativo Mon", die Hermann Grimm ein wenig später übersetzte, und durch den geistvollen Essay, in welchem er uns ein aussührliches Bild des merkwürdigen Mannes

gab. Ich hatte bereits in meiner Stille manches von ihm gelefen: einige ber Effans, vor allem die Gebichte, von benen auch ein paar in meiner Sammlung einen verdienten Ehrenplat einnahmen.

Un wie viel öbesten Schriftstellern muß man pflichtmäßig sich abqualen, bis man an einen gerat, mit beffen Denten und Empfinden bas unfere froh zusammenklingt! Das war mein glücklicher Fall bei Emerson, und so wird man die freudig-gehobene Stimmung ermeffen, die mich bei der Übersetzung seiner "English Traits" von der erften bis zur letzten Zeile erfüllte. Ich halte es für eines seiner besten Bücher, wenn nicht für fein beftes.

Ich muß es einen freundlichen Zufall nennen, daß ich den übel beleumundeten Übersetzerdienft jum anderenmale an einem Werke üben durfte, beffen Liebensmurdigteit mich das Botmäßige meines Tuns schier vergeffen machte. Aber nun war doch die Zeit gefommen, wo das Schickfal, wenn es auch nur ein wenig mit mir wollte, mich mit bem bei mir nötigen gelinden Zwang auf meine

eigenen Ruge ftellen mußte.

Es fehlten an ber Übersetzung noch ein paar lette Seiten, als ein Brief von einer mir unbefannten hand bei mir eintraf. Der Schreiber mar der Chefredakteur ber Zeitung für Nordbeutschland in Hannover. Die ersten Worte des Briefes lauteten: "Ihre "Clara Bere' ist ein seltenes Buch." — Ich traute meinen Augen nicht: bas hatte noch niemand von meinem Schmerzenskinde gesagt. Die Fortsetzung entsprach bem erfreulichen Anfang. Der Schluß mar eine Aufforderung, für das Feuilleton der genannten Zeitung einen Roman ober eine Novelle zu schreiben, respektive, falls ich etwas berart, wie zu vermuten stehe, fertig habe, die Zeitung damit zu betrauen, bie fich meine Mitarbeiterschaft jederzeit zur Ehre rechnen murbe.

Bier nun hatte die Gunft bes Geschickes boch gang fichtbar die Hand im Spiel. Bare "Clara Bere" nicht in Hannover gedruckt worden, so wurde das Büchlein, von dem, wie von der heimlichen Liebe außer bem Betroffenen, niemand nichts mußte, bem vielbeschaftigten Manne schwerlich in die Sande gekommen sein; und wieder-

um nußte ber Mann gerabe ber fein, ber er war. Ein merkwürdiger Mann dieser Ehrenreich Sichholz, ber nicht bloß deshalb, weil er hier in die Geschichte meines Lebens fo werttätig eingreift und auch für meine nächsten Sahre von vielfach bestimmender Bedeutung gewesen ist, sondern schon als einer der uns gewöhnlichsten Charaktere, die mir im Leben vorgekommen sind, an diefer Stelle ein paar Worte pietatvoller Grinnerung beanipruchen fann.

Er war die verkörperte contradictio in adjecto; ein republikanischer Preuße, ich meine: Preuße vom Wirbel bis zur Sohle in

seiner unermüblichen Pflichttreue, seinem unbeugsamen Gerechtigkeits-finn, ber spartanischen Einfachheit seiner Lebensweise, seiner tiefen wiffenschaftlichen Bilbung - in allem, was wir mit mehr ober minberem Grunde als spezifisch preußisches Wefen ansprechen und bennoch Republikaner. Nicht als ob es ihm fo fehr auf den Ramen angekommen mare! aber nach feiner überzeugung mußte bie Berfassung einer Nation, die sich bis zu einer gemissen Sohe der moralischen und politischen Bilbung aufgeschwungen hat, eine grundmäßig republitanische fein. Deshalb nun fein Beftreben, fo viel an ihm mar, durch Wort und Schrift die Tugenden zu lehren, die Gefinnungen zu forbern, ohne bie freilich eine Republik nicht werben und gang gewiß nicht bestehen tann; er felbft, wie ich schon andeutete, tein falscher Briefter, ber andere auf einen steilen und beschwerlichen Beg weift, ben er für feine Berfon mobibebachtig meibet, fondern in tugenbhafter Gefinnung und praktischer Lebensführung ein Berring, bem Schillerichen Mufterrepublitaner barin weit überlegen, daß ihn kein Umschlag des Glückes, keine trübste persönliche Er-fahrung in der Treue, mit der er zu seinem Ideal stand, wankend machen tonnte. Hatte er boch ben traurigen Niebergang und bas flägliche Ende ber republitanischen Erhebung von achtundvierzig tämpfend und bulbend miterlebt! hatte er boch fo manchen Fiesto, ber fich für einen republitanischen Lömen ausgab, zu einem Schweifwedler vor der Gewalt werden sehen, in das Geheul der reaktionaren Meute freudig einftimmen horen! Nichts tonnte ihn an feinen Ibealen irre, in feinem ibealen Beftreben mantend machen. Und dabei war er insofern tein Don Quichotte, als er eine Schafherbe von einem reifigen Saufen und Bindmublen von Riefen fehr wohl zu unterscheiden mußte. Nur sein Glaube an die Berfektibilität der menschlichen Natur und die erzieherische Kraft der reinen Vernunft war unerschütterlich. Und nun die Tragit in bem Leben biefes Mannes, baß ber beutsche Staat, aus bem er hervorgegangen, bem er sein Bestes verbantte, ben sein klares Auge fehr wohl als bie Bflangftatte und hohe Schule eben ber Tugenben ertannte, Die er am höchsten schätzte, gerabe ber fein follte, welcher fich ber Berwirtlichung feines Gbeals am fraftigften entgegenstemmte. Er mar überzeugt, daß, hätte Preußen achtundvierzig nicht sein Schwert in die Bagschale geworfen, die republikanische Bewegung zu ihrem Ziele gelangt mare. Nun follte ber Speer, ber bie Bunde geschlagen, fie auch heilen. Bon Breugen mar bas Berberben getommen, von eben Spielbagen, Grinnerungen.

bem Preußen erwartete er schließlich bas Beil. Das war der Traum, ben er in ber Tiefe feines Herzens burch bie mufte Reak-tion ber funfziger Jahre, ben fo fcynell verhallten Reigen ber "neuen Ura" weiter und weiter nahrte, bis ihn bie Ereigniffe bes Sahres fechsundsechzig furchtbar wecten. Mit bem erbrückenben Ubergewicht, das nun das königliche Preußen in Deutschland errungen, sah er die Verwirklichung seines Joeals in unabsehbare Ferne gerückt. In ben Augen seiner Freunde konnte ber Frrmeg, auf ben er jest geriet, nur von dem Wahnsinn der Berzweiflung eingeschlagen werden. Er, der mit der hannöverschen Regierung seit Sahren in einem Rampfe gelegen hatte, ber feinen Gottesfrieben kannte, er wurde Welfe, übernahm die Redaktion eines ultrawelfischen Blattes, für die neue Fahne, die er aufgeworfen, fampfend mit bemfelben gahen Fanatismus, mit bem er vorher für die alte republitanische gekämpst hatte. Daß er infolgedessen gezwungen war, mit seinen früheren Freunden und Gesinnungsgenossen zu brechen; daß er fich alsbald in einer Gefellichaft fand, wie fie feiner Dentungsart wildfremder nicht gedacht werden konnte; er mit Notwendigkeit auf der schiefen Gbene, auf die er fich begeben, weiter und immer weiter, schneller und immer schneller abwärts gleiten mußte - follte das alles der sonst so klare Ropf nicht vorausgesehen haben? Sch weiß es nicht; ich war damals längst von Hannover fort, unser brieflicher Berkehr feit Sahren abgebrochen. Aber ich kannte ihn hinreichend, um überzeugt zu fein, daß, mochte, mas er tat, mit feiner Gefinnung ichlechterbings nicht in Gintlang ju fteben icheinen, er barum boch seine Gefinnung in nichts geandert hatte, er in allem und mit allem feiner geliebten Republit zu dienen glaubte. Dann fam, mas unausbleiblich mar. Die preußische Regierung wollte und mußte wohl sich eines fo fanatischen und gefährlichen Gegnes entledigen. Daß es geschah, wie es geschah, fällt gewiß nur bem ftumpfen Sinn subalterner Organe gur Laft; es ift beshalb nicht weniger beklagenswert. Der des Hochverrats Angeschuldigte wurde zur Untersuchungshaft nach einer Festung in Oftpreußen abgeführt. Man ließ ben schwächlichen Mann, ber fich stets nur burch feine eiserne Energie aufrecht hielt, nicht die Reit, sich für die lange Reise bei unmilbem Wetter mit ber nötigen warmen Kleidung zu verfeben. Rrank tam er an seinem Bestimmungsorte an; frank blieb er mahrend ber monatelangen Dauer feiner Saft, frank tam er gurud, als bann die Untersuchung niedergeschlagen murbe, fei es, weil es schließlich boch an bem nötigen Beweismaterial fehlte, ober man ben Mann nicht länger für gefährlich hielt. Man hatte recht. Er war im

Leben nie ein Simulant gewesen; er hatte sich auch nicht kränker gestellt, als er war. Wenige Wochen später trug man ihn zu Grabe. Ich wüste auf seinem Leichenstein keine passenbere Inschrift als das stolze Horazische: Si fractus illabatur ordis, impavidum ferient ruinae. Es werden die einen es für ein schweichelhaftes Lob, andere es sür einen bitteren Tadel der Gegenwart halten, wenn ich es unumwunden außspreche, daß er, dessen Bild ich hier zu stizzieren versucht habe, einem Geschlechte angehörte, von dem nur noch wenige unter uns wandeln, und bald der Lette dahingeschwunden sein wird.

Rehme es eben ein jeder, wie er mag.

Was diesen Enthusiasten nun an meinem Erstlingswerke so wahlverwandtschaftlich berührt hatte, habe ich mir nachträglich unschwer erklären können. Es war der spinozistische Hauch, der über dem Ganzen lag; es war im besonderen die leidenschaftliche Empörung gegen seudalen Übermut und die im Schöße der Üppigkeit gewisser Kreise genährte Frivolität, welche den schweren Ernst des Webens zu einem Spiel ihrer müßigen Laune verkehren möchte. Ich hielt mich vorläusig an das Wohlgefallen, ohne nach dem Grunde zu sorschen und ergriff mit Feuereiser die mir so gütig dargereichte Hand. Aber wie sollte ich der für mich so schweielhaften Aufforderung nachkommen? Die "Problematischen Naturen" waren ja längst in meinem Kopse entworsen, will sagen: ich arbeitete innerlich fortwährend an dem Plan, schade nur, daß dis jeht kein Wort von all den schönen Dingen auf dem Papiere stand. Und den ersten Band von den vieren, in welchen ich das Thema erschöpfen zu können glaubte, mußte ich doch nocht wenigstens sertig haben, bevor ich mit einiger Sicherheit das Ganze versprechen durste.

In dieser Bedrängnis erinnerte ich mich jener während meiner Hauslehrerschaft angesangenen Novelle, die nun schon seit Jahr und Tag als Fragment in meinem Pulte lag. Ich hatte die Arbeit nie eigentlich völlig verloren gegeben, aber sie war inzwischen zu einer Episode des großen Komans geworden, die auch ihre Stelle bereits angewiesen erhalten. Wie, wenn ich ihr nun doch zu der ihr ursprünglich zugedachten poetischen Selbständigkeit verhalf? Vielleicht sand sich jeht die Wendung, die zu einem Abschluß sührte, an dem ich damals verzweiselt war, weil ich es nicht über mich gewinnen konnte, das Verhältnis der beiden jungen Liebenden in der Novelle zu einem glücklichen Abschluß zu dringen, während die Ahnung mir sagte, daß es in Wirklichkeit zwischen den Originalen der Dichterzgestalten zu einem solchen nicht kommen werde. Nun hatte sich die Uhnung erfüllt. Seit dem Magdeburger Abenieuer war unser Brief-

wechsel nicht wieder aufgenommen worben. Das liebe Mädchen hatte meine Handlungsweise ganz richtig gebeutet. Es war ein Bruch gewesen und hatte einer sein sollen: ein Bruch mit bem bürgerlichen Leben, in welchem ich bis bahin gelebt hatte und weiter hatte leben muffen, wenn ich ben Gebanten auch nur ber Möglichfeit einer fpateren Berbindung in meiner Seele weiter hegte. Dies war ihr bas sichere Zeichen gewesen, baß es nicht mehr ber Fall; baß ich mich von einem unerträglichen Joche befreien wollte, welches ich fcbließlich boch nur um ihrethalben auf mich genommen. Wahrlich ohne ihr Zureden! ohne daß fie mich nur mit einer Andeutung dazu aufgefordert hatte! Es ware im Grunde fo felbftverftanblich gewefen; taufende an ihrer Stelle wurden es unbedenklich getan haben. Sie hatte lieber die Sand ins Feuer gelegt. Und ich? Ich hatte mir eingerebet, baß ich, indem ich mich frei machte, sie auch von mir befreite, von einem Menschen, ber bas Schidfal eines geliebten Befens nicht in scine unberechenbare Butunft hineinflechten burfte; das heißt: ich hatte das großherzige entsagungsvolle Opser ange-nommen. In einem Punkte gleichen ja wir Menschen den Göttern völlig: barin, daß wir für uns genehme Opfer allzeit empfanglich find.

Da lag benn das Novellenfragment wieder vor mir. Ich hatte den Frevelmut des Künftlers, es jetzt ganz objektiv betrachten zu können, als ob der Inhalt mich persönlich nicht weiter angehe; mich der sicheren Liniensührung zu freuen, der Farden, die erst gestern ausgesetzt zu sein schienen. Ich sand kaum etwas zu ändern, nur so viel, als nötig war, den Schluß, den ich mir ausgedacht, wahrscheinlich und möglich zu machen. So mußte sich denn die anmutige Hebda hinsegn und an ihre Freundin Olga in S. schreiben, daß sie den Paul allerdings gern, sehr gern habe, diese neue Ferzensregung sie aber in der Liebe zu ihrem Gerhard nicht wanken machen könne. — Dieser Gerhard aber, an den meine Seele früher nicht gedacht hatte, der zu denken ihr ein Greuel gewesen sein würde, war der Retter auß der poetischen Not. Er mußte schleunigst von Valparaiso herbeordert werden, mit seinem Schiffe an der Insel vor Anker gehen, landen; das Mädchen (das ihn immer geliebt hatte) in seinen Freund und enthussatisch-neidlosen Bewunderer machen, worauf denn nun die Katasstrophe, die über das andere Paar herein-

brohte, ihren verderblichen Gang gehen konnte. Ich hatte nach Hannover geschrieben, daß ich in vier Wochen das Manuskript einer bereits früher begonnenen Novelle einschicken

werde. Nach vier Wochen fandte ich das fertige Manuftript, nicht ohne Ragen, welche Aufnahme es wohl finden wurde, überzeugt, wie ich war, daß diese Arbeit eine ganz andere set, als mein Auftragsgeber sie von mir erwartet hatte. Die Richtigkeit meiner Vorauss fage wurde durch einen fast umgehend von Hannover eingehenden Brief beftätigt. Der treffliche Mann geftand, in ber neuen Arbeit ben Verfaffer von "Clara Vere" erft allmählich wiedererkannt zu haben. Es mußten seitdem seltsame Beranderungen mit mir porgegangen sein. Aus dem Idealisten sei ein Realist geworden, nicht sowohl in der Empfindung, die sich gludlicherweise auf einer für ihn annehmbaren idealistischen Sohe halte, als in der Art und Weise bes Sehens und ber entsprechenben Darftellung. So, wie es fei, tonne er noch aufrichtiges Wohlgefallen an dem Berte haben, und es gereiche ihm zu inniger Freude, mir das rüchaltlos aussprechen ju burfen. Aber er möchte mich boch freundschaftlich warnen, bem realistischen Glement in Zukunft ein schwereres Gewicht zu geben, durch das mein schönes Talent unweigerlich herabgezogen werden würde in Sphären, deren trübe Luft nicht mehr durchleuchtet sei von ber Sonnenhelle, welche die Gipfel bes Barnaffus verklare.

Angesichts der ästhetischen Zustände und Anschauungen von heute verlohnt es sich wohl, ein solches Urteil mitzuteilen. Es wirft ein grelles Licht auf den Weg, den unsere Dichtkunst im Verlauf

von wenig über ein Menschenalter gurudigelegt hat.

Damit will ich nun keineswegs gesagt haben, daß ich das Ur-teil des Freundes, welches denn doch eine halbe Verurteilung war, unterschrieben hatte. Ich empfand ben Unterschied ber Dichtweise in meiner ersten und biefer zweiten Novelle vollkommen beutlich: aber ich fah barin einen entschiedenen Fortschritt. Dies maren boch endlich feine mir verhaßten Bewohner von Boltentuckuckheim, sondern Menschen von Fleisch und Blut, in beren Denken, Empfinden, Sandeln man fich ohne Mühe gurechtfinden tonnte. Sier war boch ein Schauplat, ben man nach jeder Richtung burchmeffen mochte, um überall feften Boben unter ben Fugen zu haben, und ware dieser Boben auch eine schwante Schiffsplante gewesen. hier hatte ich doch endlich einmal die Wirklichkeit zu schildern versucht. Die Birklichkeit? Nein, Die Birklichkeit war es mahrhaftig nicht, was ich gegeben; aber Wirklichkeit boch — ein etwas, von bem niemand, wenn es auch nur ein Gebilde ber Phantafie war, sagen tonnte: dies hier streitet wider die Wahrscheinlichkeit; dies dort ist logar unmöglich. Wenn es aber niemand fagen durfte, und fich einer und ber andere fand, bem dies burchaus Wahrscheinliche. burchweg Mögliche auch noch interessant, rührend, erhebend zu sein schien — interessanter, rührender, erhebender, als die Wirklichkeit zu sein pflegt — nun, beim Himmel, so war das in meinen Augen alles, was ich nur wünschen konnte; so hatte ich meine Poetenpflicht, wie ich sie faßte, redlich erfüllt.

Ich aber saß, in ber Hand ben Brief, der mir die obigen Gebanken erregt hatte, auf meinem Lieblingsplatz in der Glasveranda des Case français am Augustusplatz und schwur mir zu, daß ich mich von der Besolgung dieser Prinzipien durch niemand und durch nichts abschrecken lassen wolle bei meinem großen Roman, an dessen

Ausarbeitung ich nun unvorzüglich gehen muffe.

An dem Abend desfelben Tages (es wird aber wohl die Nacht gewesen sein) schrieb ich die ersten Kapitel der "Problematischen Naturen". Ich schrieb auch noch in den solgenden Tagen und Wochen ein paar Bogen; aber es war dafür gesorgt, daß noch manches Wasser die User Pleiße hinadrinnen sollte, bevor ich unter die mit so viel Feuer begonnene Arbeit das erwünschte "Ende"

schreiben tonnte.

So große Gile hatte die Sache ja auch eben nicht. Jedenfalls war es ber Welt nicht barum zu tun, von bem Berfaffer von "Clara Bere" und "Auf ber Düne" weitere Proben feines etwaigen Talentes zu fehen. Die Kritit hüllte fich abermals in ihr mir schon bekanntes vornehmes Schweigen, um, wenn fie es, mas zwei- ober breimal boch geschah, brach, mit irgend einer Plattheit aufzuwarten. Benigstens machte mir die Frage, mit welcher eine längere, burch-weg spöttliche Besprechung in der Novellenzeitung schloß "Ift der Berfasser ein Kandidat der Theologie, oder eine Dame?" nicht gerade den Gindruck besonderer Geistreichigkeit. Nur eine Unerkennung murbe mir zuteil in Form von zwei Sonetten, Die ein, mir übrigens unbefannter Schriftsteller Sugo Olbermann in Bonn dem "Real-Idealisten" widmete. Das erfte begann mit den Worten: "Nur wen'ge fennen beinen Namen heute, weil bu verschmähft bie Wege der Reklame"; und ich teilte in Dankbarkeit gegen einen, der ein liebevolles Auge für mich hatte, als ich ber übrigen Welt so gut wie nicht vorhanden war, den übrigen Text gern mit, wenn er außer bem obigen Schmeichelhaften nicht noch mehr berart enthielte, und vor allem mir eine Zukunft prophezeite, von der ich nur sagen tann, daß ich fehr fröhlich fein murbe, mare fie nicht auf bem Bapier geblieben.

Also die Welt gab mir unzweibeutig zu verstehen, daß sie keinerlei Ansprüche an meinen Fleiß erhebe, und ich für mein Teil

hatte ebenfowenig Gile, ben zwei verschoffenen Pfeilen einen britten

nachzusenden.

Dennoch überraschte es mich aufs angenehmste, als mir von einem Leipziger Buchhandler die Mitteilung gemacht murbe, daß er meine "Amerikanischen Gedichte", von denen er gehört habe, zu verlegen wünsche. Ich hatte allerdings die Gedichte mehrkach bei mir befreundeten Familien im fleineren Rreife, auch wohl in größeren Gefellschaften vorgelesen, und es war mir viel Liebes und Schones über meine Pfleglinge gefagt worden. Mit dem Anerbieten eines Honorars murbe ich auch diesmal nicht gefränkt. Der Wagemut bes Berlegers erschien mir barum um nichts weniger bewunderungsmurbig: ristierte er boch immerhin die Ausgaben für Papier, Sat und Druck. Er hatte nichts riskiert. Erst Jahre darauf ersuhr ich den wirklichen Verhalt. Der Herr eines jener mir befreundeten Baufer, ein liebenswürdiger, mir wohlgewogener Mann, der mir eine Freude machen wollte und wußte, daß ich fie mir nicht auf eigene Rechnung machen könne, hatte unter der Bedingung ftrengster Berschwiegenheit sämtliche Herstellungskosten aus seiner Tasche bestritten. Da die Beteiligten das Geheimnis streng bewahrten — ein Zufall machte mich erst Jahre später zum beschämten Mitwiffer — blieb bas Verdienst, bas ber Gute sich um mich erworben, im ftillen, wie er es gewünscht, freilich auch in einer Weife, die ihm in meinem Intereffe die möglich unerwünschtefte war. Über die Novellen hatte fich doch ein und ber andere läffige Mund aufgetan; von ben Ameritanischen Gedichten sprach niemand; foviel mir bekannt, ift auch niemals öffentlich über fie ein Wort gesprochen worden. Dennoch behaupte ich hier kühn, daß diese Gedichte — ganz abgesehen selbste verständlich von meiner Arbeit daran — einen namhasten Wert bebeuten; daß fie eine Bereicherung unferer Literatur find, ober doch sein würden, und daß die Kritik, als sie auch nicht einen Finger rührte, das Bublikum auf fie hinzuweisen, ihre Bflicht nicht getan hat -

So stand nun bereits mein Name auf dem Titelblatte eines fünften Buches; ein sechstes sollte alsdald dazu kommen. Es mußte doch wohl schon mindestens auf dem Buchhändlermarkte von mir, als von einem sleißigen (und billigen) Überseher gesprochen sein, oder der kluge und äußerst vorsichtige Verleger der Leizziger Ilustrierten, J. J. Weber, hätte sich schwerlich an mich gewandt, unt für J. Michelets soeden erschienenes Buch "L'amour" einen Überseher zu gewinnen. Ich hätte lieber an meinen "Problematischen" weiter gearbeitet, indessen menn ich auch keineswegs üppig lebte, so war

ich boch von Jugend auf an einen gewiffen Romfort gewöhnt, ju bem mein schmales Lehrergehalt und ber unfichere Ertrag ber Privatftunden nicht immer bequem langten, und Weber bot ein Bonorar, von bem nach Abrechnung ber Auslagen für Schreibutenfilien ufm. boch vielleicht noch etwas übrig blieb. Ich bedang mir als Arbeits-frist vier Wochen aus, wobei ich von bem fünshundert und einigen Seiten ftarten Buche ungefähr einen Drudbogen auf ben Tag rechnete, mas immerhin in Unbetracht ber vier bis feche Stunden, die ich tagsüber zu geben hatte, keine schwächliche Leistung war. Aber wozu wären benn die Rächte gewesen! Und dann hatte ich mir mittlerweile boch eine ziemliche Gewandtheit im Überfeten erworben. Gin Blid über ben Sat im Text genügte mir, die Form, in welche ich ben entsprechenden beutschen zu gießen hatte, sofort feftzustellen. Das Nieberschreiben koftete bie meifte Beit, ja, ich möchte sagen: war das einzige bei der Arbeit, was Zeit kostete. Um mir aber das denn doch manchmal etwas monotone Geschäft etwas ineressanter zu machen, war ich auf folgenden Ausweg gekommen. Sch las das betreffende Werk nicht vorher durch, sondern las es, indem ich es überfette — einen folgenden Sat nicht früher, als bis fein Vorgänger abgefertigt war und er an die Reihe kam. So konnte ich mir einbilben, ich felbst schriebe bas Buch, begierig, ju wiffen, mas mir bemnächst wohl einfallen werde, häufig verwundert über einen brillanten Gedanten, ben ich mir gar nicht gugetraut hatte; nicht felten freilich auch ebenfo traurig, bag ich boch auch gar nichts Befferes guftande brachte: manchmal beschämt, daß ich es magte, bem Bublitum folchen Nonfens zu bieten. Der lettere Fall war mir bei Emerson freilich nie begegnet, bei bem hyperibealistischen Michelet trat er bagegen wiederholt in für mich peinlicher Beife ein, wofür mich bann freilich bas viele Schone, Geiftvolle, ja, Tieffinnige bes Buches reichlich entschädigte. Ob es nun gerade biefe feine Borguge maren, welche ihm - bem erften ber Bucher, mit benen ich ju tun gehabt - einen reichlichen Abfak verschaffen; ob dieser Erfolg auf Rechnung bes anziehenden Titels tommt und ber vielfachen pitanten Details, die der Gegenstand mit fich brachte, und benen ber entschlossene Autor niemals aus bem Wege geht — ich will es bahingestellt sein lassen. Jebenfalls hatte es Erfolg. Bereits nach wenigen Monaten murbe eine zweite Auflage nötig, die ich auf Bunich bes Berlegers mit einer Borrebe begleitete. Es ift bann noch wiederholt aufgelegt worden und jest, jum ficheren Reichen feiner Rlaffigitat, in Die befannte Reclamiche Universalbibliothet übergegangen. -

Ich muß hier ben ausstührlichen Bericht über diese Seite meiner literarischen Tätigkeit um so mehr schließen, als Michelets Buch das letzte war, dessen Übersetzung mir Freude gemacht und wirklichen geistigen Gewinn eingetragen hat. Schon sein nächstes "La femme" war eine schwächliche Verwässerung des Feuerweines in "L'amour"; und "La mer" nur ein stellenweise interessants, im übrigen aber oberstächlich unwissenschaftliches Werk. Als ein desto gewichtigeres erwies sich William Noscoes "Leben Lorenzos de' Medici", für das ich leider meinem unhistorischen Gemüt die rechte Teilnahme nicht abgewinnen konnte und dessen schen verndose Satzgesüge mich oft in helle Verzweissung brachten. Auch nur die Titel verschiedener anderer Werke zu nennen, die sonst noch während des Leipziger Aufenthaltes, wenn nicht meinen Geist, so doch meine Feder in Bewegung setzten, verlohnt sich nicht.

Inzwischen hatte ich mich längst auf einem anderen literarischen Felde versucht, zu dem mich von jeher eine besondere Neigung zog und das ich auch später gepslegt habe, so ost mir zwischen meinen sonstigen Arbeiten einige freie Zeit blieb. Dies Feld ist der Essay, speziell der literarische, der dann gern in das eigentlich philosophische

afthetische Bebiet übergreift.

Der Drang, über ein Thema, das mich gerade besonders interessierte, durch eine schriftliche Ausarbeitung meiner Gedanken womöglich ins klare zu kommen, hatte mich schon von frühauf beseelt. Ich war ihm auch während der Universitätsjahre und später gesolgt; und so hatte sich mittlerweile in meinem Pulte eine ziemliche Anzahl von Schriststächen eingesunden, die, wenngleich keine Essanz, so doch immerhin Ansätz zu solchen genannt werden konnten. Es bedurfte eigentlich nur jemandes, der mir eine Aufgabe stellte, sagen wir: einen Aussah dei mir bestellte und damit den Scheuen zwang, auß seinem Versteck hervorzukommen. Der Versucher erschien in der rundlichen Gestalt des damaligen Redakteurs der von G. Kühne gegründeten "Europa", der eine Besprechung von Michelets "L'amour" für sein Blatt wünschte und sich zu diesem Zweck an den ihm persönlich unbekannten Überseher wandte.

Die Berbindung mit der "Europa" dauerte fort, ohne eben reichliche Früchte zu zeitigen. Freilich gingen mir dergleichen Arbeiten schnell genug von der Hand, hatte ich erst einmal die Feder angeset; dafür währte es desto länger, bevor ich mich dazu entschließen konnte. Das war früher anders gewesen; jett hatte ich längst angesangen, mit meiner Zeit zu geizen; und wenn ich bei mir selbst ein Thema im ganzen durchdacht, in seinen Einzelheiten

erwogen hatte, verspürte ich kein Beditrsnis mehr, das, was in meinem Kopse sertig war, auch noch zu Papier zu bringen. Ohne ein entschiedenes Bedürsnis zu empsinden, konnte ich wohl dick Bände Übersetzungen schreiben; sonst keine Zeile. Aber der Bersucher drängte. Dem wohlwollenden Manne mich soweit willsährig zu zeigen, griff ich denn auf alte, in meinem Pulte abgelagerte Sachen zurück, die ich für den neuen Gedranch, so gut es gehen wollte, zurecht machte; oder bot ihm neue leichtere Arbeiten, die ihn befriedigten, ohne daß ich mich ihrethalben in größere geistige Unstosten hätte zu versetzen brauchen; dafür zur Entschädigung denn auch gelegentlich etwas, das mir aus frischer Seele kam und das niederzuschreiben ein wirkliches Bedürsnis gewesen war. Bon der ersten Art waren die Essas: "Über Objektivität im Roman", "Dickens", "Thackeren", "Der Humor"; von der zweiten "Bianca Capello" und "Caterina Ssozien — zwei historische Porträts, die nur als reduzierte Ropien der ausgeführtem Originale in E. Adolphus Trollopes geistvollem und bedeutendem Werk: "A Decade of Italian Women" gelten können; von der britten: eine längere Arbeit über Octave Feuillet. Der Leser, der sich sür diese Seite meiner literarischen Tätigseit interessischen Schriften" mit Ausnahme jener historischen Kopien und des Aussasses über Dickens, der mir später nicht mehr genügte.

Man wird sich vielleicht wundern, daß, nachdem ich mich doch nun bereits auf verschiedenen literarischen Gedieten versucht, noch immer jenes nicht genannt ist, auf dem sich doch sonst Neulinge mit Vorliebe zu tummeln pflegen: das kritische. In der Tat hatte es mir an Anforderungen von verschiedenen Seiten nicht gesehlt, meine Kunst auch hier zu zeigen; und für die meisten bedarf es eines solchen Anreizes gar nicht: sie selbst brennen vor Begierde, das kritische Szepter in die Hand zu dekommen. Da ich diese Begierde keineswegs verspürte, hatten mich auch jene Aussprechungen nicht reizen können. Ich weiß nicht, soll ich es Gewissenhaftigkeit, oder Schwersälligkeit nennen, aber, sobald es sich nicht um philosophische Spekulationen, oder poetische Darstellung handelt, sondern um ein bestimmtes Urteil über eine literarische Persönlichkeit, oder einen vorliegenden literarischen Fall, ergreist mich eine Schen, die ich niesmals ohne Mühe bemeistern kann. Gewiß muß es literarische und Kunstkritiker geben, wie es Richter in Kriminals, Zwiss und Bagastellsachen geben muß; nur danke ich Gott, daß ich keiner von ihnen zu sein brauche, wenigstens nicht ex prosesso. Denn wenn schon

das Amt des Richters ein unsagbar verantwortliches ift, was soll man erst von der Berantwortlichkeit sagen, die auf dem Kritiker laftet! Er hat zur Unterlage seines Urteils kein Gesethuch, welches die besten Köpse des Faches nach langen mühevollen Beratungen zustande gebracht haben; das als die Quintessenz der Weisheit und Bildung seiner Nation zur Zeit gelten darf; jeden möglichen ein-zelnen Fall im voraus erwogen und mit einem bestimmten Paragraphen bedacht hat. Aber ber Krititer! Nicht einmal nach einem, wenn auch ungeschriebenen, so doch aus der Tiefe der Volksseele gestoffenen, durch Tradition geheiligten Recht in Berein mit seinesgleichen hat er sein Urteil zu fällen. Rein! ohne geschriebenes ober ungeschriebenes Geset, auf sich allein angewiesen, soll er richten, nachdem er vorher der Ankläger gewesen ist, um hinterher auch noch die Strafe zu vollftrecken. Welch Bertrauen zu seinem Scharffinn gehört dazu! welche Überzeugung von feinen Kenntniffen ber Biffenschaft, der Runft, in die der Fall zu rubrizieren ift! welche fittliche Kraft, die fich bewußt ist, gar nichts anderes wollen zu können als das Wahre und Rechte, frei von aller Voreingenommenheit, persönlichen Bu- ober Abneigung, allem Fraktionsgeift, aller Liebedienerei, aller Hoffnung auf etwaige gute, aller Furcht vor etwaigen bösen Folgen, die das so zustande gekommene Urteil für den Urteilenden persönlich, oder für die Sache, die er vertritt, haben tonnte! Ich spreche von benen, die dies alles erwogen, sich völlig klargemacht und boch den Mut haben, des Amtes der Kritik ju walten: ich spreche nicht von benen, die nichts erwogen, sich nichts flargemacht haben, als daß die Kritit ein Gewerbe ift, das feinen Mann nährt, und bei dem man es, wenn auch nicht zur Gnade vor Gott, boch zu einer einflugreichen und gefürchteten Stellung in bem literarischen Getriebe bringen kann. Den ersten sei Lob und Dank ob ihres Fleißes und ihres Mutes, und wenn von breizehn Schüffen, die sie tun, auch nur sechs treffen, so sollen ihnen auch nur die angerechnet werden. Jene anderen aber, welche die kritische Fahne, anstatt fie boch und heilig zu halten, in den Schmut ihrer egoiftischen Absichten schleifen laffen, wurde man nicht aufhören, der Geringschätzung bes Publitums bringend zu empfehlen, mußte man nicht, daß die Menge völlig unfähig ift, zwischen ben ehrlichen Goldaten der Kritit und den Marodeuren einen Unterschied zu machen, und sich durch keine Mahnung, keine auch noch so schlagenden Beweise in ihrem treuen Glauben an das, was fie schwarz auf weiß nach Saufe tragen fann, beirren läßt.

Bei biefen meinen Gefinnungen, die heute biefelben wie vor

einem Menschenalter sind, habe ich mich von der eigentlich offiziellen und berufsmäßigen Aritik serngehalten, wo und wie ich es nur vermochte; und wenn ich denn doch zeitweise in die üble Lage geriet, keinen Augenblick länger in ihr verharrt, als dis sich ein Ausweg zur Flucht sand. Trete ich aber trozdem, wie es sa gelegentlich geschieht, als Aritiker vor das Publikum, so geschieht es in Fällen, wo ich aus vollem Herzen, mit ganzer Überzeugung loben kann. Ich getröste mich dann immer, daß, wenn ich so auch keinen besonderen Nußen schaffe, ich gleicherweise keinen nachweisdaren Schaben anrichten werde und nedenbei dem Belobten (wäre er noch so bescheiden) eine kleine Freude bereite. Die Gelegenheit zu dem letzteren bietet sich nicht so oft, daß sie nicht gern ergreisen sollte, wer die Fülle der Bitternisse kennt, von denen auch das glücklichste und ers

folgreichfte Schriftftellerleben nicht verschont bleibt.

Inbeffen, niemand ift ficher, bag er Grunbfagen an benen er sonst beharrlich festhält, nicht einmal in schlimmer Stunde untren wird. Eine solche war es sur mich, als ich mich verleiten ließ, Gustav Frentags "Die Fabier" zum Gegenstand einer kritischen Untersuchung zu machen. Ich war dazu durch Nools Kolatschek veranlaßt. Er, ein österreichischer "Achtundvierziger", hatte, nach zehnjähriger Berbannung aus Amerita zurückgetehrt, in Wien eine Monatsschrift "Stimmen der Zeit" gegründet, für die er Mitarbeiter in Leipzig suchte. Man hatte ihn unter anderen an mich gewiesen; ich lernte in ihm einen liebenswürdigen, mir sehr sympathischen, burch die Stürme der Zeit, trozbem er noch in den besten Jahren stand, bereits gebrochenen Mann kennen. Er ist denn auch nicht eben lange darauf gestorben, nachdem sein Blatt schon früher eingegangen war. Wir hatten die Themata, die etwa zu behandeln wären, durchsprochen; dabei war die Rede auf die eben erschienenen "Fabier" gekommen. Ich sagte alles, was ich gegen das Stück auf dem Herzen hatte — und es war ziemlich viel; Kolatscheft dat mich, daraus einen Aufsatz zu machen. Ich hätte den Auftrag abweisen sollen, weil ich im voraus wußte, ich würde ihn nicht mit ber nötigen Objektivität schreiben können. Daß ich es bennoch nicht tat, und mich sofort an die Arbeit machte, war ein Unrecht, welches ich später abzubußen suchte, indem ich den Aufsatz aus der Sammlung meiner übrigen fortließ. Tropbem wurde ich noch heute für das Sachliche desfelben im ganzen einstehen; und so ist, was ihm die Verdannung zugezogen hat, wesentlich seine Form. In ihr aber tritt der Mangel an Objektivität klar zutage: sie entbehrt der Hössichteit, die man auch in der Fehde nicht außer Augen Lassen

soll, selbst wenn man der Angegriffene, geschweige benn, wenn man, wie ich in diesem Falle, der Angreiser ist. Und die hier doppelt geboten war, da der Angegriffene sich bereits unbestreitbare Verbienste um unsere Literatur erworden hatte, und ich, der Unbekannte, Berdienstlose, durch die Heftigkeit meines Angriffs mich in den Berdacht brachte, zu dem traurigen Geschlecht jener Kleinen zu geshören, die, weil sie gern groß sein, zum wenigsten erscheinen möchten, zu ihrem Ziel zu gelangen suchen, indem sie Großen nach Kräften

flein machen.

Ginen Milberungsgrund meines Bergebens mag man, wenn man will, barin finden, daß ich mit meinem Angriff einen Att ber Bergeltung zu üben glaubte. 3ch freilich existierte für Frentag nicht, und so hatte ich über keine Unbill, die er mir angetan, zu tlagen und mich dafür zu rächen. Aber ich hatte es ihm nie verzeihen konnen, wie man noch vor kurzem in ben von Gulian Schmidt und ihm herausgegebenen "Grenzboten" mit Karl Guttow umgegangen war, als die ersten Bände des "Zauberers von Rom" erschienen. Allerdings hatte nicht er, sondern Julian Schmidt, jene Maßlosigkeiten geschrieben; aber in diesem Falle galt mir Gustav Frentag als der moralische Mitschuldige. Ob mit Recht oder Unrecht muß ich babingestellt sein laffen; bas Entscheibenbe ift, baß er mir bafür galt. Sch meinte, er hatte hier, mo es fich um ben Singigen handelte, ber ihm in der Gunst des Publikums auf dem Gebiete des Romans — und nicht auf dem allein — Konkurrenz machen konnte, seinem Propheten ben Mund verbieten muffen. Sch meinte, in diefer Beife gegen einen Gegner vorzugehen, fei nicht fair play. Ich meinte, bas heiße nicht mit den Waffen kämpfen, mit denen ein solcher Wettstreit einzig und allein ausgesochten werden durfe, ebensowenig, wie wenn man einen Mitbewerber auf der Rennbahn, anftatt ihn durch die beffere Reitkunft und die größere Schnelligkeit seines Pferbes zu besiegen, baburch unschäblich zu machen suche, baß man ihn gewaltsam aus bem Sattel stoße.

Es war also das Unschöne der Kampsweise, was mich empört hatte, und für das ich Frentag mit verantwortlich machte. Im übrigen sand ich es durchaus begreislich, daß, wenn der Prophet Julian Schmidt in Gustav Frentag den Meister verehrte, er in seiner heftigen Einsteitgkeit Karl Gustow als den Antichrist veradscheun, und Frentag selbst das Treiben des Gegenmeisters als ein literarisch unseliges, zur literarischen Unseligkeit führendes verurteilen mußte. Erschienen sie doch auch mir in Talent und Sharakter, in den Richtungen, die sie versolgten, den Zielen, die sie anstrebten,

als die wahren Antipoden. Der eine klar, voll Selbstgefühl, borher genau berechnete, ja abgezirkelte Wege vorsichtig gehend, der andere, ein Zweisler und Grübler, in dunklem Drange daherstürmend, sich des rechten Weges durchaus nicht immer wohl bewußt; der eine bes rechten Weges durchaus nicht immer wohl bewußt; der eine die geborene aurea mediocritas, der andere stets an beiden Enden schwärmend; der eine, mit dem geringeren Erbe, das er seinerseits emsigen Fleißes ansehnlich vermehrt hat, als sorgsamer Verwalter klüglich schaltend, der andere, von Haus aus soviel reichere, die ungenügsame Hand nach allem streckend, Unendliches zusammenrassend, um es hier zweckmäßig zu vertun, dort zwecklos, ja zweckwidzig, zu vergeuden; der eine, ein Fluß der Edene, sich zwischen werdenen Usern ruhig weiterschlängelnd, der andere ein Bach im Erdeitere von Sals der Sels dereitend nach dem Morende mütend. Gebirge, von Fels zu Fels braufend, nach dem Abgrund wütend; der eine, wie in der Politik, so in Fühlen, Denken und Dichten der Repräsentant des Bürgertums mit der obligaten Heilighaltung alles bessen, was grau vor Alter ist, und dem tiesen Respekt vor dem Besitze, der ein für allemal das Recht auf seiner Seite hat, der andere Demokrat vom Wirbel dis zur Sohle mit einem Stich ins Demagogische, an dem Alten, Hergebrachten zornig rüttelnd, stets nach Neuerungen strebend; der eine ausnahmslos getragen von der Gunst des großen Publikums, für das er geschrieben hat, der andere, bedrängt ringsum von wirklichen und imaginären Feinden, in seinen halkyonischen Tagen selbst nur von wenigen ehrlich anerkannt und voll gewürdigt, der Menge ein unverstandenes. schnell vergeffenes Rätfel.

So erschienen meinem jungen, leibenschaftlichen Gemüt diese beiden und da ich stets geneigt war, in einem Kampse dem Schwächeren beizuspringen, ohne viel danach zu fragen, auf welcher Seite denn nun eigentlich das Recht sei, solgte ich auch hier dem eingeborenen Drange, wobei ich denn leider vergaß, daß meine Kampsesweise hart an jene streiste, die ich bei den Grenzboten so abscheulich sand, und vor allem, daß ich, wenn ich es recht bedackte, den gar nicht so ganz sine studio schried, und während ich allein Guzkows Sache (dessen Namen übrigens in dem Aussends erwähnt wird) zu betreiben wähnte, im Grunde doch meine

eigene betrieb.

Denn ich war zu dieser Zeit bereits ziemlich weit in der Niederschrift der Problematischen Naturen vorgeschritten, ja, ich glaube, das Feuilleton der Zeitung für Norddeutschland hatte schon mit dem Druck begonnen. Ich trug mich mit der stillen Hoffnung, daß dies Werk dem Schicksal des Lebendigbegrabenwerdens, dem scine Vorgänger versallen waren, sentgehen und auch solchen vor die Augen kommen möchte, die dis dahin keine für mich gehabt hatten. Unter anderen vor die der gestrengen Grenzdotenherren. Da genügte denn die geringe Dosis Spürsinn, die mir für dergleichen Dinge geworden ist, um mich den Richterspruch, der meines Werkes vor jenem Tridunal harrte, vorausahnen zu lassen. Obgleich es mir nicht einsiel, meine Gestalten mit den Guzkowschen — sagen wir: Abert Timm mit Hackert, Welitta mit Melanie usw. in Parallelz zu stellen, oder gar für ästhetisch gleichwertig zu erachten, und ig anz gewiß daran verzweiselte, eine Figur wie die Lucinde des "Zauberers" jemals sertig zu dringen — so viel war mir gewiß: sie würden vor dem Radamanthus der Grenzdoten gerade so wenig Gnade sinden, wie jene. Das ist denn auch richtig eingetrossen; aber, wie gesagt: ich brauchte es nicht erst schwarz auf weiß zu haben; ich trug es im Gesühl. Und weil sich derzleichen eben nur sühlen, mindestens sehr schwerdesen läßt, verzichte ich gern aus einen Beweiß a priori, daß die Versalsser von Soll und Haben und der Problematischen Naturen niemals einander anziehen konnten. Alls ein Beitrag zu einem aposteriorischen mag unsere Begegnung am Kodurger Hose dienen, die dem Leser wohl noch in humoristischer Erinnerung ist.

Wollte man nun aus dieser meiner Parteinahme für Gutstow gegen Frentag den Schluß ziehen, daß ich in dem ersteren auch nur damals mein künstlerisches Joeal gesehen, mich zu einem seiner einzgeschworenen Anhänger, wohl gar zu seinem Schüler bekannt hätte, oder auch nur mit einigem Recht hätte bekennen dürsen, so würde das ein großer Jrrtum sein. Dazu hätte vor allem eine viel inztimere Bekanntschaft mit seinen Werken gehört, als mir innewohnte. Wally, Maha-Guru, überhaupt seine früheren Sachen waren dis dahin von mir nicht beachtet worden; ich din nicht einmal gewiß, daß ich "Blasedow und seine Söhne" gelesen hatte, und, war es der Fall gewesen, konnte der Eindruck nicht ties gedrungen sein. Selbst mit den Nittern vom Geist war es mir insosen übel ergangen, als mir daß Buch gerade zu einer Zeit in die Hände kam, wie sie der gespannten Ausmerksamkeit und entsgaungsvollen Hingabe, die das schwerige Wert von dem Leser sordert, ungünstiger nicht sein konnte: der disseren Beit äußerer Unruhe und innerer Verstrung während der Lesten Stralsunder Wochen. Von den dem kein seniger als mittelmäßigen Ausstührungen, und gerade die wichtigsten: Uriel Acosta, Zopf und Schwert, das Urbild der Tarz

tüffe hatten sich barunter nicht besunden. So blieben denn eigentslich als mirklicher Bestand meiner Gupkow-Kenntnis nur die dis dahin erschienenen ersten beiden Bände des "Zauberers", die allerdings, besonders durch die Gestalt der Lucinde, auf mich einen mächtigen Sindruck gemacht hatten, der doch auch wieder keineswegs ein durchaus wohltuender war. Man wird das begreisen, wenn man meine Weise darzustellen mit der Gupkows vergleicht, und ich stand mittlerweile in meiner Technik schon viel zu sest, und ich selbstverständlich die meinige für die richtigere, jedenfalls für die hielt, die meinem Temperament, meiner Art, die Dinge zu sehen, die gemäße war.

Ich mache aber diese Bemerkungen hauptsächlich im Interesse ber fleißigen Männer, welche in dem löblichen Bestreben, die Geschehnisse der Literatur in einen pragmatischen Zusammenhang zu deringen, Beziehungen suchen und zu sinden glauben, wo in Wirklichkeit keine vorhanden waren. Wie oft habe ich, wenn ich, was im besten Falle Bermutung ist, als unbezweiselbare Tatsache aufstellen hörte, an jenen Kritiker benken müssen, der mich in der Novelle zu einem Schüler, ja, Nachbeter Tiecks kreierte, als ich noch keine einzige Novelle von Tieck gelesen hatte! Man sollte da, wenn nicht ganz bestimmte Beweise vorliegen, höchstens von Möglichkeiten sprechen und sich der Worte Goethes erinnern, der, als einmal darüber getüstelt wurde, welche literarischen Einslüsse auf ihn gewirkt hätten, lachend erklärte, er könne darüber keine genauere Rechenschaft geben als über die Ochsen und Kälber, die er Zeit seines Lebens ausgegessen habe.

Daß ich für mein Teil mit ben klassischen Literaturen früher in ein Berhältnis trat als mit ben mobernen, in ben mobernen wiederum mich zuwörderst an die älteren Generationen wandte und erst später und spät zu den neueren gelangte, ist die Folge der Besonderheit meines Wesens und meines Bildungsganges. Mit meinem Bissendag, meinen literarischen Absichten immer wieder an mich selbst gewiesen, mußte ich, schon von Natur ein einsamer Mensch, vollends dem Schiffer gleichen, der ohne Kompaß, ohne Karte über das unwirtliche Meer den Weg nach der Heimatsküste such ihm der Weg von keinem nahen Leuchtseuer freundlich gebeutet wird, sich zurechtzusinden nichts hat als die ewigen Sterne. Ich sah sie in den Klassischen alter und neuer Zeit, von denen jeder in einem besonderen Licht strahlte, das ich in seiner Eigentümlichsteit zu erkennen mich bemühte, und dem ich gläubig vertraute, mochte es mich auch einmal blenden und verwirren. Mit ihrer

gnäbigen Hilfe meinen Pfad versolgend, war ich glücklich so weit gelangt, daß endlich die Fanale, die auf den Userklippen brannten, ja die Lichter in den Häusern und Hütten am Strande zu winken begannen. Nun aber glaubte ich ihrer nicht mehr zu bedürsen; nun meinte ich, den Rest dess Beges auch ohne ihren Beistand zurücklegen zu können. Ob mit Necht oder Unrecht, ist eine Frage, die ich nicht zu entscheiden habe. Ich habe nur zu sagen, daß, wenn ich einmal von dem Manustript der "Problematischen Naturen" die Augen hob, ich nicht Heine und Börne, nicht Karl Guzkow und Sustav Freytag, nicht Heine und Börne, nicht Karl Guzkow und Sustav Freytag, nicht Heine und Börne, nicht Karl Guzkow und Sustav Freytag, nicht Heine und Börne, nicht Karl Guzkow und Sustav Freytag, nicht Heine von ihnen — sondern in unerreich-barer Höhe über mir, ewigen blühendsten Lebens voll, die mächtigen Gestalten, zu denen der Knabe anbetend ausgeblickt hatte, und die dem Jüngling-Mann, wenn nicht Gegenstände der Anbetung mehr, so der tiessten kerzen spürte, und zu der er sich freudig vor aller Welt bekannte.

Gin einfacheres, an äußeren Erlebniffen weniger reiches Leben als das meine mahrend der Leipziger Jahre möchte fich kaum ber Schilberung bieten, und das gerade beshalb so schwer zu schilbern mare. Denn je geringer bie Rolle ift, welche jene in biefem meinen Lebensabschnitt spielen, besto größer und für mich bebeutsamer ift die ber inneren. Wieberum aber entziehen fich von diesen gerade diejenigen, welche am tiefften in bas Seelenleben eines iungen Mannes eingreifen und ihm vielleicht für immer ihr Geprage geben, ber Darftellung, wenn ber Erzähler nicht die Freiheit hat ober fich nimmt, mit ber Goethe in Bahrheit und Dichtung die Freuden und Schmerzen seines jungen Herzens scheulos offen legt, als sei nicht er in Wahrheit ber Beld biefer anmutig-schmerzlichen Geschichten, fonbern ein langft, langft Berftorbener: und als feien bie Belbinnen nicht Geschöpfe von Rleisch und Blut gewesen, sondern Bebilbe ber Dichtung, in beren Abern nur Schor fließt, wie in benen der emigen Götter. Der kundige Leser ahnt, worauf dies hinaus will, und wundert sich über die Zaghaftigkeit, die ich jetzt an ben Tag lege, nachdem ich boch von einem anderen Bergensverhältnis den Schleier so weit gelüftet habe. Doch da durfte ich es. Wenn an diesem Verhältniffe, wie zweifellos, eine Schuld haftete, auch nicht ein Schatten davon haftet an ihr, die mit einer vom ersten bis zum letten Augenblick reinen, felbstlofen, opferfreudigen Liebe liebte. Wie nun aber, wenn das Berhältnis, von dem gesprochen werden müßte, eines von denen ift, in welchem die himmlischen Mächte die Armen, die sie ins Leben hinein= und zusammensührten, schuldig werden ließen — nehmen wir an: nicht in dem groben Sinne einer Schuld, über die unter Umständen von dem Richter nach Abbörung der Zeugen befunden werden kann und muß — in dem Sinne nur einer, für die eskeinen Richter gibt als das eigene Gewissen und keine Zeugen existieren als verweinte Rächte, da entsinkt dem Grzähler der Mut, ja er möchte die Stunde verwünsichen, als er sich auf ein Unternehmen einließ, das ihn zwingt, an das traurigsschöne Geheinnis auch nur mit leisem Finger

zu rühren.

In meinen Gedichten findet sich ein Sonettenzyklus, der den Titel "Entsagen" führt. Nehme der Leser die Geschichte, die ich in diesen Bersen erzählt habe, für die, welche ich hier verschweigen muß. Er darf es, denn die beiden Geschichten decken einander, wie das Original und sein Spiegelbild, mit dem einzigen Unterschiede, daß, was sich in dem Gedichte in wenig Bochen abzuspielen scheint, in Wirklichkeit Jahre währte — die sämtlichen Jahre meines Leipziger Ausenthaltes. So möge er sich denn diese Jahre und ihre Erlednisse als eine Landschaft denken, über der, trozdem die Sonne hell genug auf Wiese und Wald herabscheint, doch ein schwüler Gewitterhimmel hängt hier in leichten grauen, kaum sichtbaren Streisen, deren der Wandersmann nicht achtet, dort in schwazem sinsteren Gewölk, zu dessen unheimlich gleißenden Nändern er mit banger Sorge ausblickt.

Daß die erste Zeit in Leipzig nach meiner Rückfehr von Magdeburg für mich eine einsame sein würde, hatte ich vorausgesehen. Groß war der gesellschaftliche Berkehr, in welchem ich mich vorher bewegte, nicht gewesen, da er sich wesentlich auf das Haus des Freundes und den kleinen Kreis, der sich dort zusammensand, deschränkte. Nun hatte ich mir auch den verschlossen. Zwar das Haus des Gütigen würde mir nach wie vor offen gestanden haben. Er und seine liebenswürdige Gattin waren zu einsichtig und wollten mir zu wohl, als daß sie nicht, was in ihren Augen immerhin ein sehr törichter Streich gewesen sein mochte, bei einem so extravaganten Menschen verstanden und — verziehen hätten. Aber diese Güte, diese Einsicht und Nachsicht konnte ich bei ihren Freunden — den würdigen Gelehrten und ihren ehrbaren Damen — nicht voraus

fegen, und sie wären auch wohl schwerlich mit-mir so gnädig ins Gericht gegangen. Das hatte bann ben trefflichen Menschen, bie es so gut mit mir im Sinn gehabt hatten, nur schwere Berlegenheit bereitet, die ihnen zu ersparen ber einfache Anstand gebot. Und so löste sich ein Berhältnis, das mir lieb und wert gewesen, und bem

ich ein dankbares Andenken bis zur Stunde bewahrt habe. Wenn ich mir aber den Zutritt zu der gelehrten Gesellschaft ber Stadt durch den begangenen Frevel verfperrt hatte, lag meiner Denkart nichts ferner, als ben zu ber literarischen zu suchen. Noch mar aus meinem Gemute ber ehrfurchtsvolle Schauber nicht entschwunden, ben der Knabe empfunden hatte, wenn er jener besonderen Wefen bachte, die man Schriftsteller, Dichter nennt. Sich ihnen nahen gu burfen, mar mir als ein Borgug Berufener erfchienen; bie Gunft ihres Umganges gar konnte nur Auserwählten zuteil werben. Wie hatte ich mich als einen Berufenen, als einen Auserwählten fühlen sollen! ich, der ich zu meiner Rechtfertigung nichts aufzuweisen hatte als ein Novellenmanuskript, das keinen Berleger finden konnte und also doch wohl den sonstigen gedruckten Grans an Elendigkeit noch überbieten mußte. Nein, biefen gottbegnadeten Männern burfte ich mich nicht nahen. Mochten fie an ber Tafel ber Götter, zu der fie ja ein für allemal gelaben maren, die unfterblichen Geelen mit Ambrosia und Nektar legen — mir mußte bas bescheidene Schullehrerbrot genügen, daß ich im Schweiße meines Ungesichtes ag.

Da wäre es nun wohl das Nächstliegende gewesen, hätte ich es in follegialischer Gemeinschaft mit benen gegeffen, benen ebenfowenig wie mir Göttermahle zu Gebote ftanben. Aber auch bazu verspürte ich eigenfinniger Mensch keinerlei Neigung. Die Wahrheit ift: hatte ich gleich nicht das mindeste Anrecht, mich einen Schrift-steller zu nennen und mich als solchen zu geben, so fühlte ich mich feineswegs innerlich zu ber ehrenwerten Gilbe geborig, in beren Liften boch mein Name eingetragen war. Wie ehrlich ich mich auch bemuhte, die Rolle, die ich übernommen, wurdig durchzuführen es war und blieb in meinen Augen ein Maskenscherz, fo wenig scherzhaft die Sache auch war — eine Bermummung, in die ich geschlüpft war, um sie über kurz oder lang wieder fallen zu lassen, und von der ich nicht wohl begreifen konnte, daß fie von denen, deren wirkliches alltägliches Kleid sie war, ernsthaft genommen wurde. Ober war das auch nicht ber Fall? sah man in mir keinen Solbaten in Reih' und Glied, sondern nur einen Parteigänger, ber morgen schon fahnenflüchtig werden mochte? einen Indianer, der, wenn er sich auch jett zu den Ansiedlern gesellt, das Blockhaus, verteyrte mit mir in dem Sprechammer, den Begegnungen auf den Fluren, wie mit seinesgleichen. Aber dabei blieb es. Ein vertraulicherer Umgang wollte sich mit keinem dieser Herren gestalten, obgleich die bei weitem meisten junge unverheiratete Männer in, wenn nicht dürftigen, so doch knappen Verhältnissen, mithin in der aleichen Lage waren, wie ich.

Nun gehöre ich zu den Menschen, die, wenn es sein muß, ohne die sogenannte Gesellschaft eine geraume Zeit recht wohl leben können, aber sehr schwer auch nur auf kürzere Frist ohne den vertrauten Umgang mit Freunden. Ich meine mit solchen, deren Charakter und Denkart so weit mit den meinen übereinstimmen, daß das Einverständnis über die entscheidenden Punkte von vornsherein gesichert ist, die Verständigung über minder wichtige für ge-

wöhnlich ohne Reibung leicht vonstatten geht.

Durfte ich bemnach nicht hoffen, daß mir unter ben neuen Befannten ein Freund erfteben murbe, fo bemahrten fich befto beffer bie alten Beziehungen zu ben jungen Mannern, die, mahrend meines erften Leipziger Aufenthaltes mich in ihre Tischgefellschaft aufgenommen. 3mar die Tischgesellschaft hatte fich feitdem aufgelöft; wir wußten aber andere gemeinschaftliche Mittagstafeln zu finden fo die letten Sahre bis zu meinem Fortgang von Leipzig im Hotel Hamburg — und es verging taum ein Abend, ber nicht ein paar von uns mieber beisammen gesehen hatte. Selten in öffentlichen Lotalen, die, glücklicherweise für mich, keiner ber Freunde bevorzugte: sondern fast immer auf unseren Zimmern, in benen wir uns mit einer Taffe Tee und einfachem Abendbrot gegenseitig bemirteten, bei einer guten Zigarre ungeftort bis in die Nacht hinein plaubernd und disputierend. Doch war - wenigstens mahrend ber Wintermonate - ein Abend in ber Woche für eine gemeinsame Busammenfunft unerläßlich, bei ber bann ju größerer Ehre bes Bunbes und munschenswerter gesteigerter Erwarmung ber Gemuter ber Teeteffel einer Punschbowle weichen mußte. Bogegen bann wieber Sommerabende vielfach im Freien zugebracht murben, ba wir alle große Naturfreunde waren und, als rüstige Spaziergänger, auch entferntere Ziele nicht scheuten. Ich bente mit inniger Freude bieser Ausslüge, auf benen ein eifriges Gespräch nicht abbrach balb über die ernsthaftesten Dinge, bald über so heitere, daß unfer luftiges Gelächter burch ben Bald schallte. Auch waren wir alle noch jung

eine Scene gewährten, an der ein antiker Waldgott seine Freude

gehabt haben mürbe.

Wir waren unserer nicht viele: nur vier, zu benen sich später ein fünfter gesellte, der mir der weitaus und unvergleichlich liebste, teuerste des kleinen Bundes wurde; der, ohne den ich mir seitdem mein Leben nicht denken kann; der, welcher seitdem mein treuester Genoß in Freud' und Leid, mein Troft und meine Stüge, mein moralischer und ästhetischer Beichtiger gewesen ist, und zu dessen beisch leider kein weiteres Wort hinzusügen dars, will ich nicht Gesahr lausen, daß dies Wert dei einem anderen als dei meinem gewöhnlichen Berleger erscheinen muß.

Bon der schönen Fünfzahl sind nur noch wir beide übrig; die anderen drei hat ein frühzeitiger Tod hinweggerafft: den einen aus der glücklichsten, unlängst erst geschlossenen Sch in der Blüte seiner Jahre durch einen jähen, zerschmetternden Schlaganfall; den zweiten nach langem Hinsiechen, in welches sein freundlicher Geist verfallen war; dem dritten konnte er nur nehmen, was ihm freiwillia geboten

murbe.

Den ersten, Robert Westley, kennt ber Leser bereits aus einer kurzen Stizze, die ich früher von ihm gegeben und der ich kaum etwas hinzugussigen habe. Er blieb sich nach der Weise gebildeter Engländer immer gleich in der bequenen eleganten Aleidung, der ruhig-selbstbewußten Haltung, der gemessenn Hilbsteit, der bedachtamen Sprechweise; kein bebeutender Geist, aber reichlich ausgestattet mit gesundem Menschemverstand, und — worauf ich ebensoviel Gewicht legte: einem braven Herzen, in dem kein Kalsch wohnte.

Weitans bedeutender und doch nicht minder brao war der zweite, Benno Löwe, damals Assessor bei der Leipziger Polizeiverwaltung, später Königlich sächsischer Staatsanwalt, als welcher er auch gestorden ist. Wit ausgezeichneten juristischen Kenntnissen verdand er eine nicht gewöhnliche Belesenheit, besonders in der englischen und französischen Literatur, deren Sprachen er vollsommen beherrschte. Dennoch wäre ein Fremder leicht in Versuchung gestommen, die Bedeutung des Mannes zu unterschähen, denn niemand hatte ein solches Talent, sein Licht unter den Schessel zu stellen, als er. Und wie er sein reiches Wissen gern für sich behielt, so war er sast ängstlich bemüht, die Weichheit seines Herzens hinter

ganz sicher hinsichtlich des ganz ungewöhnlichen Charakters war der letzte: Friedrich Kuschke, einer der rätselhaftesten Menschen, die mir je begegnet sind, und den ich deshalb zu einem Gegenstand dessonderen Studiums machte, nicht in der Absicht, ihn als Modell sür poetische Figuren auszubeuten, — wie ich denn noch niemals in dieser Absicht an einen Menschen herangetreten din — wennsgleich ich das denn doch und in reichem Maße später getan habe. Der Held der Novelle "Ultimo" ist er; der Anarchist "Tußky" in "Reih und Glied" ist er abermals; und troß Ferdinand Lassalls hätte ich die Figur des Leo Gutmann in dem genannten Koman niemals zustande dringen können, wenn mir dadei nicht immer die Gestalt Friedrich Kuschses vor Augen gestanden hätte.

Det Mittiontoright out out officer and roof out and until -

Gine hohe Geftalt, weit über bas Mittelmaß, von einer folchen gleichmäßigen Ausbildung der Glieder, daß ber befreundete Argt, ber nach seinem gewaltsamen Ende die traurige Pflicht ber Settion an ihm vorzunehmen hatte, mir fagte: er habe nie einen schöneren menschlichen Körper gesehen. Das Gesicht hatte man, trot ber Regelmäßigkeit ber wohlgeformten Buge, nicht eigentlich schon nennen tonnen; aber ein treuerer Spiegel bes Charafters bes Mannes mar nicht wohl benkbar: die Felsenstirn, ein Augenpaar überragend, beren Blick bas Biel faßte mit einer Festigkeit, vor ber man erschrak; die bunnen Lippen geschloffen wie eine wohlgefugte Tur; als Bafis ein ftarkes Rinn, bas ber granitnen Stirn entsprach und ben Ausbruck ber Energie, beffen Inp bas mertwürdige Antlik mar. vollendete. Man mußte schon fehr fest in feinem spinozistischen

Schullehrer irgendwo im Sachfischen, wie er felbst benn in Sachsen geboren und, nachdem er - vermutlich auch bereits mit frember Hilfe — bas Seminar besucht, Volksschullehrer geworden mar. Die fremde Hilfe, die nun weiter in fein Leben eingriff, follte ihm zum Verhängnis werden. Durch sie wurde ihm die Flucht in die Schweiz und ein mehrjähriger Aufenthalt in Bürich ermöglicht, nachdem er im Dresdener Maiaufftand auf ben Barritaben mitgekämpft und nach der Niederwerfung der Revolution flüchten mußte. Die Hilfe kam aus einer Familie, die das Interesse hatte, ihrer Tochter, ober einer ihrer Tochter ben Verlobten zu erhalten. Wo die Familie wohnte, wie fie hieß, in welchem bürgerlichen Verhältniffe fie lebte, weiß ich wiederum nicht. Sie kann aber nicht unvermögend gewesen sein, denn die Unterstützung, welche fie Ruschke mahrend seines Aufenthaltes in der Schweiz und später zufließen ließ, war verhältnismäßig reichlich und muß zulest eine nicht unbedeutende Summe repräfentiert haben. Nichtsbestoweniger maren es sicher fleinbürgerliche Ruftande, in benen fie lebte, und die ihr auch ben armen Boltsichullehrer als Schwiegersohn annehmbar gemacht hatten. Während fie in ihren bescheibenen Berhaltniffen nun dieselben blieben, mar ihr Schützling ein anderer geworden. Man bente fich einen jungen, hochintelligenten, ftrebfamen Mann, ber fich aus bem Dorfe ober bem Städtchen, in welchem er bis bahin unter Bauern, Aderbürgern, fleinen Raufleuten, zwischen Tanten und Bafen, Gevattern und Nachbarn ohne jede höhere geistige Anregung ebenso hinvegetiert, wie die anderen alle, mit einem Schlage in eine große

....

schreibungen, Berichte aller Art sich burch eine herrliche Klarheit und durch die anmutigste Gewandtheit des Bortrages auszeichneten. Niemand, der ihn so hörte, hätte glauben können, daß dieser so berebte, in Natur- und Menschenleben so bewanderte, in seiner Bissenschaft so sessifienschaft so sessifienschaft, nie eine höhere Schule besucht hatte, als seine Seminarschule, und nicht eine Silbe Latein und Griechisch verstand.

gewesen war, dessen eigentumlich geistvolles Wesen er aufs trefflichste zu schildern mußte. Wie benn auch sonst seine Schilderungen, Be-

Hinter dies sein trauriges Geheimnis kam ich erst, als ich bei meinem zweiten und dauernden Aufenthalt in Leipzig die frühere, immerhin oberstächliche Bekanntschaft mit dem merkwürdigen Menschen erneuert hatte und ihm freundschaftlich näher getreten war. Er entdeckte mir nun mit jenen Reservationen, die ich oben angedeutet habe, seine Lage. Sie war die wunderlichste, die man sich denken kann. Er, der in der Schweiz, wäre er dort geblieden, sich unzweiselshaft dei seinen Fähigkeiten, seinem Wissen, den schönen, einslußreichen

wollte man ben eines Jahres gelten laffen; bem medizinischen Staatseramen mit allen feinen Stationen könne felbstverftanblich nichts abgebrochen merben. Damit war benn bem Unglücklichen ein Arbeitspenfum aufgeladen, zu beffen Ableiftung andere Jahre gebraucht haben murben und das diefer feltene Menfch mit feiner ungewöhnlichen Intelligens

moae: für ben Nachweis bes vorschriftsmäßigen Universitätsbesuches

und seiner beispiellosen Energie binnen wenig mehr als Sahresfrift zu erledigen vermochte. Ich burfte Reuge eines Rampfes fein, im Bergleich mit bem mir famtliche zwölf Arbeiten bes Berafles Rinberspiel erscheinen. Was in meinen Kräften stand, gehörte ihm felbst= verftanblich. Ich hatte insonberheit ben lateinischen Teil übernommen; las mit ihm Nepos, Cicero, Horaz, orientierte ihn aber auch, foweit als notig, in ber beutschen Literatur; für bas Englische sorgte ber gute Beftlen; für bas Frangofische einer meiner gallischen Rollegen. Geschichte, Mathematit und anderes Beiwert studierte er für sich felbst. Nehme man dazu ben täglich mehrstündigen Besuch werde seiner Zeit alles ehrlich zurückzahlen können; die Liebe, mit ber man ihn liebte: die treue Sorge, mit der man ihn in die Fremde begleitete: das Geld, das man ihm in regelmäßigen Raten nachfandte. Und die nun als eine wirkliche, fürchterliche Schuld vor ihm ftand, der nicht mehr liebte; dem die Treue und Sorge, die man ihm getragen, die man ihm trug, in die Seele brannte: ber jum Räuber hätte werben mögen, wenigstens das Geld guruckahlen zu können, das ihn in seinen Augen schlimmer als einen Wege-

lagerer erscheinen ließ: als einen Betrüger. War es benn nicht ein

fangs keine gewesen war, als er sie einging in treuem Glauben. er

friodi; et war em lieferniter, dis zur Bevanierie gewissengafier Mensch, und eine Ehe berart ware ihm als bas schimpflichste Kontubinat erschienen. Darüber konnte er nicht fort; es war unmöalich. Hat er es ben Beteiligten gegenüber ausgesprochen? Ich weiß es nicht; muß es aber annehmen, da es seinem Charafter entsprach, der fich auf Winkelzuge schlecht verstand. Und was hatten die

schließlich auch hier genutt? Die Situation war ja völlig klar. Er konnte jett die Braut heimführen und tat es nicht. Damit war alles gesagt. Es ift weiter anzunehmen, daß nun Verhandlungen mit der Familie stattgefunden haben, durch welche die Rückzahlung et vie Sauje von volnigetein als ein Spiet aufgefaßt, das nat mit großen Ginfaken gewonnen merben tonne. Er wollte in menig Rahren ein gesuchter, ein berühmter Argt fein, ber jährlich über taufende von Talern zu verfügen hatte. Warum follte es ihm unmöglich fallen, ber boch schon fertig gebracht, mas alle anderen für unmöglich erklärt hatten? Sa, es schien, als ob er auch bies fertig bringen merbe. Die marmften Empfehlungen ber Brofefforen, bie ihn gelegentlich ber Gramina tennen und schätzen gelernt hatten. ftanben ihm gur Seite, öffneten ihm manches gute Saus, bas ihm wieder ben Weg in ein anderes eben folches bahnte. Und wohin er auch tam, die beste Empsehlung brachte er mit sich in seinem reichen Biffen, feiner mannlich fconen Erscheinung, feinem ruhig-ficheren Auftreten. Nur ein schärfftes Auge mochte in feinem Befen noch einen letten unvertilgbaren Reft ber Ungelentigfeit bes früheren Dorfichullehrers mahrnehmen: jedes andere fonnte in ihm nur einen Mann feben, beffen Formen fo tabellos waren, wie bei einem, ber fie von Jugend auf nach ben beften Muftern hat pflegen durfen. Durch Widerspruch ober Ungehorsam freilich durfte man biefen hoflich-feinen Mann nicht reizen. Wer es einmal gewagt, tat es ficher nicht zum zweitenmale. Er hatte auch meiftens teine Gelegenheit bagu: ben Beleidigten brachten teine Bitten, teine Berfprechungen in ein haus jurud, mo er eine berartige Erfahrung gemacht hatte. Belche Leidenschaften auch fonft durch Diefe traftvolle Seele raften: ber Stola beherrichte bie anderen alle.

So schien er im besten Zuge, sein Programm auszuführen; aber es schien auch nur. Ruhige Beobachter schüttelten den Kopf und meinten, es werbe tein gutes Ende nehmen; er spiele ein zu hohes Spiel. Es sei ja soweit ganz richtig, daß ein Arzt, der in den besten Häusern praktiziere, sich elegant kleiden musse, Wagen

im Fenster, wo er bei der Vektüre eines guten Buches, eine Zigarre rauchend, auszuruhen gewohnt war. Da sitzend sand man ihn nach einigen Stunden, das aufgeschlagene Buch — einen Band von Vanity fair — auf dem Schoße, die halbausgerauchte Zigarre neben sich auf dem Fensterbrett — einen stillen Mann. Der Arzt hatte die Dosis genau abzumessen gewußt. Der Tod, den er gerusen, mußte sofort zur Stelle gewesen sein.

Ich lebte damals bereits seit kurzer Zeit in Berlin; der Zusall wollte, daß mich gerade jest eine Geschäftsreise nach Leipzig führte. So konnte ich dem Toten wenigstens noch die letzte Ehre erweisen. Niemand geleitete sonst den Sarg: nur der Arzt, sein Kollege, und wir, seine vier Freunde. Es wurde kein Wort gesprochen. Uns allen war das Herz zu voll. Die Erde schollerte auf den Sarg herab, und so — "ohne Kreuz und ohne Stein ruht er aus auf

feinen Pfühlen."

Wenn die Herzens- und Freundschaftsverhältnisse immer die Quellen sein werden, aus denen der Dichter seine beste, intimste Kenntnis der Menschennatur schöpft; wenn sie es sind, die ihm seine vorzüglichsten Modelle liesern, an die er sich immer wieder gewiesen sieht, so stünde es doch um den Sittenschilderer übel, sähe er sich einzig auf jene kleine Zahl von Musterexemplaren angewiesen und wäre ihm der Überblich über die Breite der Gesellschaft gehemmt oder versperrt. "In die Tiese mußt du steigen, soll sich dir das Wesen zeigen", lautet der Spruch des Consucius dei Schiller; aber auch: "Mußt ins Breite dich entsalten, soll sich dir des stalten." Nicht jedem ist es gewährt, sich nach beiden Richtungen hin gleicherweise ausleben zu dürsen. Ich habe es für ein beson-

beres Glück gehalten, daß mir die Gelegenheit dazu geboten wurde, so daß, wann und wo ich sie nicht schicklich ausbeutete, nicht die Ungunst der Berhältnisse, sondern nur mein Ungeschick, mir die

Ungunft der Verhältnisse, sondern nur mein Ungeschick, mir die Gunft derselben zunuße zu machen, die Schuld trägt.

So ist mir denn auch während dieser Jahre neben dem Besseren und Besten das Gute in reichlichem Maße zuteil geworden: ich habe in dem großen Buche der Gesellschaft manches Blatt, manches Kapitel, die sich mir dis dahin verschlossen hatten, ausschlagen, lesen und studieren dürsen. Daß ich es durste, verdankte ich in erster Linie wiederum meinem Freunde Westlen, der mir zu den Häusern, in denen er selbst verkehrte, Zutritt zu verschaffen gewußt hatte. Solcher Häuser waren nicht wenige, und ich darf ohne Unmaßlichkeit sagen, daß sie zu den besten der Stadt gehörten. Da gab es überall junge Männer, welche bermaleinst die Geschäfte ber Bäter übernehmen sollten und für die die Kenntnis des Eng-lischen obligatorisch war; überall junge Damen, für welche die Tauchnitz Edition unmittelbar hinter dem Evangelium kam. Und überall war der schöne, stille Engländer, den man ursprünglich als bezahlten Lehrer ins Haus gerusen, der Freund der Familie geworden. Seine unbedingte Verläßlichkeit, seine makellose Ghren-haftigkeit waren zu offenkundig, als daß man jemand, den er empfahl, nicht mit Vertrauen hätte entgegenkommen sollen. Es lag nun an dem Empfohlenen, sich bes Vertrauens murdig zu beweisen. nun an dem Empfohlenen, sich des Vertrauens würdig zu beweisen. Da es mir nicht zu einem besonderen Ruhm gereicht, sür mein Teil diesen Beweis geführt zu haben, wohl aber ein klägliches Armutszeugnis sein würde, hätte ich es nicht getan, so ditte ich den Leser, sich meine gesellschaftliche Stellung so behaglich zu denken, wie die eine zweisellos ist, wenn er sich, ein unverheirateter junger, wohlempsohlener Mann, in der Gesellschaft bewegt, oder wie sie doch zu der Zeit war, als er sich noch jener Vorteile erfreute. Zwar eigentlich jung war ich, oder sühlte ich mich nicht mehr, trohdem meine Jahre mir wohl noch ein Anrecht dazu gegeben hätten. Leicht hatte ich das Leben eigentlich nie genommen und inzwischen so viel von ihm ersahren, daß es auch einen von Haus aus Leichtlebigen zum Ernst hätte bekehren mögen. Überdies, wer schwer arbeitet, sich mit beheutenden Entmissen träck eistig bemilkt diese Entmisse sum Schli gaue betegten mogen. ubervotes, wer ichwer arbeitet, sich mit bebeutenden Entwürsen trägt, eifrig bemüht, diese Entwürse zur Ausstührung zu bringen, wird, auch wenn seine Natur der Spannkraft nicht entbehrt, an der Spielfreudigkeit einbüßen, mit der unsere Jugend in demselben Maße dahinschwindet. "Zu alt, um nur zu spielen; zu jung, um ohne Wunsch zu sein" — das war, auf den klassischen Ausdruck gebracht, das ganz eigentliche

Gepräge meines Wesens in bieser Zeit des Übergangs vom Jung-ling, der ich nicht wohl mehr sein konnte, zum Mann, als den ich mich eigentlich noch nicht geben mochte. Doch war diese Stellung zwischen der Jugend und dem Mannesalter nicht ohne Reiz, da sie ein gutes Verhältnis zu beiden Hauptbestandteilen der Gesellschaft ermöglichte, ja, gewissermaßen vorschrieb. Und so geschah es denn oft genug, daß ich aus einem ernsten wissenschaftlichen oder politischen Gespräch mit den älteren Herrschaften abgerusen wurde, um an einem Pfander- oder Reifenspiel, der Aufführung von Charaden, und was dergleichen Ergöglichkeiten der Jugend mehr sind, teilgu-nehmen. Ich ließ es mir dann immer angelegen fein, der einen Aufgabe so gerecht zu werden, wie der anderen und mich so in Butunft für beibe Falle gleich empfohlen zu halten. Bas mir aber ein ebenmäßiges, ben verschiedenartigen gesellschaftlichen Anforde-rungen gleich entsprechendes, ihnen wenigstens mit derselben Willigfeit entgegenkommendes Betragen wesentlich erleichterte, war gerabe die Leibenschaft, in beren Bann ich ftand, und die mich um fo heiterer und gefaßter erscheinen ließ, je sassungsloser ich oft genug war, und je wilder der Sturm in meinem Jinnern wütete. Wer in dem Himmel und der Hölle der Leidenschaft wohnt, darf vershältnismäßig ruhig seine Erdenbahn wallen: keine Schreckgestalt wird ihn so bald aus der Fassung bringen; kein liebliches Bild ihn so leicht verlocken. Nur vor den Tiesen der Sinnlichkeit mag er sich hüten, in die es ihn zieht, und wäre es, nur auf kurzeste Frist ben Qualen zu entrinnen, die ihn zu verzehren broben. -

War so mein Leipziger Leben innerlich und nach außen bewegter, als — zumal bei ben mancherlei Pflichten, benen ich berufsmäßig zu genügen hatte — ber stetig schöpferischen Tätigkeit förderlich sein mochte, sollte doch noch von einer anderen Seite dafür gesorgt werden, daß sich mir der zu bewältigende Stoff immer mehr häufte und so manche neue Farbe auf die Palette brachte, die ich

vorläufig wenigstens probeweise mischen konnte.

Wir haben mein militärisches Verhältnis aus den Augen verloren; aber die Militärbehörde verliert niemand aus dem Sinn, auch wenn sie ihm, wie mir, für ein paar Jahre einen Paß in das Ausland bewilligt hat. Sind die Jahre um, klopst sie unweigerlich an und zeigt ihren Schein vor. So wurde denn mir, wie billig, zum bestimmten Termin die Stellungsordre zu einer Kontrollversammlung in dem Leipzig zunächst gelegenen preußischen Orte einzehändigt, der denn auch alsbald die Einderusung zu einer Übung solgte. Ich war inzwischen, werden gleich die Urlaubsjahre nicht

wie die Kriegsjahre, doppelt gerechnet, ein alter Unteroffizier geworden, und man hielt es für angemessen, für meine weitere militärische Erziehung keine Zeit zu verlieren. Ich kam auß der ersten Übung als Bizeseldwebel zurück, um auß der folgenden als Offizier heimzukehren. Glücklicherweise für mich stand der Stad meines (Landwehre) Regiments in Ersurt, ebenso wie das Linienregiment, dem ich zu meiner offizierlichen Einschulung anvertraut war.

Die turze bequeme Fahrt von Leipzig nach Erfurt und zurück hatte ich während dieser Jahre schon wiederholt gemacht. Mein Psssseheuber war noch immer Oberingenieur der thüringischen Bahn, und sein Haus das alte, in welchem die Gäste kamen und gingen, und das mir stets ein herzliches Willsommen bot. Mit den Damen des Hauses — der Frau und einer älteren Russne, die im Hause lebte — hatte ich ohne Unterbrechung auf dem besten Fuße gestanden; jest war auch das eine Zeitlang getrübte Berhältnis mit dem Pslegebruder völlig ausgeklärt. Die schwere Sorge, die er um mich getragen, war, wie er jest sah, unnötig gewesen. Wer ein Buch nach dem anderen, sei es als Autor, sei es auch nur als Übersetzer, auf den Markt brachte; an einer ordentlichen Schule sich ehrlich abmühte, konnte der phantastisch-underechendare Mensch nicht sein, den er eigentlich schon verloren gegeben hatte. Ja, er sing an, sich mit einem gewissen Stolz auf mich zu erfüllen, und mochte es mir nur nicht vergeben, daß ich den Bater in der Sorge um meine Zukunft hatte wegsterben lassen.

Als ob ich mir das hätte vergeben können! als ob ich nicht Jahre meines Lebens freudig geopfert hätte, wäre es mir dadurch möglich gewesen, dem besten der Bäter zu beweisen, daß ich nicht

ber verlorene Sohn fei!

Aber das Schickal hatte mir diese Gunft nicht gönnen wollen. Der Nater war bereits in dem ersten Jahre meines zweiten Leipziger Ausenthaltes derselben entseklichen Krankheit, der Cholera, erlegen, die vordem auch meine Mutter dahingerafft hatte. Er hätte troß seiner siedzig Jahre noch lange leben können, er, der seines Amtes nach wie vor mit treuer Sorge waltete, nach wie vor stundenlang unermüdet seiner Jagdpassion solgen und im Sommer täglich sein Schwimmbad in der See nehmen konnte, bei dem er sich in allen Arten des Kopfsprungs hervortat. Wären ihm doch wenigstens nur ein paar Jahre zugelegt gewesen, nur so lange, dis ich ihm die Novellen oder die Problematischen Naturen hätte darbringen dürsen! Es würde ihn so hoch beglückt haben. Nun war das einzige, was sein sterbliches Auge von meinen Leistungen je erblickt, jener Homer-

aussahlt, daß er die Blätter tagelang, wochenlang bei sich getragen, um ste einem und dem anderen Bekannten verstohlen zu zeigen; ihn zu fragen, ob er nicht auch meine, daß der Junge ein schönes Talent habe und es mit der Zeit doch noch zu etwas Rechtem bringen werde? Diese stille, nie ganz verlorene Hoffnung war einer seiner beschenen Blütenträume gewesen. Auch er hatte ihm nicht reisen sollen. —

Bis zu bes Baters Tode blieben meine Blicke noch immer nach Strassund, der Wiege meiner Jugend, gerichtet. Es hatte noch immer zwischen mir und Bommern etwas wie ein persönliches Verhältnis bestanden, das dem freien Blick nicht günstig war. Mit seinem Ableben war diese Besangenheit geschwunden; unsere Beziehungen zu der Aboptivheimat waren gelöst; sie war mir in jene Ferne gerückt, die zwischen dem Künstler und seinem Objekt stattssinden muß. Das kam mir jetzt trefslich zustatten. Ich durste an die pommerschen Erlednisse denken, wie an die Abenteuer einer Reise, die beendet hinter mir lag. Nicht bloß hinter mir. Auch die Schwester, meine liele Gesährtin auf einem guten und schönen

Stud biefer Reife, hatte mit ihr abgeschloffen.

Sie lebte jest bei ben Bermandten in Erfurt, beren Saus baburch auf mich eine neue und ftarte Unziehungstraft übte. Batte es mich dort immer heimatlich angeweht, so durfte ich mich jetzt ganz heimisch in ihm fühlen. Wie uns ber Pflegebruder fortan als bas Haupt ber Familie galt, so raumte die Schwefter bem fo viel Alteren willig eine Art von väterlicher Autorität über fich ein, Die mich vielleicht mit Neid erfüllt hatte, ware in meinem übervollen Bergen für eine folche Empfindung noch Raum gewesen. Dennoch wollte fich etwas bavon regen, als jest in der Perfon eines früher banischen, jest hamburgischen Offiziers ein murdigfter Bewerber um ihre Hand auftrat. Da die ihr bargebrachte Liebe Erwiderung fand, murde der schöne Bund bald geschloffen. Zu feiner Feier waren auch die beiden alteren Brüder mit ihren Gattinnen getommen, benn auch ber zweitälteste hatte fich inzwischen vermählt. In dem Areise so vieler Glücklichen laftete bas Gedenken meiner wunderlichen, unheimlichen Lage, die mich für immer von dem hafen der Häuslichkeit und der Herzensbefriedigung auszuschließen schien, doppelt schwer auf meiner Seele. Gine bruckende, schwermutige, entfagungsvolle Empfindung, und ber boch eine Regung wilden Stolzes beigemischt mar. Go mag dem schweifenden Indianer zumute fein, ber vom Rande feines unwirtlichen Balbes nach gärtenumfriedeten, maisfelberumgebenen Blodhäusern der Anfiedler späht. Ich würde in bitterem Hohne aufgelacht haben, hätte mir jemand gesagt, daß nur wenige Fahre noch vergehen würden,

bis auch ich zu ben Anfiedlern gehörte.

Da fand ich benn mahrend ber letten Jahre die Schwefter nicht mehr in Erfurt, und gerade in diefer Zeit führten mich meine militärischen Bflichten bäufiger und auf langer borthin als mohl fonft. Es tam bie Mobilmachung unferer Armee gelegentlich bes frangofisch-italienisch-öfterreichischen Rrieges, dem der Frieden von Villafranca ein für die italienischen Unionsbestrebungen porläufig so unliebsames Ende machte. Nach Italien hätte uns Gortschakoff schwerlich gelangen lassen, aber auch aus dem doch möglichen Feldauge am Rhein follte nichts werden. Ift es ein Frevel, wenn ich es ausspreche: zu meiner großen Enttäuschung und Bekummernis? Nicht, als ob ich, wie wohl die Weise junger Offiziere, den Krieg um feiner felbst willen gewünscht hatte; nicht, als ob mir aus politischen Grunden eine Entscheidung mit Frankreich, die ja doch über turg ober lang eintreten mußte, gerechtfertigt und zeitgemäß erschienen ware! So friegerisch war ich nicht gesinnt, und von meiner späteren leidenschaftlichen Teilnahme an der großen und kleinen Politit verspürte ich damals noch herzlich wenig. Nein! nur die schwarze Wolke mit den gleißenden Rändern war höher und höher gerückt; fie ftand mir jett ju Baupten; ich fühlte ben fürchterlichen Druck, ber mir das Herz in der Bruft dumpfer und dumpfer flopfen machte. Ich glaubte erstiden zu muffen; ich mußte mir Luft schaffen. Warum nicht im Gefechte? Und eine töbliche Rugel mochte mir die ersehnte volle Erlösung bringen!

Es sollte nicht sein. Grimm im Herzen mußte ich meinen Koffer, der schon auf dem Bagagewagen gelegen hatte, wieder auspacken. Eine mehrere Monate hindurch währende Dienstleistung, zu der ich alsbald kommandiert, und das öde Geschäft des Rekruteneinezerzierens, mit dem ich betraut wurde, konnten mich für den vereitelten Feldzugswunsch nicht entschädigen. Wosür es denn in meinen Sternen geschrieben stand, daß mir gerade in dieser Zeit der grimmsten herzensnot und trübster Seelenverdüsterung ein Licht, wie es sich der verirrte, verzweiselte Wanderer ersehnt, den Psad deutlich zu erkennen, der ihn aus der Wildernis in ein Land voll

Ernten und Sonnenschein führt.

Aber vorläufig hatte ich meinen militärischen Pflichten zu genügen und in den wenigen Mußestunden, die mir der sehr umftandliche und beschwerliche Dienst ließ, an den Problematischen Naturen zu schreiben, beren Druck im Feuileton der Zeitung für Nordbeutschland begonnen hatte. Eine Arbeitsverknüpfung, der nach jeder der beiden Seiten gerecht zu werden, immerhin eine gewisse Spannfraft bes Geistes und auch bes Körpers erforbert. Bahrend ich im Roman, Pfeile, die ich nach Kräften zuspitzte, gegen ben Abel schoß, hatte ich in Wirklichkeit auf ben Exerzier- und Paradeplaken, im Rafino, Gefellschaftsfalon ober Ballfaal mit Rameraben au verkehren, die fast sämtlich von Abel waren. Dabei ift nun das Merkwürdige, daß ich zwar das erstere aus meiner Überzeugung beraustun mußte, und dabei boch bas zweite tun durfte, ohne mit meinem Gemiffen in Wiberfpruch ju geraten, ohne, auch nur einer momentanen Not zu entgeben, zur Beuchelei und Luge meine Buflucht nehmen zu müssen. Ich wäre bazu nicht imstande gewesen; aber selbst die Versuchung wurde mir erspart. Die einsache Erflärung des scheinbar unlösbaren Widerspruches ift, daß ich in biefem, wie in allen gleichen und ahnlichen Rallen, nicht die Berfon, fondern die Sache meinte: Die Ginrichtung, Die ich haßte, mahrend ich möglicherweise die Person liebte. Die Berson mar der Bertreter ber Sache - gang gewiß. Aber hatte fie die Sache gemacht? war sie nicht in die Einrichtung hineingeboren? Der ganze Unterschied zwischen ihr und mir, daß sie, weil sie eben hineingeboren war, die Verkehrtheit berselben nicht wahrnehmen und empfinden tonnte, und ich, der ich frei geboren mar, fie mahrnahm und empfand? Sollte ich fie bie Sunben ihrer Bater bugen laffen, bie felbit ichon an benen ihrer Bater zu tragen gehabt hatten? Gie, Die Person, trug ja wirklich baran, wenn fie es auch nicht mußte, wenn sie es auch fehr übelgenommen hatte, wollte man ihr beweisen, bag, mas fie für eine hohe Ehre und große Auszeichnung hielt, in Wahrheit eine schwere Burbe und hakliche Anmagung fei. So durfte fich, wer dazu beizutragen versuchte, daß ihre Rinder nicht so weiter unter berfelben Laft zu keuchen hatten, fich als ihr und ihrer Rinder und Rindestinder Wohltater fühlen.

Wenn ich nun bei dieser Mißbilligung der Abelsinstitution und der demokratischen Auffassung meines militärischen Berhältnisses im allgemeinen auch mit mir selbst nicht in Widerspruch geriet, war mir doch wohl bewußt, daß meine Ansichten, sobald ich sie laut werden ließ, oder sie anderweitig bekannt wurden, sich der Zustimmung meiner Herren Kameraden nicht zu ersreuen haben dürsten, ja, daß es darüber zu einem Streit kommen müsse. Aber vordershand war eine berartige unliebsame Katastrophe nicht zu fürchten.

Wie sollte das hannoversche Oppositionsblatt nach Ersurt gelangen, und gar in diese Kreise, sür welche die Kreuzzeitung sakrosankt war und bei denen auch sonst literarische Bedürsnisse nicht auffallend hervortraten? Die einzige Ausnahme machte ein Hauptmann, der, glaube ich, durch seine Frau ein wenig auf dem Lausenden gehalten wurde. Doch hatte selbst er meine Novellen nicht gelesen, wohl aber meine Übersetzungen von Nichelets Büchern, über die er sich denn gern eingehend mit mir unterhielt. Die anderen zeigten keinerlei Neugier, in die Geheimnisse meiner literarischen Tätigkeit einzudringen, und waren vollständig zusrieden damit, daß ich im übrigen

ein guter Kamerab sei.

Ich ließ es mir angelegen sein, eine so günstige Weinung zu verdienen, und ich darf sagen: es wurde mir nicht schwer. Denn sie selbst gingen mir betreffs der guten Kameradschaft in ihrer Hösslichkeit und Zuvorkommenheit, der bescheidenen Weise, in der sie dem schönen Grundsat: leben und leben lassen, huldigten, mit dem besten Beispiel voran. Die Bescheidenheit war den meisten freilich durch ihre wirtschaftliche Lage zur unumgänglichen Pflicht gemacht. Aber daß sie dieser Pflicht ohne Murren mit gutem Humor nachzusommen; troz der Knappheit ihrer Mittel den Ansorberungen, welche die Gesellschaft an den Offizier stellt, in antändiger Weise zu genügen wußten; die traurige Aussicht, die die Offizierslausschaft im Frieden dietet, ihren Pflichteiser nicht lähmte, ihnen den einmal gewählten Stand durchaus nicht verleidete — ich habe es zu beodachten reichlich Gelegenheit gehabt und gestehe, daß es mich oft mit Rührung und Bewunderung erfüllt hat.

Erleichterte mir so das ungetrübte kamerabschaftliche Berhältnis mit Männern, von benen manche noch lange Jahre meine Freunde geblieben sind, den Dienst auf das erfreulichste, so war und blied boch die Hauptsache, daß ich an dem Dienst selbst ein aufrichtiges und starkes Interesse sich an dem Dienst selbst ein aufrichtiges und starkes Interesse sand es meiner körperlichen Mulage ausnehmend zusache, mir auch sür Geist und Gemüt reichliche Nahrung det. Berkehrte ich gern mit den Kameraden, verkehrte ich noch lieder mit dem gemeinen Mann, den ich beodachtete, studierte, vor der Robeit der Unterossiziere schützte, aus seiner Hildssiede Nahrung deinem ordentlichen, anstelligen, seine Lage klar übersehend Menschen zu machen suchte. Auch erfreuten sich die Instruktionsstunden, die ich zu geben hatte, eines gewissen Ruses, wie ich denn weiter ohne Undescheidenheit sagen darf, daß meine Bemühungen, mir die Zuscheinen in die zu

friedenheit der Borgesetzten zu erwerben, nicht unbeachtet blieben, im Gegenteil eine Anerkennung fanden, die mich schließlich sogar in

eine gründliche Berlegenheit fette.

Ich hatte bereits auf den besonderen Wunsch meines Majors einige Wochen länger, als das Kommando ursprünglich gelautet, den Dienst versehen, als er mich eines Tages beiseite nahm, um mich zu fragen, ob ich nicht ganz bei der Fahne bleiben wolle? Er habe bereits mit dem Regimentskommandeur gesprochen; die Sache werde sich ohne Umstände machen lassen und liege für mich, troß meiner sür einen Sekond etwas reichlichen Jahre nicht ungünstig. Die Modilmachung habe einen schlimmen Wangel an Ofsizieren ergeben; es hapere auch sonst — worans er mir ja kein Geheinnis zu machen brauche — an vielen Punkten. Da sei manche Gelegenheit sür einen tätigen und intelligenten Ofsizier, sich hervorzutun; überdies rieche es seit dem Sommer in Europa stark nach Pulver, und es würde sicher über kurz oder lang irgendwo losgehen.

Nun mag ein junger Mensch noch so bescheiben sein — wenn ein alterer, von ihm hochgeschätter Mann ihm ein marmes Lob fpendet, wird er fich geschmeichelt fühlen und geneigt, der Aufforderung, zu welcher jenes Lob die Ginleitung war, nachzukommen. Bier sah ich mich mit einem Vertrauen beehrt, wie es schmeichelhafter für mich nicht fein konnte, und von einem Manne, der meine ganze Hochachtung hatte. Herr von Dr. verdiente fie im vollen Maße: ein liebenswürdiger, ausgezeichneter, tapferer Offizier, ber 1866 in Böhmen bei einem der ersten Gesechte den Heldentod starb. Und ich fagte bereits: ich mar gern Soldat. Wer bleibt nicht gern, mas er gern ift? Überdies, mas gab ich auf? Meine Schulmeisterei war, wie wir alsbald feben werden, schon feit Monaten beendet. Meine Schriftstellerei, mas hatte fie mir eingetragen? Gelb und Gut mahrlich nicht und Ruhm ebensowenig, ich hatte es benn rühmlich finden muffen, von einem halben Dugend elender Rezenfenten gehudelt worden zu fein. Daß dem Roman, an welchem ich jett schrieb, ein befferes Los werden würde, als feinen Borgängern — wer garantierte es mir? Und ich kam so von Leipzig fort, wo ber himmel lange schon erbrudend schwer über mir hing. Dennoch — die goldene Freiheit, zu benten und zu dichten, das heißt: zu leben, wie ich wollte — um die ich so lange Jahre als um ben höchsten Preis gefampft, und die ich mir doch errungen hatte, trop allebem, — fie follte ich aufgeben für einen Stand, ber, mochte er auch der vornehmste in der Gesellschaft sein, mir gerade diese Freiheit wieder rauben mußte? Es war unmöglich.

Ich glaube nicht, daß ich niehr als ein paar Sekunden gebraucht habe, mir das alles klar zu machen, vielmehr: was mir längst klar war, zum Bewußtsein und auch sofort zum Ausdruck zu bringen. Der treffliche Mann hatte eine andere Antwort erwartet; auch verstand er mich wohl kaum ganz. Ich sah es deuklich an seiner Miene. Indessen war er zu höslich und wußte zu genau, was er seiner Stellung schuldig war, um weiter in mich zu dringen. Er drückte nur kurz sein Bedauern aus, und als ich mich dann bald darauf bei ihm abmeldete, schieden wir als gute Freunde.

Darüber war der Winter gekommen. Nach Leipzig, in mein altes Quartier zurückgekehrt, durfte ich ungestört an meinem Roman weiter arbeiten. Es tat auch not: die Seher in Hannover waren mir hart auf den Fersen und es war schon damals mein Stolz, mich von keinem Seher einholen zu lassen. So mußte ich es als ein Glück preisen, daß meine Lehrtätigkeit im Frühsommer, noch

por der Mobilmachung ein jähes Ende gefunden hatte.

Bu meinem Bedauern und boch ju meiner Befriedigung. Die Berbaltniffe an bem Gymnasium hatten sich feit ungefähr Sahresfrift unvorteilhaft für die Unstalt und in für mich unerfreulicher Beife verandert. Unfer alter Direktor mar von uns geschieben, nicht durch ben Tod, ber ihm, glaube ich, weniger bitter gewesen ware. Er hatte scheiben muffen, weil er ben pekuniaren Schwierigteiten der Lage nicht langer die Stirn bieten konnte. Sie hatten ihn, der ohne genügendes Rapital an ein fo koftspieliges Unternehmen gegangen war, von Anfang an verfolgt. Uns im Lehrertollegium mar es tein Geheimnis. Er machte auch teines baraus, jedenfalls nicht mir gegenüber. Wiederholt hatte er offen über bie Berlegenheiten, von benen er fich bedrangt fah, mit mir gefprochen, ja mich zulegt direkt gefragt, ob ich nicht sein Nachfolger werden möchte? Warum er mich für einen vermögenden Mann gehalten, weiß ich nicht. Aber er hatte es getan, und ich mußte ihn nun bes Gegenteils versichern, mithin meiner materiellen Unfähigkeit, auf feinen Borfchlag einzugehen, von allen anderen, reichlich vorhandes nen geiftigen und fittlichen Unfahigfeiten gang ju fchweigen. Go tam für ihn die fchlimme Stunde bes Scheibens von ber Pflangstätte, die er ins Leben gerufen, und die unter seiner Pflege so prächtig gediehen war. Sein Nachsolger, ein Prediger Z., der auch fonft schon an der Schule als Religionslehrer gewirft hatte, hielt ihm die Abschiedsrede. Er antwortete mit Tränen in den Augen. Man fühlte es, dieser Augenblick brach dem Manne das Herz. Er hat denn auch in Brünn, wohin er als Direktor einer Bürgerschule gerusen war, nur noch wenige Jahre gelebt. Mit ihm ist ein Mann gestorben, ben ich wahrhaft verehrt, herzlich geliebt hatte, und bem nur Glück und Stern sehlte, ober sein Name würde heute in der Liste der großen deutschen Pädagogen neben denen eines Spener, Francke, Pestalozzi, Basedow glänzen.

Bon ber Gute ber Denkart biefes trefflichen Mannes nur ein

Beifpiel.

Eines Tages ließ er mich rufen, um mich zu fragen, ob ich wiffe, daß in meiner Rlaffe wochentlich ein von ben Schülern aescherz und Spott getrieben werde, letterer auch über die Lehrer, nicht zum wenigsten über mich. Ich erwiderte ihm, ich wifse das nicht nur, sondern sei selbst der erste Leser, ja, sogar ein wenig Mitarbeiter. Er bat um Aufklärung. Ich war um die Antwort nicht verlegen. Ich habe mich, als ich hinter das Geheimnis kan, meiner Schulzeit erinnert und des unwiderstehlichen Dranges, den ich damals empfunden, mich in Ernst und Scherz, in Versen und Prosa über die Vorgänge in der Schule, die Charaktere meiner Lehrer und Mitschiller zu äußern. Ich habe gemeint, was bei mir recht gewesen, bei anderen nicht unbillig finden zu sollen; um aber du verhüten, daß ein an fich harmlofes, ja, in mancher Beziehung nühliches Spiel nicht zur Ungebühr ausarte, zur Unaufmertfamkeit mahrend ber Stunden und anderen Ungutraglichkeiten führe, folgende Einrichtung getroffen. Das fertige Blatt muffe mir zur Durchsicht gegeben werden, worauf dann, wenn ich nichts Ubles entdeckt was bis jest kaum vorgekommen — am Sonnabend nach Schluß der letten Stunde, als luftiger Kommentar der vergangenen Woche, bie Vorlefung und zwar burch mich felbft erfolge. — Der gute Mann lachte, flopfte mir auf bie Schulter und fagte: Na, wiffen Sie, bas ift fo eines von ben Mitteln, die nur bei Schmieben helfen und an benen die Schneider fterben. Alfo: meinetwegen! Lange wird der Spaß ja sowieso nicht bauern.

Er hatte recht: die Knaben bekamen die Sache bald fatt, und

es wurde nicht mehr bavon gesprochen.

Dem neuen Direktor sehlte es nicht an gutem Willen und manchen trefflichen Eigenschaften; daß er des genialen Blickes seines Borgängers ermangelte, konnte ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden. Mich bestätigte er nicht nur in meiner Stellung, sondern betraute mich mit einer Anzahl von Unterrichtsstunden in der Mädchenschule, die schon sein Vorgänger neben dem Gymnasium eingerichtet hatte. Er interessierte sich sogar für mich, nachdem er

meine Novelle und die amerikanischen Gedichte gelesen, welche letzteren ihm besonders gesielen. Dennoch wollte sich kein behagliches Verhältnis zwischen uns herausstellen. Ich hätte ihm wohl auch mehr entgegenkommen, an dem Lehrerkränzchen, das er gestistet, lebhasteren Anteil nehmen sollen. Wenigstens hätte er mir dann nicht meine Lauheit in diesem letzteren Punkte zum Vorwurf machen können, wie es eines Tages geschah. Er tat es in einem so erregten Ton, daß ich sosort heraussishte, er lege es auf einen Bruch an, oder würde doch nichts dagegen haben, wenn es bei dieser Gelegenheit zu einen solchen komme. Das war sür mich genug, ihm das Übrige zu ersparen. Ich sagte ihm das mit einer Ruhe, von der seine Erregung das genaue Gegenteil war, verbeugte mich, verließ das Zimmer und betrat das Haus, in welchem ich nun seit länger als

vier Sahren täglich aus- und eingegangen, niemals wieber.

Mun glaube man nicht, daß ich bas Brett, bas mich fo lange über Baffer gehalten, nur beshalb fo unbedentlich fahren ließ, weil ich mich inzwischen dem erstrebten Ufer weit genug genähert und seften Boben unter den Füßen gehabt hätte. Ich war in diesem Falle nur einem augenblicklichen Drange gesolgt, hatte nur meine perfonliche Freiheit, wie ich fie verftand, gegen einen ungebuhrlichen Eingriff verteibigt. Mir war völlig bewußt, daß ich es auf Kosten meiner materiellen Lage tat, die durch das Aufgeben meiner Stellung an der Schule in ein bedenkliches Schwanken geriet. Die Erträgnisse meiner literarischen Arbeiten waren bisher sehr gering gewesen. Ich hatte bas nicht übel empfunden, im Gegenteil einen Stolz darin gefetzt, für das, was ich zu meiner eigenen inneren Befriedigung und, fozufagen, um Gottes willen tat, nicht noch befonders bezahlt zu werden. Das konnte nun nicht so bleiben; ich mußte auf eine bessere Verwertung meiner Schöpfungen sinnen; aus der freien Ubung meiner Geisteskraft ein Gewerbe machen, mich offen zu der Gilbe ber Schriftsteller betennen. Gin schwerer Entschluß für jemand, bem alles Zunftmäßige ob bes Zwanges, ben es im notwendigen Gefolge hat, so gründlich zuwider war! aber auch einer, dessen Ausführung — gang abgeseben von bem moralischen Unbehagen, bas ich babei empfand, - feine großen außeren Schwierigkeiten fur mich hatte. Das mag wunderlich klingen, dennoch war es der Fall. Nach beinahe fünf Jahren, nachdem ich ebenso viele Bücher auf ben Markt gebracht, ftanb ich ber Leipziger literarischen Gesellschaft so fremb gegenüber wie am ersten Tage. Ich mußte nicht einmal, ob etwas berart existiere mit Ausnahme bes Julian Schmibtschen Rreifes, ben ich mir, wie mir miffen, burch meine Rritit ber

"Fabier" ein für allemal verschloffen hatte. Selbst die perfonliche Bekanntschaft bes genannten, bamals weitaus einflufreichsten aller beutschen Sournalisten zu machen, mar von mir gefliffentlich vermieben worden, trogbem wir ichon lange an bemfelben Soteltisch, nur durch wenige Plate getrenut, unsere Mittagsmahlzeiten ein-nahmen und Julius Seybt, der Redakteur der "Europa", sich wiederholt angeboten hatte, mich ihm vorzustellen. Er wäre bazu nicht nur die geeignetste Personlichkeit gewesen, da er zu den Intimen des Schmidtschen Kreises gehörte, sondern auch die einzige, da er der einzige Literat in ganz Leipzig war, mit dem in Beziehung zu ftehen ich mich rühmen durfte. Der kleine, tugelrunde, behagliche Herr mit der jovialen Miene und dem ausgesprochenften fächfischen Dialekt erwies mir fogar die Ehre, auf meine Mitarbeiterschaft an seinem Blatte Wert zu legen und meine Übersekungen gut zu finden, trogdem ich mich bei benfelben von Beit zu Beit bes Lexitons bebiente. Er nannte das eine große zeitraubende Unvorsichtigkeit. der Tat hatte er felbst feit Sahren alle Lexika aus seiner Wohnung verbannt und behauptete, sich dabei ganz vortrefflich zu stehen. Db die Leser seiner Verdeutschungen (z. B. des Dickens) sich babei ebenso gut standen, war eine Frage, die aufzuwerfen mich die Distretion verhinderte. Was Julian Schmidt betrifft, so habe ich, als ich ihn endlich boch viele Jahre später kennen und den edlen Kern, ben er in einer fo rauhen Schale barg, schätzen lernte, meine frühere ihm gegenüber bewiesene Sprobigkeit wohl lebhaft bedauert; aber zu jener Zeit hatte ich noch nicht gelernt, meine Indianerscheuheit zu überwinden, meinen Hibalgoftolz zu bandigen; und mich jemand zu nähern, ber mich auch nur in ben Verbacht hatte nehmen konnen, ich tue es, mir seine Gunft zuzuwenden, mar für mich eine moralische Unmöglichkeit.

Mein monatelanger Dienst in Erfurt hatte bergleichen Erwägungen und Bebenten in ben Sintergrund gebrängt; fie traten jest nach meiner Ruckfehr um fo schärfer hervor. Da ich Linienofsizier nicht hatte werden wollen, Schullehrer nicht mehr sein follte, blieb mir nichts anderes, als mich als das zu geben, was ich im Grunde ja längst war: Schriftsteller von Prosession. So nahm ich benn die unterbrochene Verbindung mit Kolatschek in Wien wieder auf, schrieb sleißig für die "Europa", übersette Roscoes "Lorenzo" und war neugierig, ob J. Beber sich entschließen würde, die "Problematischen Naturen" in Berlag zu nehmen.

Denn die erfte Abteilung diefes Romans nahte fich ihrem Ende. oder war bereits beendet. Ich hatte die Feuilletonausschnitte sorg-

fam gesammelt, zusammengeheftet und fie bem Benannten gur gefälligen Ansicht übergeben. Zum ersten Male in meinem Leben brachte ich so meine Ware selbst auf ben Markt. Mir war dabei recht unbehaglich; aber endlich mußte boch mit ber geschäftlichen Seite bes literarischen Lebens Ernst gemacht werben.

Ich kannte J. J. Weber bereitst seit ber ersten Michelet-Überssehung. Es war ein kleiner hagerer Herr, den das bichte, bereits ftart ergraute, die niedrige Stirn umftarrende Baar alter erscheinen ließ, als er in Wirklichkeit sein mochte. Unter ben buschigen Augenbrauen blickte ein Paar klarer, kluger Augen etwas mißtrauisch bervor. Damit harmonierte bie Bebächtigkeit seiner Rebe und bas bis zur Steifheit Gemessene feiner Haltung. Man hätte ihn gräm-lich nennen können, und er war es auch vielleicht, nur daß biefe aschgraue Stimmung gelegentlich von humoristischen Lichtern ein wenig erhellt wurde. Mis ich ihm das Manustript der "Liebe" pünktlich auf Tag und Stunde überbrachte, sagte er, mit seltsamem Kopsschütteln: Sie sind ein Unikum. — Wie das? — Sie sind der erste Schriftsteller, der Wort gehalten hat. — Ein anderes Mal, als mir durch sein Lager gingen, bot er mir ein paar Bücher seines Berlages an; ich nahm sie mit verbindlichem Danke. — Seltsam, sagte er. — Was? — Sie danken mir, weil ich Ihnen Bücher anbiete. Andere banten Gott, wenn man fie bamit ungefchoren läßt. - In feinem Bureau maren ein paar große Zeichnungen an auffallenber Stelle mit Nägeln an die Wand geheftet. Er hatte sie seiner Meinung nach zu teuer bezahlt. Der tägliche Anblick sollte ihm zur Warnung bienen, bergleichen Ertravagangen in Bufunft gu meiden. Ich glaube, daß er ein gewisses Wohlgefallen an mir fand, wie ein bedächtiger Mann an ben munteren Sprüngen eines Füllen in ber Roppel. Trogbem er sonft mit feiner Beit geizte, jog er oft die Besuche, die ich ihm machte, in die Lange, nicht sowohl, um mit mir zu plaudern, als, sich von mir vorplaudern zu lassen, während er ftill zuhörte. Mein Roman hatte ihm entschieden ge-fallen; aber, versprach er sich von dem Buche keinen rechten Erfolg, stieß er sich wirklich — ahnungslos bessen, was einst ber beutschen Lefewelt nach biefer Seite geboten werben wurde - an einigen "starken Sachen", die da nach seiner Meinung unterliefen, er konnte wochenlang zu teinem Entschluß tommen, um schließlich, nachdem er auch seine Frau zu Rate gezogen, und biese — wie vorauszusehen — die "Sachen" noch "stärker" fand als er, auf den Berlag au verzichten. So mußten benn die unglücklichen "Problematischen" bieselben

düsteren Pfade ins Unbetretbare beschreiten, die ihre ältere Schwester trauernd gewandelt war, von Stadt zu Stadt, Verleger zu Verleger irrend, ein ganzes Jahr hindurch, bis Otto Janke in Berlin an der müben Wallerin zum Ritter und Retter wurde. Eine Helbentat war es just nicht, wenigstens nicht in betreff der Kosten, die sich sür ihn wesentlich auf die Herstellung des Buches beschränkten. Ich, der ich an solche Zuvorkommenheit uicht gewöhnt war, sühlte mich ihm darum nicht weniger zu Dank verpflichtet.

Der Verlag des Buches war aber nicht das einzige und nicht das wichtigste der Geschäfte, über welche ich derzeit mit J. J. Weber

verhandelte.

Man weiß, daß er der Gründer der Leipziger Illuftrierten Beitung mar, bie er aus fleinen Anfangen gu einem Blatt erften Ranges gemacht hatte. Seit Jahren und Jahren galt ihr tagsüber der beste Teil seiner rastlosen Arbeit und, ich glaube, in seinen nächtlichen Träumen erschienen ihm die beiden an die Wand genagelten Schächer. Ihre für beutsche Berhaltniffe ungemein große Berbreitung, die Achtung, der sie sich überall erfreute, waren wohlverbient. Sie mar ein Mufterblatt in ihrer Art und fchien jeben Wettbewerb infolge ihrer unerreichbaren Borguge unmöglich machen. Plötlich betrat Hallberger in Stuttgart ben Markt mit feinem "über Land und Meer". Wie benn bas zu fein pflegt, hatte bas neue Unternehmen bem alten seine Kunfte trefflich abgesehen und einige dazu gefügt, auf die jenes nicht verfallen war, die es vielleicht auch unter feiner Burde hielt. Aber die Burde gibt in solchen Dingen nicht ben Ausschlag, sondern die frische Art, die Beweglichkeit, die Fähigkeit, sich ben Zeitbedürsnissen anzupassen, ihnen entgegenzukommen, tun es; und nach dieser Seite war das neue Blatt dem alten entschieden über. J. J. Weber war ein viel zu kluger Mann, das nicht zu sehen; aber einen Wagen, der sich in dem alten Geleise so lange trefflich fortbewegt hat, in ein neues lenken zu follen, ift ein ichweres Stud, befonders, wenn ber Lenker felbst nicht mehr jung ist. Da geraten die liebe Gewohnheit mit ber fatalen Einficht in die Notwendigkeit des vorzunehmenden Wandels, der gerechte Stolz auf bisherige Leiftungen mit bem brennenden Bunsch, diese nicht durch anderer Leute neue Künste in Schatten geftellt zu feben, in einen munderlichen Rampf, beffen famtliche Phasen und Peripetien, wie sie sich in der Seele des braven Berlegers abspielten, ich zu beobachten und teilweise mitzumachen berufen mar. Denn, sei es nun eine wirkliche Borliebe, die er für mich gefaßt, sei es, daß er augenblicklich eine Persönlichkeit, welche ihm für den vorliegenden Fall geeigneter erschienen wäre, nicht zur Hand hatte, — er zog mich in sein Vertrauen; teilte mir seine Bedenken, seine Wünsche mit; gewährte mir einen Einblick in den redaktionellen, artistischen, geschäftlichen Vertreb des Vlattes; veranlaßte mich zur genauen Kenntnisnahme wenigstens der letzten Jahrgänge der Zeitung; sorderte mich zu einem freien Auskprechen meiner Ansichten, etwaiger Verbessenugsvorschläge, die ich zu machen hätte, schließlich zur Ausarbeitung eines sörmlichen Programms auf. Ich tat nach seinem Verlangen und schuf mir damit döse Not. Schon die kritische Durchsicht der umfangreichen Vände war eine harte Geduldsprüfung; eine härtere, dem grilligen, eigenstinnigen alten Herrn in den Wandlungen zu solgen, welche die Angelegenheit in seinem ruhelosen Geiste durchmachte. Hatte ich heute einen Plan entworsen, von dem er erklärte, daß er Hand und Fuß hade, mußte ich morgen hören, die Sache klinge zwar vortresslich, sei aber in wörigen ein ganz phantastischer, unaussührbarer Nonsens. Nichtsbestoweniger kamen wir allmälig dem erstrebten Ziele näher und so nahe, daß ich mich darüber entscheiden mußte, od ich die mir von ihm angetragene Chefredaktion der Zeitung übernehmen wollte oder nicht. ober nicht.

Denn dazu hatte sich nach und nach eine Angelegenheit zugespitt, an die ich ursprünglich gegangen war ohne jegliche sonstige Absicht, als mich dem von mir aufrichtig verehrten Manne gefällig zu erweisen. Nur war ihr Aussehen ein ganz anderes geworden, ein in meinen Augen nichts weniger als liebliches. Die Leichtigkeit, ein in meinen Augen nichts weniger als liedliches. Die Belaftigteit, mit der die Gedanken beieinander wohnen, sollte der Härte weichen, mit der sich die Sachen im Naume stoßen; der freundschaftliche Berater dem Angestellten des Geschäftes den Platz räumen. Ich hatte erst unlängst die Ersahrung gemacht, daß ich mich für eine derartige Stellung nur unter ganz besonders günstigen Bedingungen eigne: nur wenn zwischen dem Chef und mir eine völlige Harmonie der Ansichten und eine gegenseitige ungetrübte persönliche Sympathie walteten. Die lettere mochte hier vorhanden sein; aber mit der Übereinstimmung der Ansichten stand es nicht ebenso gut, und ich würde fürder, wenn ich auf eine unvereinbare Meinungsverschiedenheit ftieg, nicht meinen but nehmen und mich empfehlen konnen. Sodann: war ich der Aufgabe gewachsen? Besaß ich die Übersicht über die Breite der Welt, die sich in einem solchen Weltblatt spiegeln soll? Die Kenntnis der einzelnen verschiedenen Zweige der Wissenschaft, Kunst, des öffentlichen Lebens, die hier allwöchentlich zu einem Bündel zu vereinigen waren? die Kenntnis der Personen, mit deren Fähigkeiten man vertraut sein, die man an der Hand haben muß, soll man sich einen Stab von verläßlichen Mitarbeitern bilden und stets den rechten Mann für die Sache wählen können? Ich war weder so töricht und anmaßend, mir den Besitz dieser notwendigen Eigenschaften eines guten Chefredakteurs zuzuschreiben, noch so leichtssimmig, mich über den Mangel derselben mit einem: es wird schon

geben, megzusegen.

Aber dies alles gab nicht den Ausschlag. Schwer, wie es ins Gewicht siel, — legte ich in die andere Schale meine Arbeitstraft, die ich erprodt, mein Pflichtgefühl, auf dessen Stärke ich mich verslassen zu dürfen glaubte, es mochte ausgewogen werden, vorausgesetzt, daß ich auf meine schöpferische Tätigkeit gänzlich verzichtete. Für sie wäre bei einer Beschäftigung, die nich Tag für Tag vom Morgen dis zum Abend an den Redaktionstisch gebannt hätte, kein Raum geblieden. Sie aber aufzugeben, konnte ich mich nicht entschließen, so wenig, wie ich es in Ersurt gekonnt, wenn die Dinge dort auch ganz anders gelegen hatten als hier. Die Freiheit, zu benken und zu dichten, hätte ich dort, wie hier eingebüßt. Dies mein Gedurtsrecht mochte ich nicht um das Linsengericht einer mir im übrigen zusagenden Lebensstellung ober eines auskömmlichen Gehaltes verkaufen.

Dennoch mußte mir gerade jetzt an der einen so viel gelegen sein als an dem anderen. Ich hatte vor ein paar Wochen, während die Berhandlungen mit Weber noch in vollem Gange waren, eine Reise nach Ersurt gemacht und war von derselben als Berlobter meiner jetzigen Frau zurückgekehrt. Das andere in solcher Lage sich praktischen Erwägungen zugänglicher zeigen, als ich es in meinem

Falle tat, finde ich nur zu begreiflich.

Wenn jemand auch in den dunklen Stunden seines Lebens nie ganz das Vertrauen zu dem verliert, was man mit einem schönen Bilbe seinen Stern nennt, so mag man das Fatalismus oder Aberglande heißen. Geht man der Sache auf den Grund, so wird man wahrnehmen, daß es nichts weiter ist, als das Vertrauen zu sich selbst. Wie dem nun sein mag: wer den Wagemut hat, sich sein Leben nach seinem Sinne gestalten zu wollen, kann des treuherzigen Glaubens an seinen Stern nicht entraten.

Ich nun sah ein Aufblinken bieses Sterns in einem Briese, ben ich nicht lange, nachdem meine Berhandlungen mit Weber zu bem negativen Resultat geführt hatten, aus Hannover empfing. Er kam von meinem verehrten Freund und Gönner Eichholz, der mir im Namen des Berlegers die Redaktion des Feuilletons seiner

soman jagtuch! Dam jagavert, es nut zu denten; wenigitens schaubere ich jetzt. Damals tat ich es nicht. Die zweite Abteilung der Problematischen würde, wie die erste, vier Bände betragen. In meinem Kopse war sie fertig. Wie sollte ich sie nicht binnen Jahresfrist zu Papier bringen können, sosern ich sonst nicht viel anderes zu tun hatte? Und sür die solgenden Jahre — ja, wosür hat man denn seinen Stern, wenn man sich über dergleichen auch noch den Kops zerbrechen soll? Dazu erschien mir das zukünstige Verhältnis mit dem Redakteur en ches, den ich schon aus seinen Vriesen sollegwonnen hatte, in einem geradezu idealen Licht. Das mit dem Verleger, mit den anderen Kollegen — er hatte mir von allen kleine, allerliedste Charakterstizzen entworsen — würde sich unzweiselhaft auf das angenehmste gestalten. Schließlich, wo auch immer das Haus stehen mochte, welches ich mir gründen wollte, — in Leipzig durste es nicht sehen — jeht nicht mehr!

Ich habe die Rechnung meines Lebens so weit aufgestellt. Soll ich das Resultat, das sich ergeben hat, auf den kürzesten Ausdruck bringen, so muß ich sagen: es sind die Problematischen Naturen. Dieser Roman ist das reine Produkt meiner bisherigen Ersahrungen und Errungenschaften im weitesten Umfange und in jeder Bedeutung des Wortes. Er ist auch deshalb gewissermaßen die Probe auf das

Exempel, das wir durchgerechnet haben.

## Sannover.

Während die erste Abteilung der "Problematischen Naturen" noch in Leipzig vollendet wurde, schrieb ich die zweite in Hannover, wohin ich im Herbst des Jahres 1860 als Feuilleton-Redakteur der

"Beitung für Nordbeutschland" überfiedelte.

Mein Aufenthalt in der Stadt an der Leine hat zwei Jahre gewährt, die ich zu den glücklichsten meines Lebens zähle. Was auch hätte mir zum Glücke sehlen sollen? Im ersten Ansang der Dreis Biger; eben vermählt mit der Frau, die ich liebte; vor eine Aufgade gestellt, wie sie meinen Neigungen und Kräften durchaus zu entsprechen schien; unter den denkbar ersreulichsten kollegialischen und

wieder jung vor, ja, jünger als in meinen jo vielfach grillenhaft

vergrämten Knaben- und Junglingsjahren. Soll ich das alles aber auf ben einfachften Ausbruck bringen,

möchte ich fagen: ich war ein Mann geworben. Es machft eben ber Mensch mit feinen größeren Zweden, und ich brauchte nur die Augen nicht zu verschließen, um zu sehen und zu begreifen, daß jett ein Moment in mein Leben getreten mar, welches meinem Streben, ich will nicht fagen, eine andere Richtung gab, aber ber alten Richtung doch ein bestimmteres Ziel wies und bem früheren Streben frische Kräfte zuführte, wie der Nebenfluß dem Sauptstrom, in ben er sich ergießt.

In dem Bilbungsgange eines, ber es ernft mit bem Leben nimmt, ereignet sich kaum etwas, das nicht vorher schon in seiner Uhnung gelegen hatte. So war mir das Schillersche Wort: Der Mensch solle immer zum Ganzen streben, um, wenn er ein Ganzes nicht werden könne, an ein Ganges fich anzuschließen, ftets bedentlich gewesen. Theoretisch war mir längst flar, daß tein Mensch ben Beruf habe, ein Ganzes zu werden und zu fein, ja, das Streben danach eine furchtbare Gefahr in sich schließe. Die Gefahr, sich nicht mehr als Teil der Menschenfamilie zu fühlen, der wir alles und jedes verdanken, mas mir find und vermögen, zu vergeffen bas tieffinnige, aus dem Bergen des Chriftentums und der humanität gesprochene Wort Spinoza's: "Die Menschen, welche von der Vernunft geleitet werden, d. h. die Menschen, welche nach der Leitung der Vernunft ihren Nugen suchen, begehren nichts für fich, was fie nicht auch für die übrigen Menschen munschen."

Hier nun in Hannover befand ich mich wieder einmal in einer neuen Lage; Pflicht und Ehre geboten, daß ich mich ihr gemachsen zeige.

Was mich die übernommene Pflicht nicht als einen jett lächerlichen, jest ermüdenden Maskenscherz betrachten ließ, war, um es mit einem Worte zu sagen, daß ich jett jum ersten Male einen Blid in bas tätige politische Leben tat, in Gemeinschaft mit Mannern trat, deren Leben sich in politischer Arbeit verzehrte. Zwar mein Wirken unter dem Strich der Reitung — es wird von ihm frater ausführlich die Rede sein — hatte mit Politik direkt nichts zu tun: ihn das Schichal zugeteilt hat, nach besten Kraften zu sinnen und zu schaffen! Wehe bem Gemeinwesen, dessen Bürger nicht einmütig dieses Sinnes sind, — es wird nicht lange seinem Namen entsprechen! Wehe dem Bürger, der auswächst, ohne daß dieser Sinn auf jede Weise in ihm genährt und gepslegt wird — er wird auf seinen höchsten Ehrentitel in Wahrheit keinen Anspruch machen dürsen!

Ich hatte es bis zum Augenblicke nicht eigentlich gedurft. Wie das so gekommen? Ich will mich hier nicht wiederholen, nur an die dumpfe politische Atmosphäre erinnern, die auf Deutschland bis 1848 lastete, d. h. während der Jahre, in welche meine ganze eigentliche Jugend fällt; nirgends wohl schwerer lastete, als in der verödeten Stadt und in dem zurückgebliebenen Landstrich, die mich gefangen hielten. Da war es denn freilich kein Wunder, wenn sich in mir der politische Tried nicht hatte regen wollen.

Und doch war jener mein politischer Schlummer nur einer mit halb offenen Augen gewesen. Dhne daß es mir bewußt geworden wäre, hatte ich, was von dem Treiben auf dem politischen Markte mir irgend näher gekommen war, in meiner Weise scharf genug besobachtet, und ganz gewiß war ich, solange ich denken konnte, ein Schwärmer für die Freiheit gewesen, wie ich sie eben verstand. Vorerst als persönlich freie Selbstbestimmung, die unmöglich ist, solange andere Personen uns unter die Macht ihres Willens beugen, ja, nur ihren Sinsluß auf die Richtung des von uns einzuschlagenden Weges in bedeutender Weise geltend machen können. Diesem Pro-

samthett steht, und auf den ich fruher kaum geächet hatte, zu klarerem Bewußtsein gekommen: die ungeheure Bedeutung des Milien, wie man heute sagen würde; die Erkenntnis, daß der Meusch nicht wie ein Meteorstein aus dem Himmel fällt, sondern inmitten ganz bestimmter samilärer, sozialer, ökonomischer, politischer Bedingungen auswächst, die man verstehen muß, wenn man verstehen will, wie er denn nun gerade so und nicht anders geworden ist.

So war auch das Ende meines Romanhelben auf den Berliner Barrikaden der achtundvierziger Märztage kein willkürliches, nur, um der Sache ein Ende zu machen, gewaltsam herbeigezogenes, sonbern der logische, mit dem ersten Federstriche gesetzte Schluß des

Ganzen.

Ich gebe zwar zu: war dies schon ein politisches Programm, so glich es bestenfalls einem Porträt, von dem der Künstler nur eben erst die Umrisse gezogen hat, während die Einzelheiten der Jüge noch auf sich warten lassen, und, je nachdem es ausställt, ein ideales Bild, vielleicht auch eine Fraze zustande kommt. Indessen wird man nach dem Gesagten schon eher die ungeheuere Wichtigkeit mürdigen können, welche sur mich der ich solche Gesinnungen hegte und mich mit solchen Plänen trug, die tägliche Berührung und der intime Verkespr mit Männern haben mußte, die an der Verwirklichung bestimmter politischer Absichten mit Ausbieten ihrer ganzen Kraft arbeiteten.

Das Beschämenbe, in einem Alter, für das eine gewisse Reise in allen, auch in politischen Dingen unerläßlich ist, als ein auf biesem Felde völliger Neuling in die Gesellschaft von Sachverstäneinmal über das andere verzweiflungsvoll rufend: "Lieber Freund, ich sage Ihnen, wir können uns nicht halten! Wir können uns nicht halten!"

Dabei keine Silbe des Vorwurfs, daß man um meinetwillen das knappe Zeitungsbudget um ein Ansehnliches belastet hatte, ohne den gehofften günstigen Erfolg eintreten zu sehen. Er würde auch nicht eingetreten sein, wenn ich, anstatt mit einer recht menschlichen Feder, mit einer Engelsseder geschrieben hätte. Norddeutschland, von dem die Zeitung ihren stolzen Namen trug, rührte sich nicht; es blieb bei den knapp zweitausend hannoverschen Abonnenten, gerade so, wie die Zahl der Nationalvereinsmitglieder, die sich von Zeit zu Zeit in einem Restaurant gesellschaftlich zusammensanden, meines Wissens niemals über etwa dreißig gestiegen ist.

Dafür konnte benn freilich die kleine Gesellschaft sich rühmen, die Blüte der politischen Intelligenz der Hauch und mit ihr auch wohl des ganzen Landes zu repräsentieren. Es waren klang-

kommen beherrscht, verwirren zu laffen, seine großen staatsmännischen Riele fest im Auge behält.

Und der auch darin den großen Patrioten einer früheren Beriode, ben humbolbt und Schon, gleicht, daß er es nicht verschmäht, sich um gewiffe Dinge eifrig zu bemühen, die, wie Philosophie und schöne Literatur, nicht zum politischen Sandwerk gehören.

Es mar mir vergönnt, von biefer feiner feltsamen Reigung eine

intereffante Brobe erleben zu dürfen. Sch war bereits wiederholt bei jenen oben erwähnten gesellschaftlichen Bereinigungen der Nationalvereinler mit dem verehrten Manne zusammengetroffen, ohne daß er mir, worauf ich auch durchaus teinen Anspruch machte, eine besondere Beachtung geschenkt bätte. Eines Abends — es war bereits ziemlich spät geworden

und die Gefellschaft fehr gelichtet - feste er fich ploglich ju mir. Er hatte bie "Problematische Naturen", so weit sie bis jest in unferm Reuilleton erschienen maren, gelesen. Sch hielt gerade am bes Mannes volle Anerkennung zollte, doch die volitische Torbeit einer Tat, welche die Erreichung ihrer Ziele für die italienischen Batrioten wieder in jahrelange Ferne geruckt habe, in ein flares Licht feste. Gin Licht, bas meinen Augen weh tat. Bier mar zweifellos ich es, ber bas thema probandum von ber falschen Seite fah. Bei einer anderen Belegenheit glaube ich bem politischen Meister gegenüber recht gehabt und behalten zu haben. Die von der Regierung mit schweren Roften errichteten machtigen Geeftemunder Safenwerke maren eingeweiht worden. Bon

Hannover aus hatten bie Spiken ber Behörden und fonftige Notable

ber, mabrend er bem Charafter und ber belbenmutigen Gefinnung

bem Reichtum feiner aus bem Schate politischen Wiffens und politischer Braris geschöpften Beweismittel fo weit voraus mar. Aber er hatte bei mir tein befferes Glück. Und fo oft später in ben fiebgiger Nahren mein mächtiger Gegner gur Frage bes "Rulturkampfes" das Wort zu ergreifen für nötig hielt, mußte ich an jene Unterhaltung im Gisenbahnwagen benten, mahrend wir durch die ambrosische Nacht gen Hannover rollten. Und ich fragte mich, ob ber verehrte Mann wohl noch immer ber Meinung sei, daß in unsern Tagen eine Bermischung ber religiöfen und politischen Fragen zu ben veralteten Dingen gebore, mit benen fich verftanbige Menschen nicht mehr zu befaffen brauchten.

Alter to title transport of a contract to the contract to the

boch bas Bohl und Weh unserer persönlichen Existenz in so innigem Zusammenhange mit unserem geistigen Schaffen auch in dem freilich wünschenswerten Falle, daß wir weniger empsindlich sind als Goethe, der bereits dei einem gewissen Varometerstande seine Arbeitskraft geschwächt fühlte! Immerhin ist es für uns andere nichts weniger als gleichgültig, ob die Sonne des Glücks unsern Lebenspsad erhellt, oder ob wir durch Nebel und Nacht, die ein seindliches Geschied um uns breitet, mühsam unsern Weg suchen müssen. Wir sind eben nicht in der begnadeten Lage der Sonnenuhren, nur die heiteren Stunden zählen zu dürsen. Uch, und wie verhältnismäßig selten sind sie, diese Sonnenstunden und stage, selbst wenn die launische Göttin es nicht gerade übel mit uns meint! Wie ist es doch so unsere gern erfüllte Pflicht, in der Erinnerung zumal bei ihnen und den freundlichen Bildern, die sie zurückrusen, dankbar zu verweilen!

Man fann nicht wohl aus Sachsen nach Hannover verset werben, ohne ben Unterschied bes Klimas, ber Landschaft, bes Menschenschlags bort und bier lebhaft zu empfinden und nicht, wie ich, ein Nordbeutscher in jeder Faser feines geistigen und leiblichen Wefens fein, ohne ben geschehenen Wechsel als eine Wohltat zu begrußen. Ich mußte mich hier nicht nur meinem Beimatlande geographisch naber; ich meinte, bier scheine mir bie milbklare Sonne, umwehe mich die herbfräftige Luft meiner pommerschen Sahre. Jene alte Leibenschaft, burch Felb und Wald zu schweifen, Die in Leipzig fast entschlummert schien, erwachte wieder in neuer Kraft hier, wo ich aus dem Fenster meines Arbeitszimmers — es hatte nur eines - unmittelbar auf Felber fah, und von meiner Wohnung in einem ber letten Baufer einer gang neuen, gaghaft fich weiter taftenben Borftadt nur gehn Minuten bis jum Balbe mar. Welchem Balbe! Ich weiß nicht, was im Verlauf ber letten breißig Jahre - fo lange und ein wenig langer ift's her - aus ber "Gilenriebe" geworden ift, ob sie überhaupt noch cristiert. Damals aber war sie ein ausgebehnter, märchenhaft schöner Wald. Fast durchweg Laubholz: Buchen, Gichen, Efchen, Erlen in ganzen Schlägen, manchmal bunt durcheinander. Nur wenige felten begangene und befahrene Wege liefen durch den Forst und schmale, von Lattich und anderem

hin kein Laut drang als das Zirpen eines Bögelchens, das durch die Zweige schlüpste, und wo es sich mühelos hundert Meilen weit von dem Lärmen der Menschenwelt träumen ließ. Mur eines vermißten wir in der grünen Wildnis: die köstlichen bunten Blumen, an denen die thüringischen Bälber so reich sind, und mit denen auch die um Leipzig gern sich schmidken, so daß ich von einer Frühlingswanderung nie ohne einen lieblichen Strauß in meine Junggesellenbehausung kehrte. Dasür gab es in der rechten Jahreszieit hier Maikraut, wie ich es in solcher Fülle und Üppigkeit nirgends wieder gesunden habe, und das uns manche Bowle würzte, mit deren duftigem Inhalt wir nach stundenger Wanderung uns

und unfere Freunde erfreuten. Ich fpreche, wenn ich "wir" fage, felbftverftandlich nicht im Blural majestatis, sondern von mir und meiner jungen Lebensgefährtin, die, als ein Landfind, eben die herzliche Freude, wie ich, an der Natur hatte und meine gute, vor keinem beschwerlichen Wege zuruckschreckende, nimmermude Gefellin auf biefer und allen meinen späteren vielfachen Ausflügen mar. Für fie mochte ber Übergang aus ihrer thuringischen Beimat nach Sannover noch ein viel auffälligerer fein als für mich; aber mit der Beweglichkeit ihres Stammes hatte fie fich bald mit Land und Leuten nicht nur zurecht. fondern aufrichtigen Geschmack an ihnen gefunden, besonders an ben letteren mit bem schlichten, blonden Saar, ben treuberzigen blauen Augen und ben ftattlichen Gestalten, in Bergleich zu welchen ber thuringische Boltsschlag freilich unbedeutend erscheinen mußte. Nur bas meinen Ohren so vertraute, ihr völlig fremde, ja, unverständliche Blatt machte ihr im Bertehr mit Dienstboten, Sandwertern. Marktleuten zu schaffen, wie ja benn auch sonst eine Frau, die sich mit bem Rleinfram bes Lebens abfinden muß von ben landschaftlichen Verschiedenheiten des Dialektes, des wirtschaftlichen Verkehrs. ber Sitten und Gebräuche viel lebhafter getroffen wird als ber Mann, ber fich auf einer Bobenlage bewegt, auf welchem die interprovinziale und internationale Kultur so ziemlich immer mit denfelben Größen zu rechnen erlaubt.

Wurden mir aber im täglichen Verkehr und Treiben des Alltags die kleinen und doch oft so empfindlichen Reibungen erspart, so erwuchsen mir aus den übernommenen Pflichten Schwierigkeiten, die gewissenhaft, wie ich im Grunde war, oft recht gründlich empfunden wurden.

In ber Region ber Zeitung unter bem Strich hatte ich allein zu schalten und zu walten — das war für eine unabhängige Seele erfreulich; aber ich hatte auch in jeder Bedeutung des Wortes für ben Inhalt aufzukommen — bas mar bebenklich, felbst für einen, der zu arbeiten gewohnt mar und gern arbeitete. Nur die Berichte über Ronzerte und Opern lieferte nach wie vor ein musikalischer Rollege aus der oberen Region einfach beshalb, weil ich, der völlige Laie in der edlen Kunft, diefer Aufgabe nicht gewachsen mar. Immerhin eine Grleichterung ber Laft, Die ich ju tragen hatte, leiber eine fehr geringe im Berhältnis ju bem gewaltigen Reft, ber blieb. Bon dem ungeheueren Material, das fo ein fechs- und achtspaltiges Zeitungsfeuilleton tagaus, tagein, nachtaus, nachtein verfcilingt, macht fich ber Lefer, ber feine Zeilen mit ben Augen burchfliegt - wenn er es nicht gleichgültig überschlägt - teine Borftellung. Bei wohlbotierten Zeitungen hat ber Rebatteur, ebenfo wie feine politischen Kollegen, Mitarbeiter: Berichterftatter von nah und fern unter biefem und jenem myftischen Beichen, Leute von Fach, die über das eine und das andere brennende Thema aufgefordert ober unaufgeforbert Auffate fchreiben - ich ftand, wie ber Ballenftein bes britten Attes, allein und follte aus meines Martes schaffender Rraft biefe gange Feuilletonwelt gebaren. Die pièce de résistance diefer Welt mar ber Roman, ben ich alljährlich zu schreiben kontraktlich mich verpflichtet hatte. Notabene: einen von vier Banben — nicht mehr, nicht weniger! Das klingt abenteuerlich, und doch mar bies meiner Sorgen geringfte. Die zweite Abteilung ber Problematischen Naturen, die, gleich ber erften, vier Bande fullen murbe, mar langft in meinem Ropfe fertig, von Rapitel ju Rapitel ffizziert — ich hatte fie nur zu schreiben. Als Intermezzo amischen ber erften und zweiten leiftete ich mir eine langere Dovelle: "In der zwölften Stunde", die ursprünglich, gerade wie "Auf ber Dune", ein integrierender Teil des Blanes der Broblematischen Naturen gewesen mar, ben ich bei ber Ausarbeitung wealaffen mußte, weil ich die Uberfulle bes Stoffes nicht zu bewältigen vermochte. Ber die Geschichte meiner Leipziger Jahre gelesen und die Sindeutung auf ein Berhältnis nicht übersehen bat, aus bem für mich die Freuden und Schmerzen meines Bergens jener Beit ermuchfen, wird leicht herausfinden, um mas es fich in ber genannten Novelle handelt. Sie ift, wie es in Anbetracht des Stoffes nicht

anders sein konnte, von einer unheimlich büstern Glut erfüllt. Merkwürdig genug war dies Nachtstück trot der mehr als gewagten Fabel und des gründlich phantastischen Kolorits das meiner Werke, welches dem klaren, nüchternen Julian Schmidt von allen am meisten gesiel, und auf das er in unsern Gesprächen wiederholt zurückkam mit lobenden Worten, die ihm sonst spärlich von den Lippen flossen.

So war ich nach dieser Seite auf voraussichtlich längere Zeit gebeckt. Überdies spukte mir bereits ein neuer Roman im Kopfe, allmählich so arg, daß seine Gestalten sich bereits zwischen die mir nun schon zu wohlbekannten des alten zu drängen und mein ermattendes Interesse an ihnen vollends zu lähmen begannen. Nein, über das Roman-Departement meines Feuilleton brauchten mich während der wenigen Stunden, die ich zum Schlaf bedurfte, keine bösen Träume zu schrechen.

Aber das andre! das viele, viele, hochst heikle, hochst bunt-

schedige andre!

Vor mir liegen alte Hefte, in die ich Ausschnitte aus dem Feuilleton, größere und kleinere Beiträge aus meiner Feder enthaltend, geklebt habe. Die Sammlung ist nichts weniger als vollständig: ich erinnere mich an manches, das zweisellos sehlt, und wie vieles wird aus meinem Gedächtnis geschwunden sein. Dennoch, wie die vergilbten Blätter durch meine Finger rascheln, faßt mich ein Grausen, als wäre ich damals ahnungslos über den Bodense geritten und müßte noch jett nachträglich sürchterlich für die undewußte Reckheit büßen. Wäre das alles mit rechten Dingen zugegangen, welch ein gewaltiger Kritter vor dem Herrn, welch gelehrter Polyhistor, ja, welches Universalgenie müßte ich gewesen sein! Kunstausstellung, Theater, Dramen, Gedichte, Romane, Historie, Philosophie — alles ist mir — wie, nach Leporellos Versicherung, dem Don Juan die schönen Weider — einerlei! will jemand auf welchem Gediete immer ein Känzlein wagen — ich spiel' ihm auf!

Es würde einsach lächerlich sein, wenn es nicht so traufig wäre. So traurig, daß ein junger Mann, der, wenn er ein Bewußtsein der klassendem Lücken seines Wissens und Könnens hat, sich als Scharlatan fühlen muß, und, wenn er sie nicht empsindet, ein Dummkopf ist, über Gott und die Welt orakelt und abspricht, als säße er im Zentrum der Dinge; und das Publikum das krause Zeug, weil es da schwarz auf weiß steht, getrost nach Hause krause zeigenen, oft so viel gesünderen, seineren, tieseren Urteils scheu enthaltend.

Und dabei darf ich mich wohl rühmen, daß ich in dieser meiner Merweltstritit stets bemüht gewesen bin, Recht und Gerechtigkeit zu üben, so gut ich es verstand, und immer das Beste, was ich hatte, gegeben habe. Aber welches Beste konnte es im besten

Falle fein?

Sch hatte als Student in Berlin die Mufeen und fonftigen Kunstsammlungen eifrig besucht. Wie es mir die schone, von Fr. Welder begründete Sammlung der Gipsabguffe antifer Bilbwerke in Bonn angetan, habe ich erzählt. Auch in Leipzig hatte ich in ber ununterbrochenen Del Becchioschen Ausstellung, später in bem durch die großartige Freigebigkeit feiner Burger guftande getommenen ichonen Muleum manch weihevolle Stunde zugebracht. Aber was wollte das fagen in Anbetracht, daß ich noch nie einen Blick in ein Maler= ober Bilbhaueratelier getan; niemals, außer zweimal flüchtig bie Dresbener, eine größere Galerie gefehen, nie, die Geschichte der Runfte zu ftudieren, die nötige Muße gefunden! Das war teine Schande für mich: in Müßiggang hatte ich mahrlich meine Reit nicht vertan, und das Berfaumte konnte auch nicht von heute auf morgen nachgeholt werben; bafur mußte ich benn von heute auf morgen über ein halbes Taufend Bilber anerkannter Meifter und folder, die es gern gewesen wären, wie fie in ben jährlichen, jedesmal am 24. Februar eröffneten Kunft-Ausstellungen Dugenbe und Aberdugenbe himmelhoher Banbe bebectten, meine wohlerwogenen, wohlbegründeten Urteile letter Inftang ju Bapier bringen.

Diefer vierundzwanzigste Februar! Mein Geburtstag, aus dem

man für mich einen Tag bes Schredens gemacht hatte!

Dennoch die von mir erstatteten Berichte über die beiden Kunstaußstellungen, welche ich in Hamnover erlebte, liegen dis auf wenige verloren gegangene Blätter vor mir — nun wohl! ich meine jeht noch — und jeht erst recht — ich habe mich nicht übel aus der Affäre gezogen. Ich verständige meine Leser dahin, daß "ich mich nur über daß gemeinschaftlich Gesehene freundschaftlich mit ihnen unterhalten" will; daß "ich es auf Belehrung nicht abgesehen habe; mir nicht die überslüssige Mühe machen werde, ihnen Borlesungen zu halten über Stil und Manier, Kunstschen, Kunstzweige, toloristliche Birtuosität, Fernung, Perspektive und andere schöne Dinge, über die sieh in jedem Kompendium der Asthetik bequemer und besser bie sie sich in jedem Kompendium der Asthetik bequemer und dim mir, so zu sagen, den Kücken gedeckt gegen die auspruchsvollen Leute, denen mit einer harmlosen Plauderei nicht gedient war und die in dem Feuilleton einer ernsthaften politischen Zeitung eine gediegene Kunstkritik verlangten. Nun ist es drollig zu beobachten,

wie ich trot jener feierlichen Berwahrung, keine eigentliche Kritif üben zu wollen, je weiter ich in meinem Thema komme, je fester ich mich in bem Sattel fühle, so allmählich anfange, gang munter brauf los zu tritisieren und mit ben von mir abgelehnten tritischen terminis um mich zu werfen, als hätte ich schon als Kind mit ihnen Fangball gespielt. Wahrlich! Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er freilich mit nichten immer den Berftand, meiftens aber doch die Runft, bie bazu gehörende Miene anzunehmen. Und bamit ift ja bann ber liebe Lefer in ben weitaus meiften Fällen volltommen gufrieben. 3ch vermute, die von mir abgefanzelten Runftler haben über meine Naseweisheit höhnisch genug die Achseln gezuckt, oder für mich nicht schmeichelhafte Reden geführt. Aus dem Publikum hörte ich nur Freundliches über meine Ginfalle; und wenn ich nicht ber Ginbilbung verfiel, ein gewiegter Runftkenner zu fein, habe ich es nicht ihm, sondern mir allein zu verdanken. Dabei war ich übrigens klug genug, mich bei meinen kunst-

fritischen Bersuchen in der Hauptsache an allgemeine afthetische Anschauungen zu halten, die fich wohl verteidigen ließen, und an die Schilberung bes Dargestellten, in ber ich mir einiges Bermögen gutraute. Dem Leser zu zeigen, was ich nach ber einen und ber

anderen Seite fertig brachte, hier eine Probe von beidem. Gelegentlich der Landschaften komme ich auf "Stimmung" zu

sprechen und fage:

"Hio Rhodus, hic salta! Der Laie argumentiert mit Recht also: wenn ich Bäume, Felsen, Wasser, Wolken, Hausen, Sauser, Kirchen, Ruinen, Sonnen- und Mondenschein, Regen, Sturm und Gewitter, Wiesen, Felber und Wälber, Bach und Fluß und Moor sehen will, so brauche ich nur ein Billet auf der Eisenbahn zu lösen und ein paar Meilen landein- oder seewärts zu sahren, und ich habe das alles besser, als es mir ein Landschafter, und wäre er ein Muisdael und wäre er ein Claude Lorraine, malen kann. Aber mit der bloßen Wiedergabe bessen, mas ich mit meinen eigenen Augen sehe, ist mir nicht gedient. Ich will, daß mir der Künstler die Natur erklärt und — verklärt; daß er mich mit ihr in ein ganz bestimmtes Berhältnis bringt, wo ich sie liebe ober hasse; in ihren Arm sinken möchte, wie ein Kind an die Mutterbrust, ober mit Entsehen vor ihr fliehe, wie das Reh vor den Rahnen des Panthers. Ich will, daß, wenn ich vor beinem Gemälbe siehe, mich die Ahnung des Unendlichen noch mächtiger überkommt, als wenn ich am Strande bes Meeres wandelte, wenn ich vom Rigi in das weite Alpen-panorama schaute; daß mir aus beinem Bilde Ruhe und Frieden

in bas Berg ftrömt, tiefer, inniger, wie ich fie empfand, wenn ich im Abendfonnenschein, ein verworrener Knabe, über ben glatten um Abendsonnenschein, ein verworrener Knade, über den glatten Spiegel eines Teiches ruderte oder, ein ruheloser, zweiselgequälter Jüngling, durch die blumigen Auen im Herzen des Thüringer Waldes wanderte. Wenn du das nicht kannst, du nicht vermagst, solche Stimmungen noch inniger und poetischer in mir wachzurusen, so achte ich deine Kunst für nichts; deine Pinselsührung sür nichts, beine Farbengebung sür nichts; so ist es mir gänzlich gleichgültig, ob du einen Cichstamm so täuschend malst, daß man ein Stücken nicken die Schwetterlinge nach deinen Kurren siehen nicken die Schwetterlinge nach deinen Kurren siehen der Schift der picken, die Schmetterlinge nach beinen Blumen flattern. So bift du mir trot aller beiner Kunft kein Künftler; bift mir nichts als ein prosaischer Gesell, der mit Kinsel und Farben leidlich umzugehen versteht, der aber besser getan hätte, anstatt der Kalette den Leimstopf und statt des Pinsels den Hobel zu ergreisen."

Bon meinen Schilberungen wähle ich die eines Bilbes, das von allen, damals von mir besprochenen, dem Leser noch das deskannteste sein dürste: den betenden Mönch am Sarge Kaiser Heinrichs

von L. F. Leffing.

"Das Innere einer alten Kapelle. Von dem dicken Mauer-wert ift der Übermurf zum größten Teil abgebröckelt; Stein und Schutt haben den Boden hoch und unregelmäßig bedeckt, so daß ein Sarg, den man hier in der halb offenen Halle aufzustellen für gut sand, durch Planken und Rlöhe in eine horizontale Lage gebracht werden mußte. Der Sarg kann hier schon lange gestanden haben, benn die Decke, die man darüber gebreitet, ist arg verschossen und wird in Feten fallen, wenn fie noch lange der Feuchtigkeit des Ge-wölbes, der Gewalt von Bind und Wetter und dem naffen Atem ausgeseht ift, der durch den weit offenen Mauerbogen gur Winterzeit von dem Fluffe unten heraufhaucht. Da braugen über ben hohen Usern best Flusses, bessen grüne Wasser so majestätisch sluten, liegt ber lette Abendschein eines golbigen Sommertages so still, so seierlich, so friedlich. Hat der mühsalbehaftete, leidenschaftgehetze Mensch keinen Teil an diesem Frieden, nicht einmal im Tode? Nur bei den Menschen! nicht, Gott bei dir! du willst gnädiger sein als die Menschen; willst den in deinen Frieden aufnehmen, der auf Erben nur Sorgen und Rummer tannte, um fo inniger tannte, je höher sein gekröntes Haupt aufragte über die anderen Sterblichen. D, Herr, gib ihm, gib uns allen Frieden in Ewigkeit! Amen! — Das wird, das muß der Jnhalt des Gebetes sein, von dem kein Wort über die dünnen Lippen des Mönches kommt, der von seinem Kloster brüben im Abendschein über den stillen Fluß herübergerubert ist, und nun hier am Sarge des Unbegrabenen, von der Kirche Bersluchten kniet in brünstiger Andacht. Die Kirche mag versluchen, der wahre Priester kann es nicht; denn der wahre Priester ist auch zugleich der wahre, der hilfreiche, edle und gute Mensch. — Das ist die Geschichte, die Lessings Bild erzählt; die historischen Daten

findet man in der Geschichte Kaiser Heinrich IV."
Sinen weitaus leichteren Stand, als in der Kunstkritik, hatte ich in der des Theaters. Ich konnte mich nicht als einen Kenner ausgeben, weder des dramatischen, noch des bühnenmäßigen Teils der Kunst; indessen als einer, der bereits als zehnjähriger Knabe sein erstes Stück geschrieben und selbst inszeniert, dann sogar in Person, wenn auch, Gott sei Dank, nur für kurze Frist, auf den Brettern gestanden, seitdem sortgesahren hatte, sich für alles, was sich auf das Theater bezog, lebhaft zu interessieren, in den Stücken Shakespeares und unserer Klassister wohl bewandert, auch sonst in der Bühnenliteratur nicht fremd war, durste ich es schon eher wagen

in ber schwierigen Sache mitzusprechen.

Das tat ich denn, wie meines Amtes war, und ich darf, wenn ich die damals geschriebenen Besprechungen durchblättere, sagen, daß ich es nach denselben Grundsägen verwaltet habe, zu denen ich mich noch heute bekenne. Wo es etwas zu loben gibt, lobe ich aus vollem Herzen; glaube ich etwas tadeln zu müssen, tadle ich mit Rüchsalt. Von jenem so beliebten Hasen nach Esset, jener so landläusigen und so diligen Bisbolderei halte ich mich ganz sern, höchstens daß ich zu der Wasse der fühlen Fronie greise, um ein mir besonders Widerstrebendes zu bekämpsen, und gelegentlich des Helden der "Balentine" und der übrigen Personen des Stücks als von Leuten spreche, "die, wie der heilige Dionys, ihren Kopf unter dem Arm tragen. Das sei im Ansang allerdings ein etwas besprembliches Schauspiel; aber schon im zweiten Akte sange man au, sich daran zu gewöhnen; im dritten sinde man es ganz in der Ordnung, so daß man sich des Höchsten verwundern würde, wollte man im vierten nun noch ein Mensch mit dem Kopf an der richtigen Stelle unter diese Marionetten treten."

Und selbst dergleichen satirische Vorstöße sind Ausnahmen, im übrigen bleibe ich mir den Dichtern und Schauspielern gegenüber stets bewußt, wie schwer die Mittel zu erwerben sind, durch die

man zu ben Quellen fteigt.

Glücklicherweise für mich war das Repertoire der königlichen Bühne ein wesentlich klassisches, das nur gelegentlich auf die zeitgenössische Dichtung der Freytag, Guglow, Laube usw. Rücksicht nahm; und was besonders als Wohltat von mir empfunden wurde: das Künstlerpersonal zählte eine verhältnismäßig große Zahl erster Sterne und eine stattliche zwar weniger hell leuchtender, immerhin ansehnlicher Trabanten.

Bu ben ersten mußte man unbedingt Marie Niemann-Seebach rechnen, die damals auf der vollen Höhe ihrer großen Kraft stand und als Klärchen, Gretchen, Prinzessin im Tasso, als Julia Shakespeares und einer langen Reihe anderer klassischen Kollen Unvergleichliches leistete. Bon ihrer Julia sage ich: "Sie legte mit Jug den Hauptakzent auf die leidenschaftliche Natur des Somnenstindes. Diese Natur schimmert schon dei ihrem ersten Austreten unter den gesenkten Wimpern hervor; im weiteren Werlauf weiß die Künstlerin sie so herauszustellen, daß ich mehr als einmal die Wirkung einer hellen, unaushaltsam zum Himmel lodernden Flamme zu verspüren meinte." — Und so hat sie überall bei mir Nummer eins; und wenn sie mir gelegentlich nicht zu Dank spielt, warne ich sie "vor willkirlichen Interpretationen der Rollen und vor Ausswerter seien, je reicher und kräftiger das Talent, das sich zu ihnen verleiten läßt".

Neben einem so großen, urwüchsigen Talent konnte dann freilich eine Marie Erhartt mit ihrer um soviel geringeren schauspielerischen Begabung nicht aufkommen, wenn sie sich auch später so weit entwicklte, daß sie den Berlinern lange Jahre hindurch als erste Heroine gelten mochte; wogegen dann Fran von Bärndorff, bei nicht immer ausreichenden geistigen Kräften, als Lady Milsord, Julia Jmperiali, Gräsin Orsina, und in ähnlichen Rollen wenigstens eine Erscheinung bot, wie man sie vornehmer und bestechender selten

auf der Bühne gefehen haben mirb.

Die bedeutendste geistige Kraft in dem männlichen Personal war unzweiselhaft Karl Devrient, der älteste der drei Brüder und vielleicht unter ihnen das größte Talent. Sein Mephisto, Carlos in Clavigo, Wercutio, überhaupt alle Rollen, in denen es mit der Leidenschaft nicht getan, vielmehr der Kopf zu lebhaster Mitardeit verpslichtet ist, waren Meisterwerke theatralischer Kunst, wie ich sie weder vorher noch nachher (troh Döring und Davison) vollendeter gesehen habe. Allerdings waren seine Leistungen, wie nicht selten die der größten Bühnen-Künstler, sehr ungleichmäßig, vielleicht mit insolge der Schwäche seines Gedächtnisses, das ihn selbst in alten Rollen nur zu oft im Stich ließ und ihn zwang, die Worte aus

bem Soufsleurkasten herauszusischen, was ihm zwar meistens glücklich, aber boch nicht immer gelang und ihn zu allerlei Auskunftsmitteln nötigte, in benen sich freilich sein mimisches Genie manchmal erst recht herrlich ofsenbarte. Das peinliche Bewußtsein bieser seiner Schwäche muß es auch gewesen sein, was ihn Zeit seines Lebens von ben großen Zentren ber bramatischen Kunst sern hielt und nie nach dem vollsten Kranze schauspielerischen Runst serien ließ, der ihm im übrigen gebührte. Die Bewunderung, zu der er mich in jeder seiner Rollen hinriß, muß ich um so höher veranschlagen, als meine hannoverschen Freunde mich versicherten, daß der Karl Devrient von heute nur noch eine Ruine sei von dem, was er einst gewesen.

In der Blüte seiner Kraft stand Alexander Liebe. Groß und schlant gewachsen, schön von Angesicht, ausgestattet auch sonst mit allen begehrenswerten schauspielerischen Gaben, besonders auch mit einem sonoren, diegsamen Organ, war er der geborene Heldenspieler, dem ich aus früherer Zeit nur Wilhelm Kunst, aus späterer Hermann Hendrichs an die Seite stellen kannt, aus späterer Hermann Hendrichs an die Seite stellen kannt, die denen fast immer eine Marie Seebach seine Partnerin war, — mußte dem verwöhntesten Theaterseinschmecker ein Hochgenuß sein. Leider hatten die Götter, wie sie das so oft tun, vergessen oder verschmäht, diesem von ihnen so begnadeten Menschen Mäßigung, Weisheit und Geduld mit auf den Lebensweg zu geben, der nun so, in trausen Zickacklinien sich bewegend, schließlich im Dunkel verlies. Sines Tages war der verwöhnte Günstling des Publikums auf Nimmerwiederssen und Kabale und Liebe", das sür den Abale allein nicht gegeben werden".

Aber wohin gerate ich, wenn ich meinen hannoverschen Erinnerungen so in die Sinzelheiten nachspüre! Das letzte Kapitel, das ich ihnen noch widmen kann, geht zu Ende, und noch habe ich nicht einmal der zahlreichen lieben Freunde Erwähnung getan, die mir dort zu erwerben vom Glück beschieden war. Indessen kann und muß ich diese Bersäumnis nachholen, wenn ich auf meinen nächsten Koman "Die von Hohenstein" zu sprechen komme, der durchaus in Hannover entworfen aber erst in Berlin ausgearbeitet

wurde, wohin ich im Herbst 62 überfiedelte.

Es mußten wohl schon sehr gewichtige Gründe sein, die mich bestimmten, gegenwärtige Verhältnisse, wie sie angenehmer nicht sein konnten, für eine Zukunft aufzugeben, die mich keineswegs lockte, vor der ich vielmehr ein geheimes Grauen empfand. Aber mir blieb keine Wahl. Ich habe oben auf die mißliche donomische Lage hingewiesen, in der sich unsere Zeitung besand. Daß ich ihr trot aller redlichen Mühe, die ich mir gad, auch nicht den geringsten Borteil gedracht, dagegen mit dem mir außgesetzten, obschon nichts weniger als üppigen Gehalt eine schwere Last war, hatte ich mir je länger die Zeit währte, immer eindringlicher sagen müssen. Für einen ehrliebenden Menschen ist eine derartige Lage unerträglich. Und dabei mußte ich zweiseln, ob es mir gelingen werde, auf die Dauer meinen eingegangenen Verpslichtungen nachzukommen. Roman, Novelle, philosophische, ästhetische Essays, Reiseschlüberungen, Aritisches aller Art, Auszüge aus neuen interessanten wissenschaftlichen und anderen Wersen, — alles hatte ich in den stets offenen Schlund meines Feuilleton geworsen, ohne doch seinen Hunger ausgiedig stillen zu können; ja, in meiner Berzweislung schon ein und das andere Mal, heimlich errötend, zur Kapierschere greisen müssen. Ich wollte das Erröten nicht verlernen; ich mußte ein Anerdieten annehmen, das mir von Otto Janke in Berlin gemacht war, der inzwischen auch die Problematischen Naturen und die früheren kleinen Romane in serlag genommen hatte.

In den ersten sturmlosen hannoverschen Tagen, mich des neugegründeten Herdes freuend, hossend, daß hier, wo es so gut war, die Hütte, die ich mir gedaut, lange Jahre stehen werde, war ich um Entlassung aus dem preußischen Staatsverbande eingekommen, die mir bereitwillig in Aussicht gestellt wurde. Nicht ebenso bereitwillig zeigte sich Staat und Stadt Hannover, mich auszunehmen. Ich sonnte nachweisen, daß ich in völlig rangierten Berhältnissen lebte, in meiner Heinat der Ehre des Ofsizierstandes gewürdigt war, hier in der besten Gesellschaft verkehrte — alles vergedens. Den zugezogenen Redakteur einer radikalen Zeitung, den Bersassen der Problematischen Naturen ziemte nicht das Bürgerrecht, sondern eine Ausenthaltskarte, die man jederzeit zurücknehmen konnte. Weshalb denn auch hätte eine Berordnung, ich weiß nicht mehr aus wecher grauen Bergangenheit, eristiert, welche wohllöblichem Magistrat zur Psiicht machte, "Schauspielern, Seiltänzern, Gautlern, Literaten und sonstigem Gesindel" den Ausenthalt in der Stadt an der Leine nur

auf Wiberruf zu geftatten?

So mußte ich noch bankbar sein, daß man mich zwei volle Jahre gedulbet hatte, um mir jeht meine inzwischen hinterlegten Legitimationspapiere mit größter Zuvorkommenheit zurückzugeben und mir Glück auf die Reise zu wünschen.

Run, Glück tann man auf ber Reife immer brauchen, jumal

wenn sie mit Frau und Kindern unternommen wird in der Absicht, sich ein neues Heim zu schaffen, und es auf dem wildbewegten Meere zu finden hofft, das — Berlin heißt.

Weitere Aufzeichnungen über sein Leben hat Friedrich Spielhagen nicht gemacht, man müßte sonst die in seinem Stizzenduche mitgeteilten Reiseichilberungen: Aus der Schweiz (1862) und herbstitage auf Rordernen (1866) und die in einem besonderen Bande veröffentlichten Stizzen "Von Neapel nach Sprakis" sowie den Essat "Wei ab dem Pelden von Sturmflut kam" (Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik S. 208 st.) dazurechnen. Als eine Fortsetzung seiner Lebenserinnerungen können wir größere Stücke seines letzten Romanes "Freigeboren", der uns die Berliner Gesellschaft und den Dichter selbst im Ansange der sechziger Jahre schildert, müssen wir überhaupt die fämtlichen Werke des Meisters ansehen, von denen er einmal (Um Werge, S. 118) gesagt hat:

"Sie geben von mir ein vollständigeres und treueres Bilb, als es felbst die ehrlichste Autobiographie vermöchte. Denn der Mensch

"er mißt nach eignem Maß Sich bald zu klein und leider oft zu groß."

Aber seine Werke sind ein untrüglicher Wertmesser seines Wollens und Volldringens. Auch hier — und hier erst recht — heißt es: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."

Den Abschluß mag die Charatteriftit bilden, die er nach der Feier seines siebzigften Geburtstages geschrieben:

#### Post festum.

Es war ein herrliches Fest gewesen. Zu den Freunden, die es ihm in erster Linie bereitet, hatten sich viele gesellt, Damen und Herren, die er slüchtig oder auch gar nicht kannte, die aber durch ihr bloßes freundwilliges Erscheinen nicht wenig dazu beigetragen, daß die Sache so glänzend aussiel. Nun war sie vorübergerauscht; die prachtvollen Blumen, mit denen man aus seiner Wohnung einen Wintergarten gemacht, waren verwelkt; die stolzen Palmen ließen, sich nach der Heimatsluft ihrer Gewächshäuser sehnend, die Vlätter hängen; kunstvolle Abressen in kostsonen Mappen und sonstige höchst wertvolle Chrengaben lagen, sorgsam geordnet, auf dem eigens für sie erlesenen Tisch; die massenhaften Telegramme und Briefe waren gesichtet und beantwortet — teils kollektiv, teils separat, wie es sich

schieden wollte — der Jubilar saß wieder in seinem stillen Arbeitszimmer und suchte sich barüber klar zu werden, wie er zu all den

Chrungen eigentlich getommen mar.

Sicherlich halb gegen seinen Willen. Daß man seinen siedzigsten Geburtstag nicht ganz klanglos vorübergehen lassen würde, hatte ihm sein ahnungsvolles Gemüt gesagt; und er war entschlossen gewesen, dem, was sich da etwa, drohend für ihn, vorbereitete, auszuweichen — irgendwohin, nach Hamburg vielleicht, in sein liebes "Hötel de l'Europe", aus bessen Fenstern er nun schon so oft auf das Bassin der Binnenalster hinabgeblickt hatte, ruhevollen Herzens, sich nach Benedig träumend, wenn die weißen Häuserkronten drüben vom Frührotlicht überhaucht, durch den garten Nebelssor über das stille Wasser herüberblickten, auf dem die slinken Fährboote geräuschlos kamen und gingen.

Man weiß, wie das Mark solcher Entschließungen beschaffen ist: "Aber, Friz, was würden die Leute sagen! und mit Recht!"
— "Aber, sieber Freund, das dürsen Sie uns nicht antun!" — Mein Gott, die Pseil' und Schleudern des wütenden Geschicks, wie machtlos sind sie im Bergleich mit so gütigem Jureden! In seinen Exzerptebüchern stand seit fünszig Jahren ein Wort D. Feuillet's: "Heureux l'homme qui sait dire "non!" Seul il est vraiment maître de son temps, de sa fortune et de son honneur" — er

hatte es noch immer nicht gelernt.

So war er — natürlich — geblieben.

Tat es ihm nachträglich leid?

Gott bewahre! Er hatte ein Großes, ihn Beglückenbes und Erhebenbes erlebt. Dennoch —

Dennoch wollte es in seiner Seele nicht ruhig werben, die von Jugend auf eine tüchtige Portion Stepsis beherbergt hatte. Mit dem

Alter war die Portion nicht fleiner geworden.

Und das Alter — seine siedzig Jahre! Ja lieber Himmel, daß er sic nun hinter sich hatte, sein Berdienst war es doch wahrhaftig nicht. "Nat, Mäßigung und Weisheit und Geduld", die Johigenie bei den Tantaliden so schwerzlich vermißt, schöne Tugenden, welche ein höheres Alter wenn nicht verdürzen, doch leichter ermöglichen sollen — er hatte sie nie auch nur mit einigem Ersolge geübt. Ohne gerade, wie Gottsried von Berlichingen (der Autobiograph) von sich besenut, "ein heilloser Mensch" gewesen zu sein, konnte er auf das Prädikat eines Tugendmusters zu keiner Zeit den geringsten Anspruch erheben. Bon den leidigen drei W hatten ihm zwar die Wärsel nicht viel anhaben können; aber die beiden anderen

— die Macht, die er ihnen über sich einräumte, hatte er nie als Sklaverei empsunden, im Gegenteil! als eine Steigerung und Komplettierung seines Seins, dem durchaus nichts Menschliches fremd sein durfte, als etwas, dem das Laissez faire! zu gewähren,

sein unveräußerliches Dichterrecht war.

Er war nämlich Dichter. Das heißt cum grano salis. Will sagen: er hatte in seinem langen Leben eine endlose Reihe von Romanen und Novellen geschrieben. Damit kann man, nach Schiller, die Halberschaft des Dichters beanspruchen — non meno, aber auch non più. Außerdem ein halbes Dutyend, oder so, Dramen; aber auch sie in Prosa; mithin immer noch kein legitimes Permesso zum Parnaß. Dann freisich auch Gedichte in wohl oder übel geratenen Bersen und Reimen. Aber sie hatten nur die "happy sew" gelesen, wie der würdige Pfarrer von Wasessiel die spärlichen Liebhaber seiner theologischen Streitschriften zu bezeichnen pflegte. Kurz, mit seiner Dichterwürde stand es mißlich. Dasur wurde er auf den Abressen der Briefe, die au ihn kannen, auf Wahls und Steuerzetteln und sonstigen außeramtlichen und amtlichen Dokumenten so konsequent als Schriftsteller bezeichnet, daß er an dieser seiner Qualität kaum noch zweiseln durfte.

Aber sie allein konnte in der Sache des Festes den Ausschlag nicht gegeben haben. Schriftsteller gibt es wie Sand am Meer. Unter ihnen welch fragwürdige Gestalten masculini und feminini generis! Die Qualität mußte durchaus wieder qualifiziert werden.

Sagen wir alfo: verdienftvoller Schriftsteller.

Durfte er sich das epitheton ornans ohne Anmaßung zulegen? Ober, ohne zu erröten, gestatten, daß andere es ihm zulegten, wie es doch während des Festes von allen Seiten geschehen war?

Her war bas thema probandum, an bem fich feine Seele bereits feit einer Stunde abmuhte, ohne wefentlich weiter gefommen

zu fein.

Mit den siedzig Jahren hatte er ausgeräumt. Die verdankte er der freigebigen Natur. Aber eine ebenso freie Gabe der Naturwar doch auch sein schriftstellerisches Talent, wenn er es denn wirklich besaß. Er konnte weit in sein Leben zurückblicken: innmer war es ihm ein leichtes gewesen, für das, was ihm durch Kopf und Herz ging, schriftlichen oder mündlichen Ausdruck zu sinden. Ein großes Glück für ihn! Es begegnete ihm soviel Außerordentliches, Mitteilenswertes! Zum Erstaunen seiner Eltern, Geschwister, Schultameraden, der Mädchen in der Küche, des Kutschers im Stall, die er alle durch die Treuherzigkeit, mit der er die Sache vortrug, die

realistischen Details, die anzubringen er stets bedacht war, zu Gläubigen seiner — Phantastereien machte. Wußte er selbst, daß es Phantastereien waren? Schwerlich. Und wenn schon: er konnte nicht anders. Aus dem Zwitschern der Bögel in dem morgenfrischen Garten: aus dem Krächzen der Krähen, die Abends um die Kirchtürme der altersgrauen Stadt schwärmten; aus dem Plätschern der Wellen an den Hafenmauern, auf denen er oft stundenlang saß, träumend auf die bewegten Wasser blickend; aus Busch und Baum, dem Wogen der unendlichen Kornselder — aus allen Elementen, zu jeder Zeit, an jedem Orte hörte er die geheimnisvoll vertrauten Stimmen der Geister, die ihm das Geleite durch das Leben geben

au wollen schienen.

Gegeben haben, sagte sich jetzt ber nachbenkliche Jubilar. War es boch immer basselbe geblieben: auf ber Schulbank, der Universität; ob er bes "Königs Rock" zeitweise trug ober bauernd ben bes "Privatgelehrten" (wie man damals titellose Literaten in Leipzig zu nennen pslegte) — immer basselbe: stets hatte er dies Doppelleben gelebt: eines, wie das der anderen, mit den anderen Menschen; das neben eines für sich, als sein ausschließlich eigenes. Und das erste, weil es ihm die klassenden Lücken, die jenes ließ, willig füllte; die dürftigen Gestalten, die jenes bot, wohltuend steigerte, mit krästigeren Farben schwerpunkt seiner geistigen Existenz mit einer Energie rückte, welche für ihn das normale Verhältnis umkehrte, so daß er hier die Wirkslickeit, dort nur

ein Schattenfpiel an ber Wand fah.

In der Mehrzahl der vielen Auffäße, die gelegentlich seines Indiams Zeitungen und Zeitschriften gedracht, stand zu lesen: er habe sich erst nach langem Schwanken sür seinen Beruf entschieden, sei infolgedessen viel später, als sonst wohl andere, in ihn eingetreten. Er mußte lächeln: als zehnjähriger Junge hatte er sein erstes Drama (in sünf Atten) geschrieden; alte Schulkameraden hatten ihm zu seinem Fest Verse geschickt, die der Quartaner ihnen während der Schulstunden in das Diarium gekrigelt und die sie — Gott weiß warum — treulich außbewahrt hatten. Der Sekundaner hatte die Rlasse geschwänzt, weil er sonst die lange Novelle, mit der er das von ihm gestistete literarische Kränzchen am Sonntag regalieren wollte, nicht fertig brachte — und er sollte über seinen Beruf im Unklaren gewesen sein! Als od Nausen darum weniger gewußt hätte, wo er den Bol zu suchen hatte, weil Packeis und sonstige unliedsame Hindernisse sich zwischen ihn und sein Ziel schoben!

Freilich, ben pridelnden Ehrgeiz, sich gebruckt zu fehen, hatte er nie verspürt, selbst in dem Augenblicke nicht, als er die Schen davor überwand, getrieben von der necessitas, deren grausame Härte er schmerzlich empsand, unter deren ehernes Joch er nur unwillig den trozigen Nacken dog. Dann freilich — ade, süße Heimlichkeit! ade, "Schleier der Nacht"! — "am Tage bloß" — wehe! wehe!

Also ein Gewerde! Also er einer vom Metier, aber doch mit

einem ftarten Reft bes alten Bogelprivilegiums, ju fingen, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift, ohne ben Ructuck banach ju fragen, ob andern ber Gefang gefällt ober nicht. Das fonnte nicht anders fein bei einem, der, wie viel er fich auch von frihester Jugend in der Gesellschaft umgetrieben, seelisch immer in tiefer Ginsamkeit gelebt hatte und fortsuhr, so zu leben. Der Indianer, der die Ansiedlungen der Blaßgesichter forgsam meidet, tut es ja nicht aus Stolz, sondern aus angeborener, inftinktiver Scheu. Go hatte er ebenfo gern filberne Löffel geftohlen, als einen Schritt zu Guftav Fentag getan, dem weitaus Erften damals auf dem beutschen Parnaß, ber monatelang in Leipzig refibierte; ober fich Julian Schmidt vorftellen laffen, trogdem er Sahre hindurch im "Sotel de Sare" mit ihm an berfelben Table d'hote faß und ag. Bis bann endlich ein gemeinsamer Bekannter, der biedere Sepht (er überfette trot feiner mehr als oberflächlichen Renntnis bes Englischen ben Didens und nahm nie ein Legiton zur Sand, "sich bie Unbefangenheit seiner Auffaffung nicht truben zu laffen"), bie Bekanntschaft vermittelte. Was konnte das einem nüten, bem bie Natur bas Organ der Rameraderie ganglich versagt zu haben schien, daß er es fertig brachte, die eben ausgegebenen "Fabier" bes Olympiers in bes prächtigen Rolatschets "Monatsheften" als ein poefielofes, tonfufes Werk greulich zu reißen! Durfte er sich wundern, wenn durch solche Freveltat das mürbe Tischtuch zwischen ihm und der allmächtigen "Grenzboten"-Partei für immer gerschnitten mar?

Der ruchlose Mensch wunderte sich nicht; er atmete sogar erleichtert auf; ber so flüchtige Verkehr mit den Blafgesichtern war ihm bereits ftark auf die wilden Nerven gefallen.

Wenn er auch mittlerweile ben früheren Naturgesang in eine Runft umgewandelt hatte, die er nach einer bestimmten Methode Nach einer fehr ftrengen fogar, an der er mit um so gaberer Ronfequenz fefthielt, als fie bas Refultat eifrigen Nachbentens, ber theoretische Rieberschlag nun bereits langjähriger prattischer Ubung, und er — wie das bei Autodidakten zu sein pflegt — von ihrer Richtigkeit festiglich überzeugt mar. Er mar mirklich hier fein eigener

Lehrer gemefen, völlig self made man. Auf welches Magifters Worte hätte er auch wohl schwören sollen? Ließen ihn in diesem Kardinalpunkte doch alle, selbst die Größten im Stich! Jrrten in Theorie und Praxis von dem Wege ab, in welchem er einzig und allein den zum Ziele führenden sah! Zu dem auß innigste zu wünschenden Ziel: den Roman aus seiner selbstverschuldeten profaischen Erniedrigung ju ber Bobe eines reinen Runftwertes ju erheben.

Hatte er überhaupt Lehrer gehabt? Wie man es nehmen will. Homer, Sopholles, Cervantes, Shalespeare, Goethe, Walter Scott Domer, Sophofles, Cervantes, Shatelpeare, Goethe, Walter Scott — gewiß hatte er zu ihren Füßen gesessen, verbankte ihnen Unendsliches; aber ebenso gewiß mehr im Sinne ber Anregung, ber Ersböhung seines Geistesniveaus, als in dem des Beispieles, das zur Nachahmung reizt. Hätte ihn nicht schon sein stolzer Unabhängigseitstrieb gegen eine solche Regung unempsindlich gemacht, so würde ihn sein don sens geschützt haben, der ihm sagte: ihnen nachahmen wollen, heißt, den Zirkel quadrieren: Sonnen, deren Spezialität noch im kleinsten Strahl empsunden wird, noch einmal schaffen mollen.

Und die anderen? Die dii minorum gentium? Er ließ fie Revue passieren, betrachtete sie wie Landschaften, die man durch das Fenster des vorüberrollenden Eisenbahnwagens sieht. Hie und da interessiert einen lebhaft eine Einzelheit, gelegentlich auch wohl das Ganze. Aber da wohnen? Nein! Man weiß zu genau, daß man sich nicht akklimatisieren könnte, sich nach der Heimat zurücksehnen würde, man an die Heimatscholle gehestet ist.

Aber mas bem einen recht ift, ift bem andern billig. Nahm er nur ein mäßiges Intereffe an bem Schaffen ber anderen, weshalb follten fie ein lebhaftes an dem feinen empfinden? Mußte er ihre Methode verurteilen, warum follten fie die seine gutheißen? Konnte er verlangen, daß fie fich in feinem heimatlichen Klima behaglicher fühlten als er in dem ihren? Er war auch weit entfernt davon, so Törichtes zn verlangen; fand es vielmehr ganz in der Ordnung, daß die Rahl berer, die mit ihm gehen mochten, von Anfang an eine im Berhaltnis zu ber Gefolgschaft anderer tleine mar und auch fpater fich nicht eben wesentlich vergrößerte.

Wenn er bafür einer Entschäbigung bedurfte, fo gewährte fie ihm das Ausland: Amerika und besonders Rugland, wo man erflarte, daß er feinen Blag unmittelbar neben ben gelefenften einheimischen Schriftstellern habe. Ihm wohl erklärlich. Er war ein geborener Tyrannenhasser, Haffer alles bessen, was nach Autokratie schmeckt. So war nicht ber einzelne Abelige, ber vielleicht sein lieber Freund war, wohl aber die Abels-Institution als solche ihm gründlich widerwärtig. Daß die Republik die Panacee sür alle sozialen Schäden sei, glaubte er keinen Augenblick, dennoch sah er in ihr die einzige, eines mündigen Bolkes würdige Staatsform. Weligion war sür ihn Privatsache, wie sür die ersten Christen. Über bie seelisch-sittlichen Qualitäten, die den Menschen zum Christen machen, hatte er seine besonderen Ansichten, die von denen der Kirche gerade in den entscheiden Punkten beträchtlich abwichen. Aussich andlem war sein politisch-religiöses Programm das des linkesten Flügels der Radikalen der Paulskirche von 1848, modisiziert durch die Erschrungen eines halben Jahrhunderts, die ihn aber nicht weiter nach rechts, sondern nach links gedrängt hatten, so weit, daß er mit den Sozialisten die bestehende staatliche und wirtschaftliche Ordnung ohne die einschneibendsten Beränderungen auf die Dauer sür un-

haltbar anfah.

Solche Anfichten verftand man in Rugland, auch in ben Kreifen ber Gebilbeten, die bas Sauptkontingent feiner Lefer ftellten. In benen gang befonbers. In Deutschland hatte fich hierin ein Umschwung vollzogen, der nicht zu feinen Gunften war. Die Aufrichtung des Deutschen Reiches, die auch er mit Freuden begrüßt, war Vielen eine Abschlagszahlung gewesen, für die fie willig einen beträchtlichen Boften von der liberalen Rechnung, Die fie einstmals ber Regierung prafentiert hatten, ftreichen ju durfen glaubten. Da er von diesem Abstrich nichts wiffen wollte, vielmehr ber Meinung war, es habe das Bolt, das mit Strömen feines Blutes den Ginheitsbau gefittet, jest doppelt und breifach bas Recht, die Ginrichtung im Innern nach feinen Bunfchen und Bedurfniffen zu treffen, und er diese überzeugung, wie er es gewohnt, mit Freimut nachbrucklich aussprach, gelangte er in ben Ruf eines Mannes, ber, wie er nichts vergeffen, so auch nichts gelernt habe. Das entfremdete ihm viele alte Freunde und erwarb ihm teine neuen, die er nur in Kreisen hätte finden können, von welchen ihn jener Riß trennte, der zum ungeheuren Schaben beiber Teile durch die Bilbung unferes Boltes geht, und den zu beseitigen die Aufgabe und schwere Arbeit bes tommenben Sahrhunderts fein wird.

Hierzu kam ein anderes. Ungefähr gleichzeitig mit der neuen Konstellation der politischen Berhältnisse, wesentlich auch als deren Folge, begann sich ein Umschwung in der Literatur zu vollziehen, der freilich vom Auslande inauguriert und importiert war, aber in dem nachahmungssüchtigen Deutschland einen überaus daukbaren

Boben fand. Wenn man ben Heißspornen ber Bewegung glauben wollte, sollte fie bie Literatur (und Kunft) von Grund aus revolutionieren, Inhalt und Form gleicherweise völlig neu gestalten.

Er mar, als die erften Sturmwellen mit einer Beftigkeit heranbrandeten, gegen die jeder Widerstand zwecklos schien, langft tein junger Mann mehr, ftand fest in seinen afthetischen Brinzipien, wußte aus langjähriger Erfahrung, mas feine Natur willig bergab, was fie ihm hartnäckig verweigerte, und hatte baraufhin feine Technit und Braris eingerichtet. Wie es mit ber Naturtreue ftand, welche die Neuerer auf ihre Fahne geschrieben und die ihnen als bie conditio sine qua non galt, mußte er nicht feit gestern. Bußte, baß bie Natur bem Rünftler bie Unnaherung an bie Ratur nur bis auf eine gewiffe Entfernung verstattet, und er, wenn er biefe nicht respektiert, ficher sein kann, aus ber Runft herauszufallen und für das Panoptikum zu arbeiten. Abgesehen von diesem Kardinalvunkt. der ihm als unverrückbar galt, konnte er mit vielen Forberungen des neuen Programmes fehr wohl harmonieren. Tat war es ihm gar fein neues. Die Bhrafe follte aus ber Runft schwinden — er mar nie ein Phrasenr gewesen. Was der Rünftler bachte und fühlte, follte er auch barftellen, in ber Darftellung bis an bie außerste Grenze geben burfen - er batte mit feinen Bebanken und Gefühlen nie Verstedens gespielt, sich in der Darstellung jum Graus fo vieler jaghafter Seelen ein beträchtliches Stud über feine unmittelbaren Vorgänger hinausgewagt. Und was die demofratische Forberung betraf, auf welche bie Reuerer pochten und ber fie zu genügen glaubten, wenn fie bas Glend bes fleinen Mannes möglichst schwarz malten - er hatte nichts gegen die Erweiterung bes Stoffgebietes burch Eroberung einer Domane, die ihm verschloffen mar; er, ber auf einem andern Teile bes Schlachtfelbes feinen Speer fo weit in das Beer der Gegner geschleudert hatte!

Sodann hätte man meinen sollen, die junge Kriegerschar würde ihn, wenn nicht als einen Borkämpser ehren, so doch mindestens als einen der ihren gelten lassen. Das Gegenteil trat ein. Er wurde der Zielpunkt ihrer heftigsten Angrisse, wenn man nicht vorzog, ihn von Stunde an völlig zu ignorieren und sich so den Beweis zu ersparen, daß er zu dem alten Eisen gehöre. Es socht ihn nicht an. Er murmelte kein zorniges Ex ossibus ultor, schon deshalb nicht, weil er seine Gliedmaßen noch ganz gut zusammen zu haben glaubte; bewies vielmehr seine Teilnahme an der Bewegung da-

burch, bag er bas Bute, bas fie zeitigte, willig anerkannte, warm empfahl: allerdings bann auch por Ertravaganzen marnte, in benen er eine Schädigung ber gemeinsamen Sache fah. Und wo er fand, baß die neue Methode ber von ihm genbten überlegen mar, versuchte er es gern mit ihr, sich freuend, wenn der Versuch gelang, daß er noch immer nicht zu alt zum Lernen war.

So fand ihn fein fiebzigfter Geburtstag, und etwas ihn aufs höchste Überraschendes geschah. Er, ber fich einsam glaubte, wie die Lessinasche Windmuble por bem Dorfe, die zu niemandem und ju ber niemand tam, fah fich ploglich inmitten einer arogen Schar. aus ber ihm von allen Seiten Glückwünsche entgegenschallten, an beren Aufrichtigkeit er nicht zweifeln konnte. In ber Schar nicht wenige, die er fur feine pringipiellen Gegner halten mußte, und welche, als nicht minder prinzipientreue Männer es auch post festum bleiben mürden.

Sie alle fagten, und aus ben gehaltenen Reben, ben Abreffen und Ruschriften aller Urt tonte es wieder: er habe sich um die

Literatur verdient gemacht.

In dem Ropf des alten Steptifers fing es an zu rumoren. Etwas mußte boch an der Sache fein: fo viele tüchtige, nachdentliche Männer konnten sich doch unmöglich völlig geirrt haben: und womöglich noch unmöglicher mar es, daß fie gegen ihre Überzeugung

hätten fprechen follen.

Und eine große Rührung übertam ihn. Er empfand stärker als je bas Schöne und Erhabene der Solidarität, welche in der Republit ber Literatur, auf beren Markt es oft fo laut und stürmisch hergeht, nicht minder herrscht, als in einer wohl disziplinierten Armee, in der man einem alten Offizier bei schicklicher Gelegenheit hohe Ehrungen erweift, auch wenn er sich während einer langen Dienstzeit durchaus nicht als ein Moltke erwiesen hatte, weiter gewesen mar als ein strammer Solbat, ber reblich seine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit tat, immer der Sahne getren, nie ein Streber ober Rriecher, ein guter Ramerad, gegen Höherstehende referviert, gegen Tieferstehende ohne Affektation ent= gegenkommend. Und mas diefe literarischen Ehrungen hoch über jene militärischen hebt: daß tein oberfter Kriegsberr fie befiehlt, fie völlig spontan find, ber Ausbruck einer Ramerabschaftlichkeit, die völlig echt ift, weil sie andernfalls teinen Ausdruck suchen und finden murbe.

Dem alten Grübler in seinem stillen Studienzimmer wollten die Mugen übergeben. Aber gewohnt, wie er es feit einem halben Sahrhundert war, was ihn innerlich tief bewegte, in Worte und aufs Papier zu bringen, nahm er die Feber und schrieb:

An meine lieben Mitgefellen!

Mein eigen Selbst hartnädig zu bewahren, Larauf allein gerücktet war mein Sinn: "Ich will nichts andres sein, als was ich bin" — So sprach, so trich ich es in jungen Jahren.

Richt Freude schuf es mir. Ich sollt erfahren: Lebst du dir selbst, des hast du tein Gewinn; An eine große Sache gib dich hin; Sei einer nur von ihrer Ritter Scharen!

Da hab' ich alle Kraft geweiht der Knuft Und all mein Träumen, Grübeln, Benten, Sinnen; Hab' für mich selbst nichts eigen mehr behalten,

Steis nur bedacht, zu planen, zu geftalten. Und sollte so bas Höchste mir gewinnen: Der lieben Mitgesellen Lob und Gunft.

# Zeittafel.

| 1020 OLUTT              | # . K                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 1829 24./II.            | Geboren in Magdeburg.                                |
| 1835                    | Aberfiedelung nach Stralfund.                        |
| 1847 16./IX.            | Abiturientenezamen.                                  |
| 27./X.<br>1848 31./III. | in Berlin immatrifuliert als Stud. jur.              |
| 1848 31./III.           | ermatrifuliert.                                      |
| 10./V.                  | in Bonn intmatrifuliert.                             |
| 24./XI.                 | übergetreten in die philos. Fatultat                 |
| 1850 8./VIII.           | annatrificitiont                                     |
|                         | in Berlin immatrifuliert.                            |
| 23./X.                  | in Seruit immutenauert.                              |
| 1851 19./V.             | egmatrifuliert.                                      |
| 28./V.                  | in Greifswald immatrifuliert.                        |
|                         | -1852 30. Sept. Militärjahr in Stralsund.            |
| 1852 29./I.             | ezmatrifuliert.                                      |
| 1852 - 1854             | Hauslehrer in Pustow und Stralsund.                  |
| 1854 - 1860             | Leipzig.                                             |
| 1857                    | Clara Bere ericheint.                                |
|                         | Abersetzung von Curtis, Milftiggen eines homadji.    |
|                         | " " Emerfon, Englische Charatterzuge.                |
| 1858                    | Auf der Dune.                                        |
| 1859                    | Ameritanische Gedichte.                              |
| 1000                    | Abersetung von Michelet, Die Liebe.                  |
| 1860                    | Dia Tran                                             |
| 1000                    | ,, ,, Die Frau.<br>,, ,, , Das Weer.                 |
| 1860-1862               | Hannober. " " Das Meer.                              |
|                         | Atuliture ten melese Orten Sea Orinine ten missi     |
| 1861                    | Abersetung von Roscoe, Leben des Lorenzo von Medici. |
| 1861 1./III.            | vermählt sich mit Therese Wittich geb. Boutin.       |
| 1861/62                 | Problematische Naturen.                              |
| 18621894 - 1            | 911 Berlin-Charlottenburg.                           |
| 1863                    | In der zwölften Stunde.                              |
| 1864                    | Die bon Hohenftein.                                  |
|                         | Roschen bom Sofe.                                    |
| 1866                    | Bernischte Schriften, Bb. I.                         |
|                         | In Reit und Glied.                                   |
| 1867                    | Fauft und Nathan.                                    |
| 1001                    | Sans und Grete eine Dorfgeschichte.                  |
| 1868                    | Unter Tannen.                                        |
| 1000                    | Vermischte Schriften, Bd. II.                        |
| 1000                    |                                                      |
| 1869                    | hammer und Ambos.                                    |
|                         | Die Dorftolette.                                     |
| 1870                    | Deutsche Pioniere.                                   |
|                         |                                                      |

| 1872         | Allzeit boran.                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              | hans und Grete, Schauspiel.                                  |
| 1873         | Bas die Schwalbe sang.                                       |
| 1874         | Ultimo.                                                      |
|              | Aus meinem Stiggenbuche.                                     |
| 1875         | Liebe für Liebe, Schaufniel.                                 |
| ,            | Liebe für Liebe, Schaufpiel.<br>Der lustige Rat, Lustspiel.  |
|              | Stiggen, Gefchichten und Gebichte.                           |
| 1877         | Sturmflut.                                                   |
| 1878         | Von Reapel nach Sprakus.                                     |
| 1070         | Das Stelett im Saufe.                                        |
| 1879         | Blattland.                                                   |
|              |                                                              |
| 1880         | Duisisana.                                                   |
| 1881         | Angela.                                                      |
| 1883         | Beiträge zur Theorie und Technik bes Romans.                 |
| 1884         | Uhlenhans.                                                   |
|              | Gerettet, Trauerspiel.                                       |
| 1885         | Un der Beilquelle.                                           |
|              | Abersehung bon S. S. Boysen, Novellen.                       |
| 1887         | Was will das werden?                                         |
|              | Die Philosophin, Schauspiel.                                 |
| 1888         | Noblesse oblige.                                             |
| 1889         | Ein neuer Pharao.                                            |
| 1890         | Finder und Erfinder.                                         |
| 1891         | Abersehung von J. Gorbons A diplomate diary "Daphne".        |
|              | In eiserner Zeit, Trauerspiel.                               |
|              | Aus meiner Studienmappe.                                     |
| 1892         | Gedichte.                                                    |
| 1893         | Sonntagskind.                                                |
| 1894         | Stumme bes Simmels.                                          |
|              | Siebelt bon Berlin nach Charlottenburg über, wo er bis gu    |
|              | feinem Tobe Kantftraße 165 gewohnt hat.                      |
| 1895         | Suji.                                                        |
| 1896         | Selbstgerecht.                                               |
| 1897         | Bum Beitvertreib.                                            |
| 1001         | Wesmerismus.                                                 |
|              | Alles fließt.                                                |
| 1898         | Fauftulus.                                                   |
| 1000         | Reue Beiträge zur Theorie und Technil der Spil und Dramatil. |
| 1899         | Berrin.                                                      |
| 1099         |                                                              |
| 1000         | Reue Gedichte.                                               |
| 1900         | Opfer.                                                       |
| 1000 10 /T   | Freigeboren.                                                 |
| 1900 16./I.  | † Therese Spielhagen.                                        |
| 1903         | Am Wege, Vermischte Schriften.                               |
| 1910 31./X.  | † Toui Spielhagen.                                           |
| 1911 25./II. | † Friedrich Spielhagen.                                      |
| 1./III.      | erfolgte die Beisetung auf dem Friedhof der Raifer-Bilhelm-  |
|              | Gedachtnistirche zu Beftend.                                 |
|              |                                                              |

## Unmerkungen des Herausgebers.

#### Abturgungen für häufig gitierte Berte:

Sämtliche Romane in 29 Bänden: S. R. Wenn nicht S. R. angegeben ift, beziehen fich die Verweise auf die Vollsausgabe. Finder und Erfinder: F. Gebichte: G.

Reue Gebichte: G2 Dr. hans henning, Friedrich Spielhagen: B.

Bu G. 8. Bgl. Sans Glagau, die moderne Gelbftbiographie als hiftorifche Quelle, Marburg 1903; Edugrd Blaghoff-Lejeune, Bert und Berfonlichteit, Minben i. 28. 1903; Alfred Dove, Rantes Berhaltnis gur Biographie, Biographische Blatter I, 1. Berlin 1895. Fr. b. Bezold, Aber bie Anfange ber Selbstbiographie, ebenba I, 2 p. 180 ff.; harry Mainc, 36gefcichte und Beltgeschichte, Conntagsbeil. b. Boff. Beitung (1904) Nr. 9 u. 10; Georg Mifc, Gefcichte ber Autobiographie Bb. I, Leipzig 1907. Tacitus schreibt im Agricola c. I.: ac plerique suam ipsi vitam narrare fiduciam potius morum quam adrogantiam arbitrati sunt ("Gehr viele glaubten auch. baß bie Beschreibung bes eigenen Lebens mehr eine Tat gerechten Gelbftvertrauens als eine Anmagung fei."), Goethe: "Bie febr wir uns auch bon vergangenen Dingen ju unterrichten bestrebt find und uns mit Geschichte bon Rugend auf im Allgemeinften und Allgemeinen beschäftigen, fo finden wir doch gulegt, bag bas Gingelne, Besonbere, Individuelle uns über Menschen und Begebenheiten ben beften Aufschluß giebt, weshalb wir benn nach Memoiren. Selbitbiographicen, Originalbriefen . . . . auf's Angelegentlichfte begehren . . . . Alle Menichen, die nebeneinander leben, erfahren ahnliche Schickfale, und was bem Gingelnen begegnet, tann als Symbol für Taufende gelten"; Fr. Baulfen im Borwort ju feiner Geschichte des Gelehrten Unterrichts: "Befonders find Selbitbiographien, die baufig ben Erinnerungen aus ber Schul- und Bilbungsgeit breiteren Raum geben, eine wichtige Quelle: fie zeigen bas Sit, mabrend in den offiziellen Darftellungen meift bas Soll die Stelle bes Ift bertritt."

Bu G. 11. Bgl. Anerbachs Briefe (Frankfurt a. M. 1884), Bb. II S. 305: "Spielhagen war mitteilfamer benn je. Er erzählte mir Ausführliches und Intimes aus seinem früheren Leben und wic er jest bereits an die Ausseichnung gehe." — Die erste autobiographische Stizze, die im Anhang dieses Buches zum ersten Male veröffentlicht wird, hat er als Primaner im Jahre 1847 zu Papier gebracht. Eine weitere Stizze besselben Inhalts enthält ein Brief Spielhagens an Abolf Stahr vom 18. II. 1862 aus Hannover, den Ludwig Geiger abgedruckt hat in "Aus Abolf Stahrs Nachlaß" (Olbenburg 1903) S. 258 ff. Endlich enthält das "Stizzenbuch" (S. 1—48) den zuerst in der "Gegenwart" veröffentlichten Aussah "In meiner Jugendstadt! Ein Stückhen Autobiographie" (1868).

Bu S. 13. "Was wir an ihm geliebt, was wir an ihm bewundert haben, das lebt und wird leben im Gebächtnis ber Menschen, in ber Folge

ber Beit, in ber Geschichte."

Bu G. 16. Bgl. ben Unfang bon "In Reih und Glieb".

Bu S. 16. Franz Ziegler, geb. 3. Februar 1803 zu Warchau bei Genthin, gest. 1. Oktober 1876 zu Berlin, wurde 1840 Oberbürgermeister zu Brandenburg, 1848 Mitglied der preußischen Nationalbersammlung, 1863 des preußischen Abgeordnetenhauses, 1867 des norddeutschen Reichstages, 1871 des deutschen Reichstages. Er gehörte der Fortschrittspartei an. Seine Schristen erschienen gesammelt 1872 in dere Vänden. Am wertbollsten ist die Erzäslung "Landwehrmann Krille" (Berlin 1865). Spielhagen, der mit Ziegler im Dunderschen Hause Ansang der sechziger Jahre bekannt wurde, erwähnt ihn mehrschaf in "Freigeboren", für dessen helden Lina Dunder Modell gestanden hat. Bgl. Freigeboren S. 590 ff.

Bu S. 17. Seinen "immerhin etwas wunderlichen Namen" hat der Dichter steis Spielhägen betont, während man sonst häusig den Alzent auf die brittlette Silbe leat. Bal. dazu das niedliche Evigramun von Beinrich

Seibel:

#### Spielhagen ober Spielhagen.

Spielhagen nennt man Dich hier, boch in Medlenburg jagt man Spielhagen. Run, ich find's einerlei, ichafft uns Behagen Dein Spiel.

Bu S. 19. Amimann Frande war ber Oheim (Mutterbruder) von des Dichters Großmutter, einer geborenen Kruntren, durch die Friedrich Spielhagen Zieringscher Deszendent ist. — Der handschristlich vorhandene, vier Bande umsassende Stammbaum der Familie Ziering läßt erkennen, daß nicht nur Oberbürgermeister Frande und der Dichter Spielhagen Blutsverwandte sind, sondern auch Männer wie Otto von Gueride und Aug. Hermann Frande zur Zieringschen Familien gehören. Die Zieringsche Familienstiftung, die noch heute zahlreichen Familienmitgliedern nicht unerhebliche Unterstützungen gewährt, geht zurüf auf das Testament des Doctor theol. und Kanonikus Johann Ziering vom 18. Juni 1516 und den Bertrag der Erben des Hauptmanns Johann Ziering vom 3. April 1505.

Bu C. 20. Die Ahnlichleit ber hanbichrift ift auf die Tatfache gurudgusführen, bag beibe Manner benfelben Schreiblehrer gehabt haben, wie bes

Dichters ältester Bruder, der am 27. Februar 1899 in Ersurt verstorbene Baurat a. D. Walter Svielhagen, sestaestellt hat. —

Aus dem handschriftlichen Nachlaß des Baurats Balter Spielhagen, der dem Herausgeber durch die Liberalität des Frl. Elise Spielhagen in Ersurt zur Berfügung gestellt ist, geht hervor, daß Later Spielhagen als "erfahrener Basserbaumeister hochgeschäßt" worden ist.

Der Dichter wurde im Sause Reuftabter Strafe 46 geboren. Die Stadt Magdeburg, die bereits im Jahre 1899 eine Strafe nach ihrem großen Sohne benannte, ließ im Jahre 1909 am Geburtshause eine eiserne Tafel anbringen,

auf ber in lateinischen Initialbuchftaben fteht:

# IN DIESEM HAUSE ERBLICKTE FRIEDRICH SPIELHAGEN AM 24. FEBRUAR 1829 DAS LICHT DER WELT.

Bal. S. p. 21.

Bu S. 38 f. Ruben, ober wie Spielhagen die Kleine Infel in seinen Werken nennt, "Redur" ist der Schauplat der Novelle "Auf der Düne" (S. N. X. 155 st.) und ist der Wohnsitz von Stines Eltern ("Faustulus"). Sonst wird die Insel noch erwähnt in den "Neuen Beiträgen" p. 215 s. und Ez p. 53. Ruden, das durch die Sturmslut des Jahres 1309 von Rügen abgetrennt wurde, ist berühmt durch einen ungewöhnlichen Vogelreichtum (Singschwäne, 14 verschiedene Entenarten, Wildzüsse, Fischreiber, Möben, Seeschwalben, Kronenschnepsen und 15 Arten Keiner Strandläuser).

Bu G. 42. Dies "zweite Abenteuer" hat Spielhagen in dem Gedicht

"Die Kraftprobe" behandelt. Bgl. G. S. 53 ff.

Bu S. 50. Ausgelassen F. I, 61—83. [Spielhagen spricht über ben Unterschied zwischen epischer und dramatischer Begadung, seine Vorliebe für Walter Scott, die Lieblingsschriftsteller seiner Jugend und über seine Einssegnung.]

Bu S. 56. In einem Brief, ben ber Bater bes Dichters am 26. September 1845 an feine Schwester Minna, bamalige Frau Affessor Meigenborf, gerichtet

hat, heißt es:

.... "Unter ber Mutter Couvert liegt ein fehr schon eingebundenes Buch "Gallus ober römische Diener". Darauf fieht geschrieben:

"Dem Setundaner Friedrich Spielhagen in Anerkennung feines Strebens

bon feinen Lehrern"

und barauf liegt ferner eine fehr schone filberne Medaille. Wie wird fich

meine Alte freuen und wiebiel Thranen werben fliegen, wenn fie die Serbiette aufhebt.

Baret ihr boch heut noch hier, um mit uns die Freude zu theilen. Fris

ift als erfter nach Brima berfest . . . ".

Diefer Brief murbe im Jahre 1907 bem Dichter bon feiner Richte Belene jugestellt, ber er barauf einen herzlichen Dankbrief (20. September 1907) ge-

ichict hat. Er ichreibt (refp. biftiert) u. a.

...., Der Brief bes Großvaters hat mich natürlich höchlich interessiert und gerührt. Blickt boch aus ihm das Spielhagensche Gemüt so warm und klar herbor. Er verdiente es wahrlich, daß ihm sein Sohn recht viel Freude und Shre gemacht hätte. Aber er war unvorsichtig genug, es nicht abzuwarten und so hat er nur das erste leichte Ausdammern des guten Ruses ersahren, den zu verschaffen ich später mehr das Glück als das Verdienst hatte . . . ."

Bu S. 60. Heinrich Kruse (1815—1902) erhielt 1868 für sein Trauerspiel "Die Gräfin" ben Schillerpreis und schrieb in der Folgezeit zahlreiche Trauen, sormischen Gebichte und lesenswerte Seegeschichten. Bgl. Gebrüber Hart, Kritische Wassenge, Leipzig 1882, Bd. II; F. H. Brandes, Kruse als Dramatiser, Hannover 1898; E. Lange, Kruses pommersche Dramen, Greiswald 1902.

Bu G. 73. Lgl. Die von hobenftein G. R. II, 151 ff., mo biefe Szene

bichterisch bermertet worden ift.

Bu S. 78. Abalbert Medlenburg wurde am 31. Januar 1829 in Demmin geboren und starb am 25. Dezember 1874 in Wolgast, wo er sich als Arzt niedergelassen hatte. In Buchsorm ist von ihm erschienen: Faust, ein dramatisches Gedicht von Adalbert Lenburg; Berlin 1860, Haude- und Spenersche Buchhandlung.

Bu S. 99. Friedrich August Mons hat bem Dichter spater ju feinem

"Ontel Ernft" (Sturmflut) Mobell geftanben.

Bu S. 107. Der interessante Lebenslauf, ben Spielhagen zugleich mit bem Gesuch um Zulassung zum Abiturientenexamen bei ber Prüfungstommission einzureichen hatte, ist im Anhange zu biesem Buche mitgeteilt worden. Auch bas Abiturientenzeugnis, bas F. Spielhagen erhielt, wird die Leser interessieren:

#### Beugnis der Reife

für

ben Bögling bes Ehmnasiums zu Stralfund

Friedrich Spielhagen,

geboren zu Magdeburg am 24. Februar 1829, ebangel. Religion, Sohn eines hiefigen Regierungsrats, auf dem Gymnasium seit Michaelis 1836, in Prima seit Michaelis 1845.

I. Sittliche Aufführung.

Sie war beständig wohlgefittet. Es fehlt ihm nicht an der angemeffenen Befeftigung des Charakters.

II. Anlagen und Fleiß.

Der Schulbesuch warb periodisch burch Krankheitssalle unterbrochen und so mochte es ihm schwer werden, seinem Fleiße immer die ersorderliche Gleichs mäßigkeit zu erhalten. Sein guter Wille ist nie bezweiselt worden.

III. Renntniffe und Fertigfeiten.

#### 1. Sprachen:

a) Deutich. Seine Auffage befriedigen sowohl durch ihre Begrundung und Entwicklung, als durch Angemessenheit und Lebendigkeit der Sprache. In der Literaturgeschichte befriedigt er.

b) Lateinifch. Im Abersegen hat er die nötige Fertigfeit und Sicher-

heit; die stilistische Ausbildung ift nur mäßig.

c) Griechifch. Cowohl bie Fertigfeit bes Aberfegens als bie Renntnife ber Grammatit genügen ben Forberungen.

d) Frangofisch. Geine Leiftungen befriedigen.

#### 2. Wiffenschaften:

a) Religion. Er hat die Wahrheiten des Chriftentums mit Teilnahme und gutem Erfolg aufgefaßt.

b) Mathematit. Seine Renntniffe haben den erforderlichen Umfang,

ermangeln jedoch noch ber ficheren Begründung und Beherrichung.

- c) Geschichte und Geographie. Sowohl ber Umsang als ber Busammenhang seiner geographischen und historischen Kenntnisse befriedigen recht wohl.
- d) Naturkunde. Er hat die ersorderliche Kenntnis der Gesetze der Körperwelt.
  - e) Phil. Propadeutit. Er genügt recht wohl.

#### 3. Fertigkeiten:

a) Zeichnen Diesen Unterricht' hat er nicht genoffen.

Die unterzeichnete Prufungstommission hat ihm demnach, da er jest das hiesige Ghmnasium verläßt, um Arzeneiwissenschaft zu studieren, das Zeugnis

#### ber Reife

erteilt und entläßt ihn mit guten hoffnungen und teilnehmenden Bunfchen. Stralfund, am 16. September 1847.

Ronigliche Brufungstommiffion.

Giefebrecht. Ziemffen. Brandenburg. Nizze. Cramer. Schulze. v. Gruber.

Ru S. 121. Das Märchen ist mit wenigen Anderungen abgedruckt S. R. X, S. 17—23. In seiner ersten Fassung findet es sich H. 21 sf.

Bu S. 122. F. Spielhagen wurde bei ber juriftischen Fakultat am 27. Oktober 1847 immatrikuliert und belegte

Juriftische Engyklopabie und Methodologie bei Brof. Heibemann,

Institutionen und Geschichte des romischen Rechts bei Brof. Dirffen. Er wurde am 31. Marg 1848 ermatrituliert.

Bu S. 124. Bgl. über Q. Biemgen S. S. 27 ff.

Bu S. 125. Bgl. über A. b. Sternberg S. S. 225 f.

Bu C. 135. Bgl. ju biefem Abschnitt außer bem Buche von Strobtmann auch die Erinnerungen von Carl Schurz (Berlin, 1906 f., 2 Bbe.), nament-

lich I, 93-184 und bon Baul Benje (Berlin 1900) 93 ff.

Bu S. 150. Die am 11. August 1848 gehaltene Rebe erschien im Drud "Köln 1848, bei Wilhelm Greven". E. Bernstein nahm sie später in die "Reben und Schriften Lassalles (Berlin 1893) auf, wo sie Bb. III, S. 307 bis 385 zn sinben ist. Spielhagen, dem die Gestalt Lassalles zu seinem Bernhard Münzer ("Die von Hohenstein") und seinem Leo Gutmann ("In Reih" und Glieb") Modell gestanden, läßt L. auch in seinem Roman "Freigeboren" austreten, wo er auch diese Kölner Episobe noch einmal erwähnt. Bgl. Freigeboren S. 591 ff.

Bu S. 160. Rach dem Sturm auf das Siegdurger Zeughaus begab sich Schurz zu den Ausständischen nach Baden, wo er gesangen genommen wurde. Er entstoh aber nach der Schweiz, kehrte 1850 nach Deutschland zurück und ging nach Spandau, wo er seinen Lehrer und Freund Kinkel aus dem Zuchthause befreite. Schurz sich dann mit Kinkel nach England und begab sich 1852 nach Nordamerika, wo er 1860 von Lincoln zum Gesanden in Spanien ernannt wurde. Im Kriege der Union gegen die Sübstaaten kämpste er als Divisionsgeneral dei Bull-Run, Chaucellorsville, Gettysburg und in Tennesse. Im Jahre 1868 wurde er Senator und 1877 Minister des Innern. Gelegentlich seines 70. Geburtstages widmete ihm Spielhagen ein Sonett (vgl. C. 224). Die beiden nachstehenden Briefe Schurzens werden den Leser ebenso interessischen, wie der von mir in meiner Spielhagenbiographie (S. 43 sch.) mitgeteilte vom 17. Kebruar 1902. — Schurz ist am 14. Wai 1906 gestorben.

New York, ben 10. Mai 1890.

Mein fehr lieber alter Freund,

Rimm meinen herzlichen Dant für ben ersteu Teil Deiner Memoiren, welche Frau v. Bulow die Gute gehabt hat, mir mit Deinem Gruße zu überbringen. Es wird Dich wohl nicht überraschen, zu horen, daß ich das Buch schon angeschafft und gelesen hatte, oder vielmehr es mir von meinen Kindern hatte vorlesen lassen, um es mit ihnen gemeinschaftlich zu genießen. Aber das Eremplar mit der von Deiner Hand geschriebenen Zueigung wird einen Ehrenplat in meiner Bibliothel haben und mir immer besonders teuer bleiben.

Diese schöne Darstellung Deiner innern Entwidlung wurde auch bann mein höchstes Interesse erregt haben, wenn ich Dich nicht personlich gekannt und nicht Erinnerungen an eine sehr bebeutungsvolle Zeit mit Dir gemeinsam hätte, — benn es gibt ja kaum etwas Fesselnberes, als die Werbe-Geschichte

einer großartigen Kraft und einer entsprechend großartigen Lausbass. Aber baß wir so merkwürdige Tage unserer Jugendzeit miteinander verlebt haben, und daß ich mich Deiner, wie ich Dich damals sah, so lebhast erinnere, wohl viel besser, als Du zu glauben scheinst, — hat mir den Reiz des Buches

natürlich boch noch bebeutend gesteigert.

Ich tann nicht leugnen, es berührt mich wehmutig, bag unfer Bieberfebn bor zwei Sahren Dir ben Gindrud binterlaffen bat, als mare Dein Bild meinem Gebachtnis faft entichwunden gemefen. Das war es gewiß nicht. Der Spielhagen unserer Studentenjahre stand mir immer lebendig bor ber Geele und ich febe ihn jest. Aber in ben Bortrats bes ruhmbollen Schriftstellers, benen ich in fpaterer Reit begegnete, mit ber hohen Stirn, bem großen Schnurrbart und ben mannlich feften Bugen, tonnte ich bas gartere, weichere Sunglings= geficht nicht fogleich wiederfinden. Das junge Bilb, ftatt meinem Gedachtnis entschwunden zu sein, fand nur zu fest barin. Dann muß ich auch gestehn. daß mir erft Dein Buch manches berftandlich gemacht hat, was ich zur Beit unferes Universitätslebens nicht berftand, - die innern Rampfe in Bezug auf die Richtung Deiner Studien, welche Dich damals beunruhigten, und bas da= durch - jum Teil wenigstens verursachte Unbehagen in Deiner Umgebung. Ich fühlte mich febr bon Dir angezogen, fühlte aber auch, bag ich, wie berglich ich es auch wünschte, nicht in Dich eindringen tonnte. Hatte ich bamals gewußt, was Dein Buch mir jest erzählt, fo maren wir als Junglinge unzweifelhaft einander viel naber gefommen. Und was foll ich Dir bon bem Bilbe fagen, in welchem Du mich in jener Sturmperiode barftellft? Es ift ein Bilb bon fehr freundschaftlicher Runftlerhand gemalt. Dag es nicht wenig idealifiert ift, miffen wir mohl Beide.

Sei bersichert, es war mir eine wahre Herzensfreube, Dir bor zwei Jahren noch einmal ins Auge sehn zu tönnen. Ich habe meinen Kindern oft und viel davon erzählt, und ich hosse, das Schickal hat mir biese schöne Gunst nicht zum lettennal erwiesen. Ich denke nun das alte Baterland öfter zu besluchen, als früher. Werden wir nicht auch unterdessen zuweilen voneinander hören? Gin Brief dann und wann würde doch gewiß ein sehr willkommener

Gaft fein.

Nochmals danke ich Dir und gruße Dich mit alter und neuer Freundsichaft. Billft Du die Gute haben, auch Deiner Cattin meinen Gruß zu sagen?

Bon Herzen Dein

C. Schurz.

New Yor! 14. Mai 1899.

Mein lieber, alter Freund,

Heute zeigt mir der Festfalender, mit dem meine Kinder mich zum 70. Geburtstage erfreut haben, das von Deiner Hand geschriebene prächtige Sonett, und es drängt mich, Dir für die herzliche Gesinnung, die sich darin ausspricht, ein ebenso herzliches Wort des Dankes zu sagen.

Unsere Lebenswege sind weit auseinander gegangen, — aber doch nicht so weit, daß wir einander nicht hätten sehn und sühlen können. Ich habe Deine Leistungen genossen und bewundert und Deine großen Ersolge mit Dir geseiert, stolz auf unsere alte Freundschaft. Und Du hast wohl auch dann und wann von mir gehört und mir in meinen Bestrebungen das Beste gewünscht. Nun sind wir Beide ziemlich alte Knaben geworden, die, obwohl in der Gegenwart nicht ganz untätig, zuweilen gern in der Erinnerung an längst vergangene Tage leben. Und unter solchen Tagen gehören die, die wir zusammen genossen haben, zu den schönsten. Es ist etwas Rührendes um das Gedächnis einer glücklichen Jugend, wenn die wachsende Zahl der Jahre uns mahnt, daß das Ende nicht mehr entsernt sein kann.

Lag mich Dir noch nachträglich ju Deinem siebzigsten Geburtstage gratulieren. Bon ganzem herzen wunsche ich Dir ben heitern Lebensabenb,

ben Du fo ruhmboll berbient haft.

Mit nochmaligem Dank

Dein alter Freund C. Schurz.

Bu S. 164. Spielhagen war am 10. Mai 1848 immatrikuliert worden und hatte für das Sommerhalbjahr 1848 belegt:

Europäifches Bollerrecht

Aber Communismus und Sozialismus }. . bei Prof. Hälschner.

Bu S. 168. Am 24. Nob. 1848 trat Spielhagen zur philosophischen Fakultät über. Er hat folgende Borlefungen gehört:

#### Binter-Semester 1848/9. Afchnlos, Sieben bor Theben . bei Brof. Ritfcl. Syntaxis latinae capita selecta Griechische Literaturgeschichte . . . . . bei Brof. Belder. Beich. des deutschen Theaters . bei Brof. Rintel. Sommer-Semester 1849. Metrit ber Griechen und Romer . . . bei Brof. Ritfchl. Muthologie der Griechen . . . . . bei Brof. Belder. Geschichte der Metrit . . . . . . bei Brof. Ritfctl. Orationes Thucydidiae . . . . . bei Dr. Bernaus. Shafipeares Macbeth . . bei Brof. Delius. Binter-Semefter 1849/50. Griech. Altertumer Mythologie ber Griechen (Fortfetung) }. . bei Brof. Belder. Mythologie ver Seingen Guchflopadie u. Methodologie ber Philologie } bei Prof. Ritichl. Die Rebetunft bei ben Griechen ) bis auf die Beit des Ariftoteles Deffen Rethoril

| urbanarum conditio                                                                                  | bei Dr. Bernays.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Das Malerische in den Chorgesangen }                                                                | bei Prof. Schmidt. |
| Sommer-Semester 1850.                                                                               |                    |
| Alte Runftgeschichte                                                                                |                    |
| Aritische Geschichte der homerischen \ Geschinge: das zweite Buch der Flins                         | bei Prof. Ritschl. |
| Grundlinien der Platonischen Philosophie:<br>Platos Gorgias<br>Reben des Sallust. Zustand der Stadt | bei Pros. Bernays. |
| Epifche und tragische Bildwerte \ Ertlarung bes Mufeums                                             | bei Dr. Overbed.   |
| Shatipeares Leben und Runft                                                                         | bei Brof. Delius.  |
| 3. August 1850 wurde er exmatrikuliert.                                                             |                    |

Bu S. 179. Die Schillersche Ansicht, daß der Romandichter "der Halbbruder des Dichters" sei, hat Spielhagen noch nach der Bollendung der "Problematischen Raturen" für richtig gehalten, wenn er in dem Briese an Adolf Stahr vom 15. I. 1862 (Bgl. Aus A. Stahrs Nachlaß, Oldenb. 1903. S. 256 sp.) schreibt: "Ich habe mich gefragt: ob der Roman überhaupt in dem gewöhnlichen Sinne ein Kunstwert genannt werden kann, ober ob er nicht vielmehr eine Abergangssorm aus der Poesse in die Prosa ist, und als solche mit einem ganz besonderen Maßstab gemessen werden muß?" Erst allmählich ist in ihm die in seinen "Beiträgen zur Theorie und Technis des Romans" begründete Aberzeugung gereist, daß der Roman als legitimer Erbe des alten Bollsepos ein dem Drama ebenbürtiges dichterisches Kunstwert sei.

Bu C. 187. Die Mutter des Dichters ftarb am 24. Oftober 1849; ber

Bater am 10. September 1855.

Bu S. 202. Über Spielhagens Berhältnis zu Herzog Ernft II. vgl. H. 151 f. Interessant ist ein Brief, den der Herzog nach der Lektüre von "Noblesse oblige" an den Dichter geschrieben. Er lautet:

#### Geehrter Freund!

Ihren lieben Brief mit der interessanten Beilage habe ich in schwerer Beit erhalten und komme ich erst heute bagu, Ihnen fur Ihr Schreiben sowohl

wie für Ihre Busenbung auf bas Barmfte zu banten.

Sie haben eine für Deutschland verhängnisvolle Zeit in dem Rahmen eines Romans geschildert und weichen in origineller Weise ab von den jest ibliden Formen ähnlicher Werke. Die Eigenartigkeit Jhrer Schöpsung wird auf das Spannendste das große Publikum sessellen. Die Zeit, die Sie in's Gedäcknis des deutschen Volkes zurückusen, tritt wie durch einen Zauberschlag vor die Seelen der Leser.

Ihre Schilderungen find correct und belehrend. Den Berfonen, mann-

lichen wie weiblichen Geschlechtes, trägt man bas ungeteilte Interesse entgegen und die herrlichen Frauengestalten mussen bei einem Jeden warme Sympathie erwecken.

Bas mich anbelangt, fo war ich mahrhaft entzudt und bin mit bem Gemut

wie mit dem Geifte biefem wunderbaren Berte nabe getreten.

Wie gerne hatte ich in Berlin Ihnen perfonlich meinen Dant ausgesprochen; die tief traurigen Berpflichtungen sowohl, wie eine Menge der wichtigsten Besprechungen nahmen mich aber so in Anspruch, daß ich nicht daran benten tonnte, Sie aufzusuchen.

In Kurzem eile ich bem Suben zu und so hoffe ich, vielleicht dann nach meiner Rudlehr, balbigft einmal Gelegenheit zu finden, mit Ihnen zusammen

au treffen.

Ich verbleibe wie immer Ihr stets ergebener Freund

Ernit.

Gotha, 19/3 1888.

Bu S. 206. Er wurde am 23. Ottober 1850 immatrifuliert.

Belegt hat er nur:

Geschichte der Philosophie bei Brof. Trendelenburg;

am 19. Mai 1851 wurde er exmatrituliert.

Bu S. 207. In ber ausgelaffenen Stelle (F. I 374—381) fpricht Spielshagen über seine literar-äfthetischen Studien, die ihn zur Niederschrift zweier Arbeiten anregten: "Objektivität in der Dichtkunst" und "Humor".

Ru S. 213. Er wurde am 28. Mai 1851 immatrifuliert und hat belegt: Kömische Rechtsaltertümer . . . . bei Prof. Schömann Logif und Metaphysik . . . . . bei Prof. Matthies Geschichte des Mittelalters . . . . bei Brof. Barthold

Englisch . . . . . . . . . bei Brof. Hofer. Theofrits Johnson (Philos. Seminar) I d biese beiden Borlefungen

Horaz' Dden (Philol. Seminar) II ) find nicht abtestiert worden.

Bu S. 219. Bgl. H. 57 und 227.

Au S. 226. Spielhagen berichtet in der ausgelassenen Stelle (F. II, 8—35) über seine philosophischen Studien und spricht über Spinoza und Lord Byron.

Bu S. 255. Im Sause eines Herrn b. Braun auf Rittergut Pustow. Bu S. 298. In Leipzig weilte Spielhagen mit kurzeren Unterbrechungen

bon Ende September 1854 bis September 1860.

Bu S. 303. In ber ausgelaffenen Stelle (F. II, 198-229) fpricht Spielhagen von feinen Arbeiten jur "Objektivität in ber Dichtkunft".

Bu S. 307. In Magdeburg weilte Spielhagen vom 18. April bis gum 20. Juli 1855.

Bu S. 348. Der Auffat über die Fabier ift im Marzheft 1860 ber "Stimmen ber Beit" cricienen.

Bu S. 381. Am 27. Mai 1860 hatte er fich mit Therese Wittich geb. Boutin verlobt. Die Ehe wurde am 1. Marz 1861 geschlossen.

### Register.

Afchylos 282. 420.
Alice, Prinzessin von Hessen 202.
Argelander 197.
Aristophanes 175. 198. 199.
Aristoteles 420.
Auerbach 382. 413.
Auerswald 1465.

Bärndorff, Fran bon 398. Barthold, Brof. 422. Basedow 375. Beder 199. Benedix 289. Bennigsen, R. v. 387 ff. Berlichingen, Gottfr. v. 402. Bernans, Jakob 170. 175. 420 f. Bernftein, G. 418. Beuth 21. Bezold, F. v. 413. Bödlin 219. Böth 149. Bonaparte, Napoleon 58. 327. Börne 29. 179. 358. Borries, Minister von 386. Brandes, F. H. 416. v. Braun, Rittergutsbesitzer 422. Brehm 327. Brodhaus 290. Brnant 330. Bunyan 243. Burfian 327. Buron 227 ff. 282. 422.

Catilina 304. Cervantes 406. Cicero 175. 361. 421. Clauren, H. 82. Confucius 365. Crclinger 288. Curtis 331 ff. Curtius, E. 199.

Danzel 295.
Davison 303.
Delius, Nic. 183 f. 420 f.
Desiron, Rudwig 296 ff. 308.
Devrient, Karl 398 f.
—, L. 288.
Didens 183. 208. 217. 346.
Dirssen, Prof. 418.
Dove 413.
Dirsing 212.
Dubois-Reymond 360.
Dunder, F. 204. 414.
—, Lina 414.

Eichholz, E. 336 ff. 341. 381 f. Emerfon 335. Erhartt, Marie 398. Ernft II., Herzog von Koburg und Gotha 202 ff. 421 ff. v. Ernfthaufen 144.

Fenerbach, A. von 179. Fenillet 331. 346. 402. France, Amtmann 19. 414. —, Aug. Herm. 375. 414. —, Oberbürgermeister 20. 68. 414. Frankonia, Burschenschaft 135 s. 140 sp. 143. 185. Freiligrath 84. 199. 220. 229. Freytag, Eustau 208. 348 sf. 376 st. 397. 398. 408. 422. Friedrich Wilhelm IV. 67. 185. 146. 156. 201. 252 st. Friedrich Wilhelm, Aronpring von Breuken 199 sf.

Sagern 147. Beiger, 2. 414. Gellert 243. Georg V., König von Sannover 386. Gerbinus 179. Glagau, H. 413. Goethe 11, 16, 87, 38, 57, 84, 104, 121. 148. 172. 174. 177 ff. 185. 207. 236. 248 f. 291. 304 f. 352 f. 406. 413. Goldfmith 183. 282. Grimm, herm. 335. Griswold 330. Gueride, D. v. 414. Unplow 289. 311. 329. 349 ff. 358. 369. 398.

Sallberger 333. 379. Sälschner, Brof. 420. Sart, S. 416. Sasfeld, Graf 148. Saufchild, Direttor 322. 325f. 374ff. Seidemann 122. 418. Seine 84. 162. 179. 353. Beinrich IV. 396f. Bendriche, B. 399. Serber 207. Serodot 47. 175. Denfe, B. 418. Sofer, Brof. 422. Somer 38. 63. 165. 173 f. 175. 198. 207. 236. 282. 329. 368. 406. 421. Soraa 10, 165, 175, 217, 339, 361, 422. Sugo, Biltor 217. 282.

Humboldt, A. von 149. 197f. -, B. von 207. 226. 387.

Immermann 179. Janke, D. 400. Jean Paul 74., 358.

Rinfel, Gottfr. 154. 158 f. 160. 161. 199. 418. 420. Rlopftod 179. 243. Kolatschel 203. 348. 377. Kraus 165. 174. Krufe, Heinrich 60. 416. Kühne, Gustav 345. Kunst 288. 399. Kuschel, Friedrich 322. 358 ff.

Lamartine 217. Lange, E. 416. Laster 204. Laffalle, Ferdinand 148 ff. 158. 358. 418. Latour 162. Laube, H. 353. 398. Lavater 29. Leffing, G. E. 16. 84. 172, 179. 207. 217. -, L. F., Maler 396. Lichnowski 146 f. Liebe, Alexander 399. Loebell, Joh. Wilh. 179. Longfellow 330. Löwe-Calbe 204. Lowe, Benno 357 f.

Mainc, H. 413. Matthies, Prof. 422. Medlenburg, Abalbert 78 ff. 106 ff. 113. 125 ff. 132 ff. 209 ff. 416. Messenbors, Baronin 148. Meyer, Ludwig 135. 143 f. Michelet, J. 343 ff. 377. Miss, G. 413. Mons 99 f. 116. 117 st. 147 f. 300 st. 368 st. 416. Wundt, Th. 353.

Nepos 361. Niemann-Seebach, Marie 398 f. Novalis 263.

Overbed, J. 135. 165. 196. 265. 295 f. 303 f. 321. 329. 354. 421. Olbermann, Hugo 342.

Baulsen, F. 413.
Pestalozzi 375.
b. Pinel, General 63.
Platen 179.
Plato 421.
Plathosseries, E. 413.
Platis 174. 420.
Poe, Edgar 330.
Putlig 311.

Manke 413. Ritfchl, Friedrich 143. 165. 170. 172 ff. 174. 199. 420 f. Roscoe, W. 345. 377. Rott 212. Rouffean 282. Rdsner, Fran 200 f.

Kümelin 184.

Sallust 210. 421.

Sand, George 282.

Schallesin, B. 188 ff. 207 ff. 300 f. 303 f.

Scheser, Leopold 80.

Schiller 16. 63. 174. 178 f. 207. 217. 365. 421.

Schiller 21.

Schiller 263.

Schesiermacher 263.

Schmidt, Julian 349 f. 376 f. 393. 408.

Schmidt, Kulius 135. 197 ff.

Schönnann, Prof. 422. Schön 387. Schultes, Karl 315.

Schurz, Karl 135. 143. 145. 152 ff. 199. 418 ff.

Scott 282. 406. 415. Shakespeare 63. 183 ff. 212. 282. 311. 397. 406. 420 f.

Seebach, b., Minifter 203.

Schopenhauer 7. 217. 388.

Seebach, Marie, f. Niemann-Seebach. Seibt 345. 377. 408.

Seidel, S. 414.

Sidingen, Frang v. 190.

Snellius, Willebrorb 71.

Sonnenthal 288.

Sophoffes 165, 282, 406.

Spener 375.

Spielhagen, Friedrich Aug. Wilh. 16. 18 f. 20 f. 39. 42. 62 ff. 70 f. 74 ff. 115. 119. 121. 164. 187. 194 ff. 211 ff. 214. 255. 289. 290 f. 302. 308 f. 321. 368 f. 415 f. 421.

- Wilhelmine, geb. Robrahn, 21, 72 ff. 77 f. 115. 187. 214. 300 416. 421.

— Walter 21. 45. 71. 116. 122. 131. 137. 300 ff., 369. 415.

- Berner 21. 71. 115 f. 122. 131. 137. 369.

- Gottfried 21. 71. 74. 99.

— Sophie 22. 74. 215. 230 ff. 300. 302. 369.

- Therese geb. Boûtin 194. 381 f. 391. 422.

Spinoza 227 ff. 232 ff. 263. 383. 422.

Staadmann, L. 357.

Stahr, A. 414. 421.

Sternberg, A. b. 125, 418.

Stirner, Max 208.

Stödl, Baul 294 f.

Strodtmann, Abolf 135 f. 145, 160 ff. 185. 216. 418.

Tacitus 13. 418. Taylor 380. Tennyson 220. 335. Thaderay 217. 346. Theorit 422. Thucybides 175. 420. Tied 335. 352. Tiedge 243. Trendelenburg 123. 422. Trollope, T. A. 345. Tweften 204.

Ungern=Sternberg, f. Sternberg, A. v. Ullrich, Titus 219.

Viltoria, Kronprinzessin v. Preußen 206. Vilmar 179. Virchow, R. 204. Virgil 175. Logt, Karl 147. Log, Joh. S. 175.

Winkelmann 179.

Wolter 288.

**W**allenstein 263. **B**angenheim, b., Oberhosmarschall 203. **B**eber, J. J. 343. 377 sf. **B**eber, Otto 166 sf. 185 sf. 196. b. Weise 144. **B**elder, Friedr. Gottlieb 165. 170 sf. 172. 176. 391. 420 sf. **B**estley, Robert Hall 322. 827 sf. 357. 361.

Biegler, Franz 16 f. 414. Biemhen, Ludwig 124. 165. 215 ff. 418. Biering 19 f. 414.

Winter, Gymnafialbireftor 327.

Unhang.

# Inhalt zum Unhang.

| Į I. | Die alteste "Selbstbiographie" Friedrich Spielhagens; es ist die | Gene        |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Darftellung feines Lebens, die er mit bem Gefuch um Bulaffung    |             |
|      | jum Abiturium im Berbft 1847 der Brufungsbehorde eingereicht hat | 429         |
| П.   | Die Rede, welche ber Baftor Balther Nithad-Stahn bei der Trauer- |             |
|      | feier gehalten hat. Das Bibelwort, das er feiner Ansprache gu-   |             |
|      | grunde gelegt, findet sich II. Timotheus, Rap. 2, B. 5           | <b>4</b> 84 |
| HI,  | Die Gedachtnisrebe hermann Subermanns                            | 438         |

## Cebenslauf von friedrich Spielhagen aus dem Jahre 1847.

3ch bin am 24. Februar 1829 in Magbeburg geboren, wo mein Bater gu jener Beit Baubeamter mar; ich mar ber vierte von fünf Göhnen. Der Morgen meines Lebens, ber ibullische, toftliche Traum ber Kinderjahre war für mich licht und freudenreich. Liebenbe Eltern machten mit gartlicher Fürsorge über mich, und in ben Spielen mit feinen Brudern übte ber Anabe zuerst feine Rrafte. Meiner Eltern Saus lag bicht an einer Rirche (irre ich nicht, fo war es bie St. Nifolai) und ber Rirchhof mit feinen moosbewachsenen Grabbügeln, und ein großer Garten hinter unferm Saufe maren bie Tummelplate unserer frohen Spiele. Unsere Eltern liefen uns frei gemahren, suchten nicht ben jugenblichen Dut in allzuenge Schranten einzugmängen, trübten nie ben froben Rinberfinn burch alljugroße Strenge. Diese freie Erziehung bat gewiß einen nicht unbedeutenden Ginfluß auf meinen Charafter, auf mein ganges Befen gemacht. Sie gaben mir querft ein freies, unbefangenes Bemut. Die gitterte ich bor meinen Eltern, wie ich es oft anbere Rinder bor ben ihrigen hatte tun feben. Die Spiele mit Rnaben. bie alle alter als ich waren, waren ebenfalls nicht ohne Wirtung für mich. Ruerst wurde mein Geift früh baburch gewedt, ich wollte tun, was ich tun fab, wollte ihnen gleichkommen, wollte vor allem auch in die Schule geben. Meine Eltern fanden dies megen ber großen Rugend (ich war erft vier Sahre alt) noch nicht tunlich, aber ich ließ nicht nach mit meinem Bitten und Drangen; und endlich, nachbem ich ichon öfter mit einem großen Buche fortgelaufen mar. gaben fie nach; ich murbe einem alten Rufter übergeben, ber mich in die Mufterien bes Lefens und Schreibens einweihen follte. Besonders war in meinen Knabenjahren und auch noch später ber Charafter meines alteften Brubers, eines fraftigen, eblen, aber febr ernften Anaben auf mich nicht ohne bauernben Ginflug.

3ch habe mich länger bei diejen erften Sahren meines Lebens aufgehalten, einesteils, weil mir bie Erinnerung an biefe wonnige Beit fuß und toftlich ift, benn in reiferen Jahren ertennen wir erft in Bahrheit, wie anmutig unsere fruheren Jahre maren; andernteils aber auch, weil ich glaube, daß die Eindrücke diefer ersten Periode von dauerndem Einflusse für die Folgezeit sind; aus dem Anaben entwickelt sich der Jüngling, aus dem Jüngling der Mann, und wie die Blüte war, so wird die Frucht.

3m Rahre 1836 wurde mein Bater nach Stralfund verfest, und somit meine fruberen Berhaltniffe gang und gar umgestaltet. Dies ift in meinem außeren Leben bas wichtigfte Ereignis, pon ber Zeit beginnt für mich eine neue Ara. Ich erinnere mich noch beutlich bes Tages unserer Abreise, noch beutlich bes Umstandes, wie bie Turme ber alten Stadt allmählich verschwanden, gulest bie bes ftolgen Doms. Ich fab fie feitbem nicht wieber. D wie oft habe ich mich als Jungling wieder hingesehnt zu meiner Baterftadt, zu all ben Blagen, die noch fo treu in meinem Gedachtniffe leben, gu ber alten Rirche, die ich fo oft mit Ehrfurcht betrachtete; bem alten Rirchhofe mit feinen bemooften Grabern, wo ich meine findischen Spiele trieb, ju bem fleinen Rufterhause mit ben fleinen Fenftern, wo ber alte Rufter aus bem vergriffenen Befangbuche uns Rinber lefen lehrte! Wie anders werde ich bas Alles wiederfinden! Die Beit hat feitbem Bieles verandert; jene Blate hat fie vermandelt, und mich noch weit mehr. -

In Stralfund murbe ich in eine Borbereitungsichule geschickt, um bann nach einem Sahre in bem Ghmnafium aufgenommen gu merben.

Bas foll ich viel von meinem äußeren Leben ergählen? Es ift fo einfach, wie es bas Leben eines Anaben fein muß, ber immer im Baterhause gewesen, eines Junglings, ber borerft nur noch bas brennende Berlangen hat, in ber Arena bes fturmenben Augenlebens fich zu tummeln, und feine Rrafte zu erproben. - Mus' bem Anaben murbe ein Rungling, aus bem lieben Anabenalter entwidelte fich bas Runglingsalter mit feinen ibealen hoffnungen und feinen glangenden Traumen. Je beschränfter bas außere Leben ift, ein besto weiterer Spielraum öffnet fich für die Phantafie, fie fucht ber Butunft golbnen Schleier ju enthüllen, fie ichafft fich Welten, fühne Bunderwelten. Spater traumt ber Menich auch wohl noch, aber, ich glaube, nicht mehr fo fuß, nicht mehr fo behr und frei; benn ber Ernst und die Sorge, und die tausend Unannehmlichkeiten bes Lebens hemmen die Schwingen des Geistes. Ich habe als Jüngling das Leben eines Jünglings gelebt. Mein Gesühl war von jeher warm und start, meine Phantasie reizdar und lebhaft. Das Größe und Schöne wirkten begeisternd auf mich. Als ich zuerst in meine eigene Natur und in mein Wesen blickte, als ich zuerst erwachte zu dem Bewußtsein der Würde und der hehren Berantwortlichkeit des menschlichen Lebens — da hatte ich beschlossen, nicht zu rasten und zu ruhen, immer vorwärts zu streben nach dem hohen Ziele. Ost wohl habe ich es auf Zeiten aus dem Auge verloren, denn welches Jünglings Auge verdunkelten nicht die Stürme der Leidenschaften, wer unterlag nicht oft im Kampse mit der sinnlichen Natur? — aber immer habe ich dann wieder mich emporzuringen gesucht, habe gesucht meine Gesühle zu läutern, zu besiegen den Zweisel halber Aussten gesucht. Möge der Mittag meines Lebens das Versprechen des Morgens halten!

Nach ber Art meiner intellektuellen Fähigkeiten war auch meine Liebe zu ben verschiedenen Zweigen des Wissens, und meine Fortschritte in denselben. Ich saßte gern alles mit dem Gesühl auf, und den Gegenständen des Wissens, deren Studium auch auf mein Gesühl erhebend und wohltuend wirkten, war ich immer mit großer Liebe zugetan. Charatteristisch, glaube ich, ist es, daß mir die Ansertigung deutscher Aussätzeischen und reinsten Genuß gewährten. In ihnen konnte ich über die verschiedensten Gegenstände meine Ansichten und Empsindungen außsprechen, konnte über das Wesen der Menschen nachdenken, und das war mir stets das liebste. So betrieb ich auch das Studium der Geschichte mit großer Liebe. Sie, über den Trümmern der Vorzeit und an den Gräbern verschwundener Bölker sinnend hinwandelnd, scheint mir ein ewiger

Breisgefang bes Allmächtigen.

Benngleich die beutsche Sprache und das Studium deutscher Literatur meine vorzüglichste Liebe in Anspruch nahm, so waren boch auch die klassischen Sprachen für mich eine Quelle geistigen Bergnügens, und sie schienen mir immer eine unerschöpfliche Fundgrube für geistige Bildung. Mit meinem ganzen Wesen hing innig ber Umstand zusammen, daß die Mathematik mich vergleichungsweise am wenigsten anzog, eben, weil sie nur auf den Verstand, nicht auf das Herz wirkt. Erst später, als ich einsehen lernte, daß nur in ber rechten Durchbringung von Gefühl und Berftand bie rechte harmonie bes Menschengeistes besteht, sah ich ben großen Rugen ber mathematischen Disziplin ein, wie sie ben Berftand bilbet und schärft, wie sie erft bem Geifte bie Spanntraft, die Sicherheit gibt.

Das ware in turgem die Geschichte meines außern, die Geschichte meines inneren Lebens, ich weiß taum, ob es mir wird gelungen sein, die vielen, kleinen Ruge zu einem einigermaßen

beutlichen Bild meines Innern zu verschmelzen.

Noch einige Worte über ben Beruf, bem ich mein Leben zu weiben entichlossen bin. Ich will mich bem Studium ber Medizin wibmen: und wenn es notig ift, bag ber Menfch bas ergreift, wozu er Luft und Liebe hat, wozu er fich befähigt und berufen fühlt, fo ift dies, glaube ich, bei mir und meiner Bahl ber Fall. Der erfte Gebante, biefen Lebensberuf zu ergreifen, murbe ichon in bem Rnaben rege. Mis ich ungefähr breigebn Sahre alt mar, entrig mir ber Tob meinen ameitälteften, geliebten Bruber; meine gute Mutter lag in berfelben Beit schwer frant banieber. Auf bas weiche Gemut bes Knaben machten biefe ernften Fälle einen tiefen und bleibenden Ginbrud. 3d wich felten von den Betten bes franten Bruders, der franten Mutter; ich tonnte ftundenlang lautlos bafigen, mar unermublich, nach meinen ichwachen Rraften fie zu pflegen. Da erschien mir ber Beruf eines Urztes ein fostlicher, ein himmlischer Beruf. Ich fah, wie Alles nach ihm rief in ben schweren Stunden ber Leiden, wie er allen ein troftender Engel erschien, wie schon seine bloge Gegenwart Rube und Troft verbreitete; und ich fprach gu mir felbft: 3ch will auch Arat werben, wenn mich Gott groß und tuchtig werben läfit, will die Menichen auch troften, ihnen ihre Schmerzen zu lindern fuchen. Diefer Bedante ift fpater immer lebendig in mir geblieben. Rur in der allerjungften Beit, als die großen Bewegungen, die bas gange Land burchzuckten, auch mich nicht unberührt liegen, murbe ber Bunich in mir rege, bas ruhige Birten bes Arztes mit der fturmenden Arena bes öffentlichen Lebens zu vertauschen. Aber balb verbrangte mein erftes Ideal biefes trugerifche Scheinbilb; ich fühlte, daß mit meinem Wefen ber ftille Beruf eines Arztes fich beffer vereinigen ließe, ich fühlte den Unterschied zwischen bem mabren und bem falfchen Chrgeiz, zwischen bem ernften Billen, fich ber Menschheit nutlich ju machen, und bem Streben nach außerem Glang. Ich verhehle es mir nicht, daß ber Beruf, ben ich mir ermable, ein ichwerer, verantwortlicher ift; aber ich habe



Spielhagen auf dem Cotenbette.

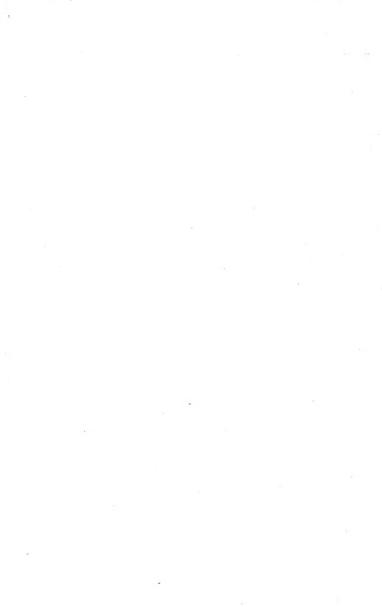

ben ernften und feften Billen, nicht bor ben Schwierigfeiten gurudgubeben, ein Mann gu werden, ber fich die Achtung, Die Liebe, die Dankbarteit der leidenden Menschheit erwirbt. Moge ber Bille gur Tat werben! -

So will ich jest ben erften großen Schritt, ber mich meinem Biele um fo vieles naher bringen wird, magen; und bitte fcblieglich eine Konigliche Sochlöbliche Brufungstommiffion um gutige Bulaffung zu ber biesiährigen Maturitatsbrufung.

Frit Spielhagen.

## Bedächtnisrede von Walther Nithack-Stahn.

Schreibt auf meinen Leichenstein: "Dieser ist ein Mensch gewesen, und das heißt, ein Kämpser sein." So mit den Worten des größten Dichters, der auch sein Meister gewesen, betten wir diesen greisen Ritter vom Geist in den Sarg und legen ihm an die Seite sein blankes Schwert, das er, nie bestedt von unreiner Sache, tapfer und treu gesührt. Ja, wie es ihm Gott schon in das Angesicht geschrieben hatte, in die Ablerzüge und die hellen Augen: eine Kamps-

natur mar er und freute fich beffen.

Bir benten feiner frühen Jugend, wo er, noch untlar über feine Bestimmung, aus ber Beimat auszog und bald, die Feber in ber Sand, ums nadte Dafein tampfen mufite. Wie es lange Rabre bauerte, ehe fein erftes großes Wert ihn ploglich auf die Bobe bes Erfolges hob und feinen Namen in bas Buch ber beutiden Dichter ichrieb. Aber auch als Dichter blieb er ein Rämpfer. Er hatte es bon ben Großen gelernt, zu benen er zeitlebens verehrungsvoll aufblidte, bag Dichter und Denter gufammengehören, daß ber Boet mit dem Geifte bes Propheten gefalbt fein muß. Go hat der Werdende gefämpft um eine Beltanschauung. Der biente all ber reiche Biffensstoff, ben er aus fremden Boltern wie aus bem eigenen unerfattlich in fich aufnahm. Ins Unendliche hinaus gog er feinen Gefichtstreis und ließ fich bon ben Weltweisen auf bie Bobe führen, mo vom Standpuntte ber Ewigfeit aus alles Irbifche fich einordnet in einen großen Zusammenhang; wo alles im unabsehbaren Fluffe itromt: wo man bie menschlichen Dinge weder verabscheut noch verlacht, fondern fie zu begreifen fucht. Mus folder ertampften Beisbeit fließt bem Dichter die Gerechtigfeit gu, die einem Schöpfer giemt. Freilich, er blieb ein Rampfer auch barin, bag es ihm nicht gegeben war, in erhabener Rube über feinen Gefchopfen zu fteben, naib und absichtslos ju ichaffen: ju ben Willensmenichen gehörte er, bie ihr Glaubensbekenntnis wie eine Rahne entrollen: beren Stimme binein-

flinat in den Biderftreit ber menfchlichen Gegenfage; beren Bort icheibet zur Rechten und zur Linken; die barum auch nicht Menschen aeftalten tonnen rein ber Natur nach, fondern fo, wie fie fein follen ober nicht follen nach bem Urbilbe bes eigenen Bergens. Denn in eine tampfereiche Beit beutscher Geschichte fiel feine Lebensibanne binein. Der Süngling borte ben Donner ber Revolution, erlebte ben Aufstieg bes britten Standes; ber reife Mann bie Ummalgungen, die bas Emporbrangen bes vierten Standes erregte. Dazwischen gewaltige Bolfstriege und das ftumme Ringen alter und neuer Zeit und die Sturmflut wirtschaftlicher Rataftrophen. all bem Rampfe ftand er mit feiner Geele - nicht zwar im Staub ber Balftatt, auch nicht auf ber Rinne ber Bartei, aber boch mit feinem beigklopfenben Bergen immer auf ber Seite berer, die ihn Die Unterbrudten beuchten, Die Berfannten und Gehemmten; immer gegen bas, was ihm Torbeit war, feige Berblenbung, gemeine Selbstsucht, Mammonebienft, am meiften aber gegen die Beuchelei; immer für bas, worin er ben Fortichritt ber Menfcheit fab, bie Bahrheit und Gute: ein Dichteranwalt feines Bolfes, ein Brediger der Gelbstertenntnis und ber Gerechtigfeit.

Es ist wahr: er hat getämpst, scharf und ost schneibend. Aber an seinem Sarge legen wir wie einen Kranz das hohe Bibelwort nieder: "So jemand auch tämpset, wird er doch nicht ge-

front, er fampfe benn recht."

Sar mancher Ruhmestranz, den die Mitwelt reicht, wellt über Nacht. Aber es gibt einen dauernden, den man nicht siehet, den nicht Menschenhände flechten, sondern der Ewige selbst, der über uns allen ist und in uns allen. Nur der empfängt den Preis, der da "recht tämpfet". Und drei Bedingungen stellt uns der erhabene Richter: zuerst, daß wir nicht uns zugute, sondern für eine gute Sache tämpsen. Zum anderen: daß wir es treu und ehrlich tun; zulezt: daß wir den Mut haben, auch wider uns selbst zu tämpsen.

Was war die Sache dieses Lebensstreiters? Auf jedem Blatte seiner besten Werke steht es zu lesen, in diesem Bilberbuche seines Lebens, der großen Konsession, in der sein Ich durch viele Berstörperungen wandelte: es war das Ziel der vollen Menschlichsteit, zu dem er aufrusen und erziehen wollte. "Die wahre Stärke eines Volkes," so schrieb er, "ist der sittliche Geist, der in ihm waltet." Humanität über alles! so hatte ihn der große Dichter

gelehrt, deffen Sonne noch über bem Horizonte ftand, als fein

Lebensftern aufging.

Und hat er nicht ehrlich für bieses Ibeal gestritten? Ein "freier Mensch" wollte er sein, "freigeboren" wie das Meer, das an die Küste seiner Kindheit brandet; nur auf sich selbst gestellt und seine Kunst — ein deutscher Dichter, nicht mehr und nicht weniger. So hat er mit jener Rückschichtslosigkeit bekannt, die sich wohl Gegner schafft, aber keine Feinde; die auch den Andersdenkenden, wenn nicht bekehrt, so doch erhebt. Und solche Ehrlichkeit besteht die Probe, wenn sie ankämpst auch gegen die eigene Schwäche. Er hat es als Mensch getan, hat die problematische Natur seiner Jugend gestäutert zum klaren Manneswillen. Er hat es als Künstler getan, hat sich, den Sohn der Komantik mit der beweglichen Phantasie, dazu erzogen, erst in der Wirklichkeit der Welt zu sinden, um zu ersinden. Hat es über sich gebracht, noch im Alter von der Jugend zu lernen, ist seinen eigenen Werken ein strenger Richter gewesen.

Wohl ihm! Dieser ablige Kämpsex, ber einst in Reih' und Glied unter ben ersten gestanden, stand niemals allein. Auch dann nicht, als es einsamer um ihn ward. Treue Freunde und Berehrer scharten sich um den Hochbejahrten an manchem Ehrentage, umstehen auch heute seinen Sarg. Die treuesten Mitkämpser umgaben ihn in der Stille des Hase. Fast vierzig Jahre hindurch die gleichgesinnte Gattin. Welch ein Schmerz für ihn, als sie so nnerwartet ihm genommen ward! Da fing das Alter an, ihn, der nicht alt sein wollte, zu belasten. Inniger noch schloß sich um den geliebten Pssegling der Kreis der Kinder und Kindeskinder. Und noch ein schwerer Schlag dieses Winters: als die Tochter, die ihm das Opser des Lebens gebracht, des Kranken Hand und Auge, von ihm ging. Da erlosch auch ihm langsam die glimmende Kackel.

Un einem Ende stehen wir. "Es stirbt mit jedem Menschen seine Welt." Er selber rechnete sich nicht zu den Unsterdlichen, die am Himmel der Menschheit unabsehbar glänzen. Doch zählen wir ihn zu den Bürgern der Zeiten, die da kommen werden. Aber noch größere Fragen erheben an einem Sarge ihr Haupt. Der Tod, dem der Dichter so oft im dunkeln Antlitz zu lesen versucht, steht

hier und ratfelt uns an: Bober? mobin?

Der Entschlafene hat den Schleier nicht lüften mögen, der den Bezirt bes übermenschlichen verhüllt: "Begnügen wir uns mit dem,

was wir sind." Das Unersorschliche schweigend verehren — das hatten ihn große Geister gelehrt. Und die Kirche hatte es nicht verstanden, ihn zu fesseln. Und doch, welcher ernste und hohe Geist käme vorüber an dem wundervollen Gehalt, den sie in menschlichen Gesäßen dietet? Auch unser Toter glaubte, heilig und sest, glaubte an "die dreimal herrliche Wajestät des Wahren, Guten, Schönen." Richt als an Menschenwahngespinste, sondern als an Realitäten, die er als Dichter und Mensch zu bekennen nicht müde wurde. Glaubte an den endlichen Sieg des Guten und den sittlichen Zweck alles Lebens. Und die Humanität war ihm gleichbedeutend — er sagte es — mit dem "wahren Christentum". Wahrlich, nicht diese hat er bekämpst, sondern gerade um dieses Christentums willen seine Entstellungen, die er in der Welt gefunden, wo das heilige Bild des Wannes, der uns die große Liebe gedracht, zum Himmel entschwebt ist — und

"Ms hatt' er nie gehört das hohe Lied "Der Nächstenliebe, der Mächtige "Den Fuß auf seines Bruders Nacken setzt."

Das war sein Glaube, daß wir Menschen, auseinander ans gewiesen, in Liebe eins sein sollen und werden. Aus diesem Frohsglauben heraus, der immer wieder die Schatten des Pessimismus verscheuchte, schus er dicktagestalten seiner Dichtungen. Nach seiner Ansicht sollte man den Dichter von heut zu allererst fragen: Wie stehst du gu Christus? das heißt, zu dem Evangelium von der Brüderschaft des Menschen? "Ich glaube an dies Evangelium von ganzem Perzen, und daß, wer sich nicht zu ihm bekennt, früher oder später zu den Toten geworfen wird."

Run benn: "Go jemand auch kämpfet, wird er boch nicht gekrönt, er kämpfe benn recht." Du aber gehe hinüber vom Kampfplat biefer Welt zu bem, ber bir das Schwert bes Geistes gab und

nahm. Behe bin gum emigen Frieden.

## Hermann Sudermanns Rede.

... Im ersten Frühling ist er von uns gegangen. Die Amseln sangen auf den Dachfirsten, und über den Tiergartenweg hin, den er oft geschritten war, neigten sich schon frühbeblätterte Zweige ... Dort — ehe der Sargbeckel ihn barg — sahen wir ihn ruhen in bleicher Hoheit, den Frieden des überwinders auf steingewordenen Zügen, — ihn, der unser Führer gewesen ist und unser Freund ...

Daß er unsere paar Lobsprüche nicht braucht, hat er im Leben oft genug bewiesen. Nach der herrlichen Würdigung, die wir eben gehört haben, sei mir nur noch ein Wort vergönnt, das uns selbst vielleicht die Seelen entlastet, denn wir schulden ihm viel zu viel.

Was er uns, was er dem deutschen Bolfe war, — wir Alteren wissen's, wir, die wir einst zitternd und selig über seinen Büchern saßen, in denen wir alles, was wir als Werte des kommenden Lebens von uns verlangten, in leuchtenden Gebilben vorgezeichnet sanden. Und auch die Jugend ahnt es, genau so wie sie ahnt, welche Hochspannung des Gesühls einstmals das deutsche Bürgertum zur Hohe der ihm gebührenden Stellung hinantried. Welche Kräfte es dann wieder zurücksiehen, und was als Kummer hierüber auch unserm Toten in der Seele saß, davon soll an dieser Stätte geschwiegen sein.

Denn er war's ja vor allen andern, der den Deutschen aus der dumpsen Entmutigung der Reaktion heraus die Bürgerkraft, den Bürgerkrolz zurückgab. Er war's, der in den sechziger Jahren den auseinandergesprengten und zu Boden geworsenen Freiheitstämpsern die Lust am Leben wieder erweckte, und so das Aussodern der Begeisterung schaffen half, das in dem großen Kriege alles, was deutsch empfand, zu einer Flamme vereinte. Er hat keine Schlachtenlieder gesungen, er hat auf keiner Walstatt gestanden, und trozdem ragt er als einer, der bei Marathon gekampst, mit seinem strengen und doch warmen Pathos mahnend in die ihrer selbst spottende Schwäche der neuen Zeit hinein.

Mitten unter uns stand er als der größte und sast auch der letzte jener Dichter-Denker, denen kein Rahmen weit genug erschien, um ein ganzes Weltbild, mit tausend Gestalten belebt, von tausend Iden umwoben, kühn hineinzuspannen, ein Weltbild, klarlinig auch in den Verschiebungen, harmonisch auch in Anklage und Undverschnlichkeit. Er, der gerade in dem Zeitlichen eines dichterischen Gebildes dessen Ewigkeitswert sah, verschmähte es, mehr zu sein als ein Sohn und Schilderer der Zeit, die ihn erzogen hatte, und deshalb wird jede Zeit ihm danken müssen, — vor allem die, der über dem Wühlen nach tausend unterirdischen kleinen Wirklichsteiten die eine große Wirklichkeit, in der wir geistig atmen, fremd geworden ist.

Geschlecht kämpst mit Geschlecht. Das scheint Geset, solange die Welt besteht. Und nur selten lernen Schüler mit einem andern Ergebnis, als traft des Gelernten ihre Lehrer zu verwersen. Ihm aber wurde das glückliche Geschick zuteil, ein Mittler zu werden zwischen Alt und Neu und sich selbst zu verzüngen, indem er der Jugend die Tore weit auftat. So hat er in mitsreudiger Hingabe manches Werdenden erste Schritte geleitet und warnend seine Hand gehalten, wenn er im Straucheln war. So hat er auch dem neuerwachten deutschen Drama seinen Gruß gebracht und aufrichtig

getrauert, wenn nicht alle Blutentraume reiften.

Wie er als Mensch ben Zeitgenossen gegenüberstand, auch barüber ist in diesen Tagen des Rühmenden viel geschrieben worden. Bon dem Feuer seiner Rede sprecht ich nicht— das schlägt uns aus manchem entgegen, in dessen Innerem kühle Abkehr wohnt. Wer aber seine großen, gütig-sorschenden Augen auf sich ruhen sübste, wer — gleichviel ob im Jubel der Feste oder in stiller Zwiesprach — die Herzenswärme, die er nie recht bergen konnte, wohltätig über sich hinströmen fühlte, der weiß, wiediel er von ihm empfangen hat, und wie unmenschlich gut es tat, sich ihm anheim zugeben. Er selbst hat einmal von sich bekannt, daß er in fünszig Jahren die Kunst, daß wörtchen "Rein" zu sprechen, nicht ersernt habe. Aber ein Jasager von Geblät und Gottes Gnaden war er — allem Lebensvollen und Lebenversprechenden, allem, was ehrlich ringt und vorwärts drängt, was sich in Gluten stählt und sich in Gluten verzehrt.

Und boch wird man ein allzu weichherziges Gutsein vergebens bei ihm suchen. Wehe, wenn er sich entruftete! Und bas Sich-

entruftenkönnen mar ihm eigen geblieben bis in jene fpaten Sabre, bie fonft ein lachelnd-laues Gefchehenlaffen als lette Reife gu betrachten pflegen. Dann fprubelte er Worte heiligen Bornes, und mancher Unhold und Friedensbrecher hat fie unliebfam an fich erfahren. Ralthöhnische Eitelkeit, und was sich sonst als übermenschentum brapiert, war ihm in tieffter Geele guwiber, und felbit bie ebelfte Ebelfaule fand feine Gnabe bor feinen Mugen.

Mis ein mahrhafter Abelsmenfch, - ber ben Abel hafte, weil er ihn ber allgemeinen Wertung nicht gewachsen fand - lebte er herrichend und helfend in unserer Mitte, bis Rrantheit und schwere

Schidfalsschlage ihn gur Ginfamfeit verbammten.

über dieses, sein lettes Jahrzehnt — länger als ein Jahrzehnt ichon — liegt für jeden, der nicht als Blutsverwandter zu ihm gehört, ein Schleier gebreitet, ber uns heilig fein muß. — Much die niemals raftende Feber wurde nun beifeite geworfen. Doch wer - felten genug! - bei ihm verweilen burfte, fah mit ehrfürchtigem Staunen bas Auge brennen, horte bie Rebe fturmen wie je.

Run ruht er gang, er, ber uns Führer war und Selb - Führer

auch in Reih' und Glied, Helb auch im Entsagen. Das Auge in Tränen, das Herz voll von Gelübben, stehen wir an seinem Sarge. Wie reich muffen wir gewesen sein, da wir ihn bis heute besagen! Und wie reich muffen wir einst wieder werben tonnen, wenn jeder, bem ein Bfund gegeben wurde, damit wuchert mie er!

Im ersten Frühling ift er bon uns gegangen. Wirb es ber Frühling fein, ben er erfehnte, ber bie Rrafte bes beutichen Burgertums in neuem Safte ichwellen und erftarten läßt? Birb es ber Frühling fein, von bem er traumte, ber ber beutichen Dichtung gu neuem Blüben bilft?

Sier herricht Stille - braugen tobt ber Larm. Moge ber Friebe seines Tobes, der diese Stunde segnet, unsere Schritte geleiten in ben Lebenskampf hinaus, und möge bas Erinnern an ben besten ber Männer uns weihen, bamit wir tampfen wie er.